

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

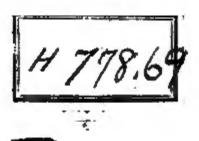





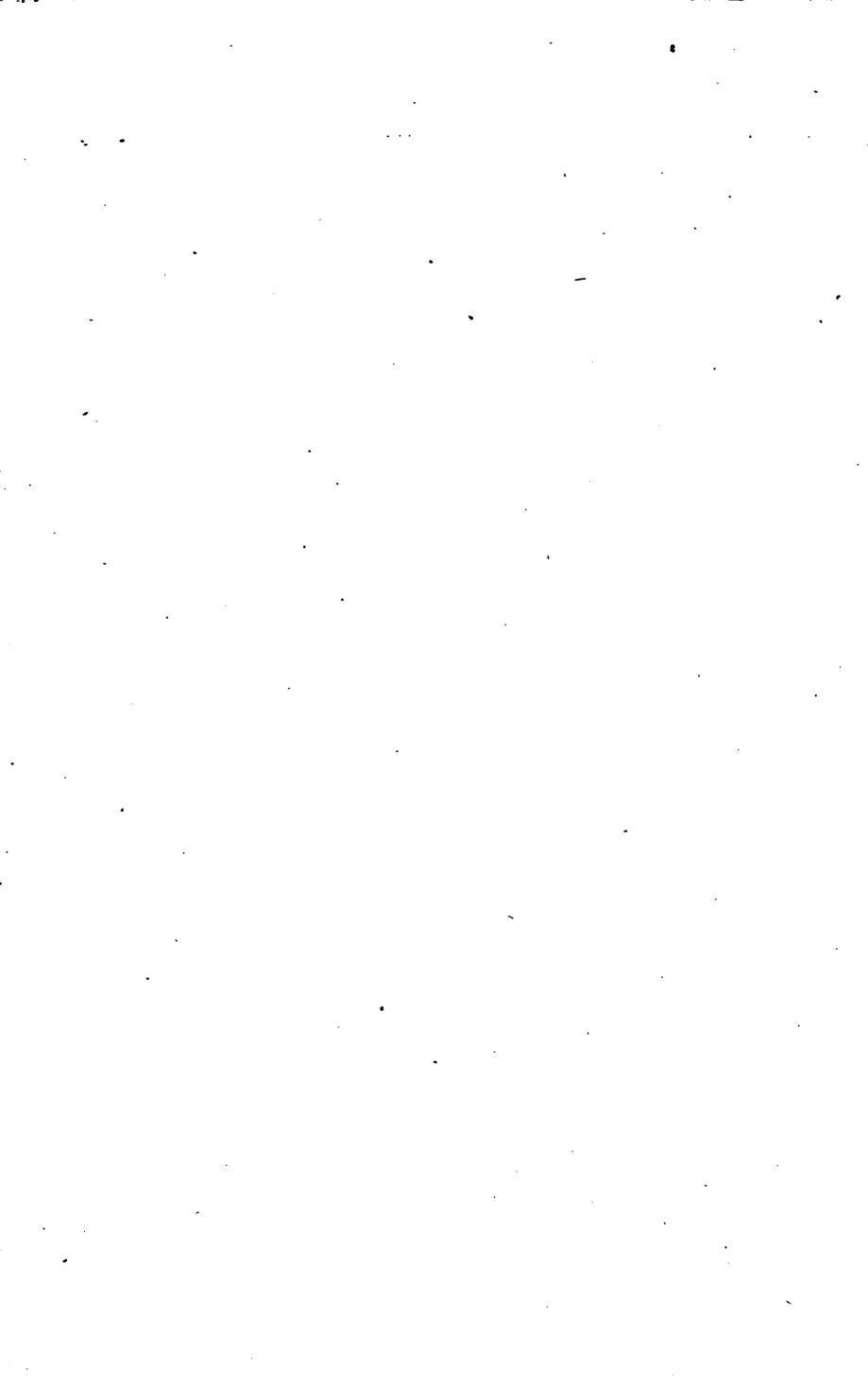

• 

# Die

# Wichtigsten Weltbegebenheiten.

II.

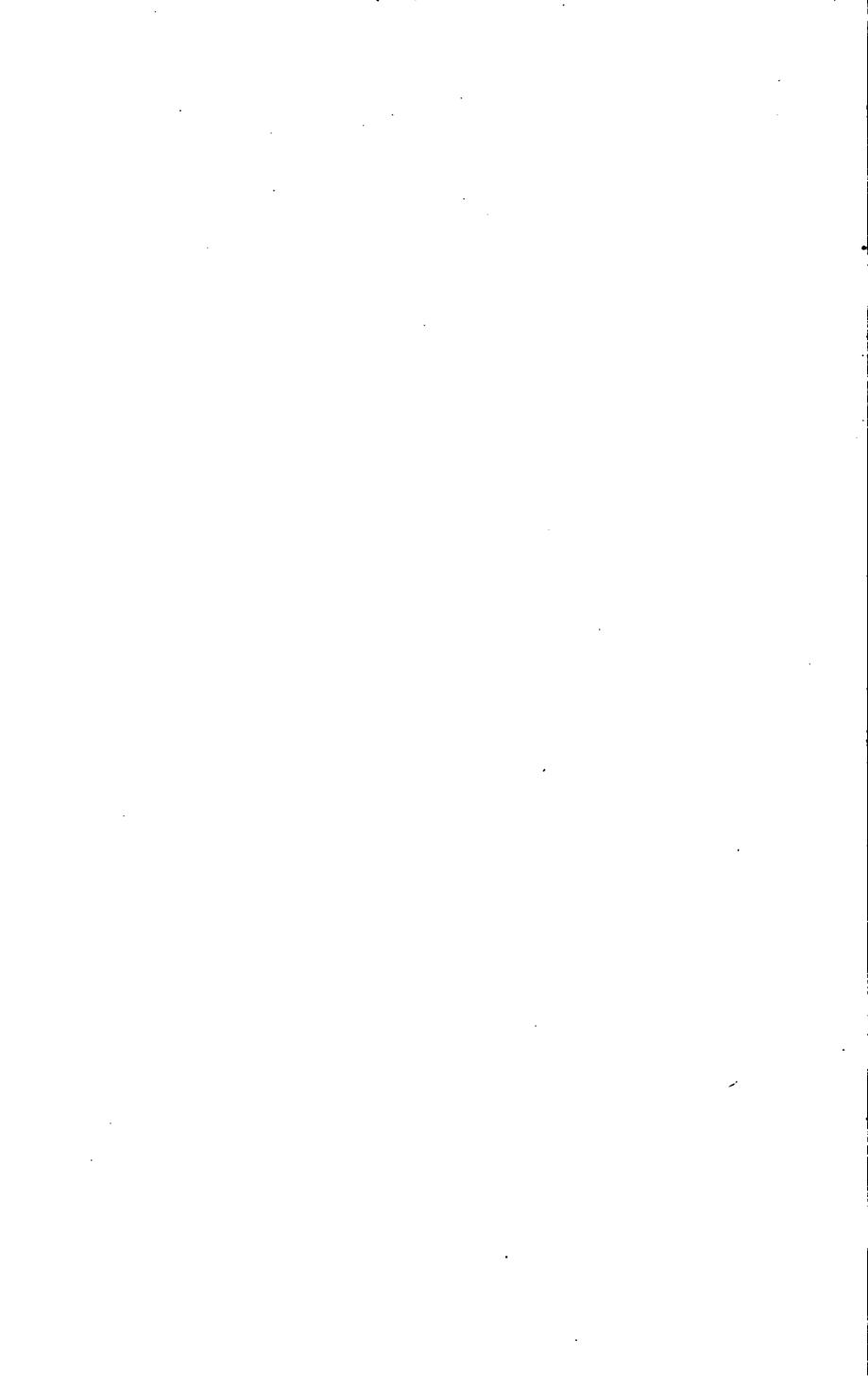

# Die wichtigsten

# Weltbegebenheiten

nom

Ende des lombardischen Friegs die sum Anfang des deutschen Friegs

(1860-1866).

Dargeftellt

von

Wolfgang Menzel.

In zwei Bänben.

Bweiter Band.

Das Recht ber Ueberfepung in frembe Sprachen wirb vorbehalten.



Stuttgart. Verlag von Abolph Krabbe. 1869. H778.69

1871, July 1. Minot Fund.

Sonellpreffenbrud ber Boerner'ichen Buchbruderei in Stutigart.

# Inhalt des zweiten Bandes.

Seite

| Erstes Buch. Außlands innere Reformen                                 | 1  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Mücklick auf Rußlands Politik unter Kaiser Nikolaus I. S. 1.          |    |
| Alexander II. 2. Dessen großer Plan die Leibeigenschaft aufzuheben 3. |    |
| Bewegung unter bem russischen Abel 6. Große Feuersbrünste 7.          |    |
| Reformen in Finnland 9. Abelsversammlung in Moskau 10. Dol=           |    |
| gorudow über Rugland 12. Sibirien 14. Die beutschen Offee-            |    |
| provinzen 15. Bedrängung ber Lutheraner in Livland 16. Riga 17.       |    |
| Graf Bobrinskis Bericht 19. Erzbischof Platons Bericht 20. Tob        |    |
| des Großfürsten Thronfolgers Nicolaus 22.                             |    |
| Zweites Buch. Die polnische Revolution von 1863                       | 23 |
| Das Unglud ber Verbindung Polens mit Rugland S. 23.                   |    |
| Mieroslawskis Umtriebe im Ausland 26. Wohlwollende Absichten          |    |
| Meranders II. 26. Fürst Gortschakof 27. Graf Zamoiski 28. Groß=       |    |
| fürst Constantin und Wielopolski 29. Beginn der Unruhen in            |    |
| Warschau 31. Abelsabressen aus Podolien und Volhynien 38. Die         | •  |
| Rekrutirung in Polen 41. Die geheime Stabtregierung in War=           |    |
| schau 41. Verzweifelte Einzelkampfe im Lande, Treffen bei Wen=        |    |
| gerow 43. General Langiewicz 43. Mieroslawskis eifersüchtige          |    |
| Einmischung 44. Preußens Convention mit Rugland 45. Wielo-            |    |
| polskis Memoire 46. Englands Unthätigkeit 49. Frankreichs             |    |
| Unthätigkeit 50. Langiewicz' Nieberlage 53. Fürst Gortschakofs        |    |
| beruhigendes Umlaufschreiben 53. Russisches Amnestiedekret 54.        |    |
| General Berg 59. Fürst Czartoryski 61. Die Studenten von              |    |
| Kiew 64 und Kasan 65. Murawiews Tyrannei in Litthauen 65.             |    |
| Allocution des Papstes für Polen 75. Dombrowskis Flucht 77.           |    |
| Neue Brandlegungen in Polen u. Rußland 78. Gen. Kaufmann 78.          |    |
| Drittes Buch. Auflands Eroberungen in Afien                           | 80 |
| Enbe bes kaukasischen Krieges S. 81. Persien unter vorwiegenb         |    |
| russischem Einfluß 84. Vorgehen ber Russen in der Turkomannen=        |    |
| steppe, Krieg mit Bochara 90. Schilberung ber Turkomannen-            |    |
| 1 - F1 - 7                                                            |    |

| staaten 91. Birren in Assanistan 95. Die Gesahr Britisch-Ostinbiens durch die Aussen 98. Kussische Geoberung des Amurlandes 102.  Biertes Buch. Die Cürkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Biertes Buch. Die Türkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | staaten 91. Wirren in Afghanistan 95. Die Gefahr Britisch=Ostin=   |       |
| hinfälligkeit der Türkei S. 106. Sultan Abdul Aziz 109. Bereinigung Rumäniens unter dem Fürsten Couza 111. Dessen Kampf mit der Bojarenpartei 113. Couzas Absehung und Erwählung des Fürsten Karl von Hohenzollern-Sigmaringen 115. Serbiem 120. Montenegro 123. Bosnien 129. Bulgarien 129. Katholische Bewegung daselbst 131. Project einer Eisenbahn nach Salonic 135. Kleinasien 139. Sprien 141. Griechenland 143. Sturz des König Otto 145. Wahl des Prinzen Wilhelm von Dänemark unter dem Ramen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt die jonischen Inselfen an Griechenland ab 150. Aegypten und der Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154. Fünstes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | biens durch die Russen 98. Russische Eroberung des Amurlandes 102. |       |
| einigung Rumäniens unter bem Fürsten Couza 111. Dessen Kampf mit ber Bojarenpartei 113. Couzas Absehung und Erwählung des Fürsten Karl von Hohenzollern-Sigmaringen 115. Serbien 120. Montenegro 128. Bosnien 129. Bulgarien 129. Katholische Bewegung daselbst 131. Project einer Eisenbahn nach Salonic 135. Kleinasien 139. Sprien 141. Griechenland 143. Sturz des König Otto 145. Wahl des Prinzen Wilhelm von Dänemark unter dem Ramen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt die jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Negdypten und der Sugkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154. Fünstes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biertes Buch. Die Türkei                                           | 105   |
| mit ber Bojarenpartei 113. Conzas Absetung und Erwählung des Fürften Karl von Hohenzollern-Sigmaringen 115. Serbien 120. Montenegro 123. Bosnien 129. Bulgarien 129. Katholische Bewegung daselbst 131. Project einer Eisenbahn nach Salonic 135. Kleinasien 139. Sprien 141. Griechenland 143. Sturz des König Otto 145. Wahl des Prinzen Wilhelm von Dänemark unter dem Ramen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt die jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Aegypten und der Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154. Fünftes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hinfälligkeit ber Türkei S. 106. Sultan Abbul Aziz 109. Ver-       |       |
| Hirften Karl von Hohenzollern-Sigmaringen 115. Serbien 120. Montenegro 123. Bosnien 129. Bulgarien 129. Katholische Bewegung baselbst 131. Project einer Eisenbahn nach Salonic 135. Rleinasien 139. Sprien 141. Griechenlanb 143. Sturz des König Otto 145. Wahl des Prinzen Wilhelm von Dänemark unter dem Namen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt die jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Regypten und der Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154. Fünftes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | einigung Rumäniens unter dem Fürsten Couza 111. Deffen Kampf       |       |
| Montenegro 123. Bosnien 129. Bulgarien 129. Ratholische Be- wegung baselbst 131. Project einer Eisenbahn nach Salonic 135. Rleinasien 139. Sprien 141. Griechenland 143. Sturz des König Otto 145. Wahl des Prinzen Wilhelm von Dänemark unter dem Namen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt die jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Aegypten und der Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154. Fünftes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mit ber Bojarenpartei 113. Couzas Absetzung und Erwählung bes      |       |
| wegung baselbst 181. Project einer Eisenbahn nach Salonic 135. Kleinasien 189. Sprien 141. Griechenland 143. Sturz des König Otto 145. Wahl des Prinzen Wilhelm von Dänemark unter dem Namen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt die jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Aegypten und der Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154. Fünftes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fürsten Karl von Hohenzollern=Sigmaringen 115. Serbien 120.        |       |
| wegung baselbst 181. Project einer Eisenbahn nach Salonic 135. Kleinasien 189. Sprien 141. Griechenland 143. Sturz des König Otto 145. Wahl des Prinzen Wilhelm von Dänemark unter dem Namen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt die jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Aegypten und der Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154. Fünftes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Montenegro 123. Bosnien 129. Bulgarien 129. Katholische Be-        |       |
| Otto 145. Wahl bes Prinzen Wilhelm von Dänemark unter bem Namen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt die jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Aegypten und der Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154. Fünftes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wegung baselbst 131. Project einer Gisenbahn nach Salonic 135.     |       |
| Mamen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt bie jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Aegypten und ber Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154.  Fünftes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleinasien 139. Sprien 141. Griechenland 143. Sturz des König      |       |
| bie jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Aegypten und ber Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154.  Fünftes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Otto 145. Wahl bes Prinzen Wilhelm von Dänemark unter bem          |       |
| bie jonischen Inseln an Griechenland ab 150. Aegypten und ber Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154.  Fünftes Buch. England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Namen Georgios zum König von Griechenland 148. England tritt       |       |
| Suezkanal 151. Ismael Pascha 153. Tunis 154.  Fünftes Buch. England  Der alte Palmerston S. 155. Tob des Prinzen Albert 156. Sein eheliches Slück mit der Königin Biktoria 157. Der Prinz don Wales 159. Verlegenheiten Palmerstons wegen Dänemark 163. Garibaldi in London 165. Palmerstons Tod und Ernennung eines Toryministeriums unter Lord Derby 169. Der überseeische Telegraph 170. Unglück don Sheffield 175. Englands Reichthum 177 und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Negerprozes auf Jamaika 186.  Sechstes Buch. Indien, China und Iapan  Das indobrittische Reich S. 189. Krieg mit Bhutan 198. Die englische Armee 194. Afghanistan 201. Cochinchina 202. Fortsehung des Kriegs in China. Engländer und Franzosen in Peting 203. Friedensschluß 207. Prinz Kong 208. Die Taiping 209, verlieren Ranking 211. Das englische Missionswesen 215. Schlappe der Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.  Siebentes Buch. Die Vergänge in Abessinen, Afrika und Kenholland 229  Bustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerkrieg und Wätherei Theodors 238. Madagascar. König Radama und die Missionäre 242. Königin Radodo 244. Der Albertsee, eine Quelle des Nil 245. Entbeckungen der Brüder | <u> </u>                                                           | •     |
| Der alte Palmerston S. 155. Tob bes Prinzen Albert 156. Sein eheliches Glück mit ber Königin Biktoria 157. Der Prinz von Wales 159. Berlegenheiten Palmerstons wegen Dänemark 163. Garibalbi in London 165. Palmerstons Tod und Ernennung eines Toryministeriums unter Lord Derby 169. Der überseeische Telegraph 170. Unglück von Shefsielb 175. Englands Reichthum 177 und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Negersprozeß auf Jamaika 186.  Sechstes Buch. Indien, China und Iapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |       |
| Der alte Palmerston S. 155. Tob bes Prinzen Albert 156. Sein eheliches Glück mit ber Königin Biktoria 157. Der Prinz von Wales 159. Berlegenheiten Palmerstons wegen Dänemark 163. Garibalbi in London 165. Palmerstons Tod und Ernennung eines Toryministeriums unter Lord Derby 169. Der überseeische Telegraph 170. Unglück von Shefsielb 175. Englands Reichthum 177 und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Negersprozeß auf Jamaika 186.  Sechstes Buch. Indien, China und Iapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rünftes Buch. England                                              | 155   |
| Sein eheliches Glück mit der Königin Biktoria 157. Der Prinz von Wales 159. Verlegenheiten Palmerstons wegen Dänemark 163. Garibaldi in London 165. Palmerstons Tod und Ernennung eines Toryministeriums unter Lord Derby 169. Der überseeische Telegraph 170. Unglück von Shessield 175. Englands Reichthum 177 und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Negersprozeß auf Jamaika 186.  Sechstes Buch. Indien, China und Iapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •                                                                |       |
| Garibalbi in London 165. Palmerstons Tod und Ernennung eines Toryministeriums unter Lord Derby 169. Der überseeische Telegraph 170. Unglück von Shefsteld 175. Englands Reichthum 177 und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Negersprozeß auf Jamaika 186.  Sechstes Buch. Indien, China und Iapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |       |
| Garibalbi in London 165. Palmerstons Tod und Ernennung eines Toryministeriums unter Lord Derby 169. Der überseeische Telegraph 170. Unglück von Shefsteld 175. Englands Reichthum 177 und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Negersprozeß auf Jamaika 186.  Sechstes Buch. Indien, China und Iapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , ,                                                                |       |
| graph 170. Unglück von Sheffielb 175. Englands Reichthum 177 und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Negersprozeß auf Jamaika 186.  Sechstes Buch. Indien, China und Iapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |       |
| und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Negersprozeß auf Jamaika 186.  Sechstes Buch. Indien, China und Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toryministeriums unter Lord Derby 169. Der überseeische Tele=      |       |
| prozeß auf Jamaika 186.  Sechstes Buch. Indien, China und Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | graph 170. Unglud von Sheffielb 175. Englands Reichthum 177        |       |
| Das indobrittische Reich S. 189. Krieg mit Bhutan 198. Die englische Armee 194. Afghanistan 201. Cochinchina 202. Fortsetung des Kriegs in China. Engländer und Franzosen in Peting 203. Friedensschluß 207. Prinz Kong 208. Die Taiping 209, verlieren Nanking 211. Das englische Missionswesen 215. Schlappe der Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.  Siebentes Buch. Die Vorgänge in Abessuien, Afrika und Neuholland 229  Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerkrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Radama und die Missionäre 242. Königin Kabodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Kil 245. Entbedungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und Fabrikelend 179. Irland 183. Die Fenier 184. Der Reger-        |       |
| Das indobrittische Reich S. 189. Krieg mit Bhutan 198. Die englische Armee 194. Afghanistan 201. Cochinchina 202. Fortsetzung des Kriegs in China. Engländer und Franzosen in Pesting 203. Friedensschluß 207. Prinz Kong 208. Die Taiping 209, verlieren Nanking 211. Das englische Missionswesen 215. Schlappe der Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.  Siebeutes Buch. Die Vorgänge in Abessinien, Afrika und Kenholland 229 Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerkrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Kadama und die Missionäre 242. Königin Kadodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Kil 245. Entbedungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | prozeß auf Jamaika 186.                                            |       |
| Das indobrittische Reich S. 189. Krieg mit Bhutan 198. Die englische Armee 194. Afghanistan 201. Cochinchina 202. Fortsetzung des Kriegs in China. Engländer und Franzosen in Pesting 203. Friedensschluß 207. Prinz Kong 208. Die Taiping 209, verlieren Nanking 211. Das englische Missionswesen 215. Schlappe der Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.  Siebeutes Buch. Die Vorgänge in Abessinien, Afrika und Kenholland 229 Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerkrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Kadama und die Missionäre 242. Königin Kadodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Kil 245. Entbedungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sechstes Buch. Indien, China und Japan                             | 189   |
| Die englische Armee 194. Afghanistan 201. Cochinchina 202. Fortsetzung des Kriegs in China. Engländer und Franzosen in Pesting 203. Friedensschluß 207. Prinz Kong 208. Die Taiping 209, verlieren Nanking 211. Das englische Missionswesen 215. Schlappe der Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.  Siebentes Buch. Die Vorgänge in Abessichen, Afrika und Nenholland 229  Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerkrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Kadama und die Missionäre 242. Königin Kabodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Kil 245. Entbeckungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |       |
| Fortsetzung des Kriegs in China. Engländer und Franzosen in Peting 203. Friedensschluß 207. Prinz Kong 208. Die Taiping 209, verlieren Nanking 211. Das englische Missionswesen 215. Schlappe der Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.  Siebentes Buch. Die Vorgänge in Abessinien, Afrika und Neuholland 229 Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerkrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Radama und die Missionäre 242. Königin Radodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Kil 245. Entdeckungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |       |
| fing 203. Friedensschluß 207. Prinz Kong 208. Die Taiping 209, verlieren Nanking 211. Das englische Missionswesen 215. Schlappe der Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.  Siebentes Buch. Die Vorgänge in Abessinien, Afrika und Neuholland 229  Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerkrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Radama und die Missionäre 242. Königin Radodo 244.  Der Mbertsee, eine Quelle des Nil 245. Entdeckungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |       |
| verlieren Nanking 211. Das englische Missionswesen 215. Schlappe<br>ber Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit<br>Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.<br>Siebentes Buch. Die Vorgänge in Abessinien, Afrika und Neuholland 229<br>Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerkrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar.<br>König Kadama und die Missionäre 242. Königin Kabodo 244.<br>Der Abertsee, eine Quelle des Nil 245. Entbedungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |       |
| ber Franzosen auf Korea 218. Preußischer Handelsvertrag mit Japan 221. Die unruhigen Daimios 222.  Siebentes Buch. Die Vorgänge in Abessinien, Afrika und Nenholland 229 Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerfrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Radama und die Missionäre 242. Königin Radodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Nil 245. Entbedungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |       |
| Japan 221. Die unruhigen Daimios 222. Siebentes Buch. Die Vorgänge in Abessinien, Afrika und Nenholland 229 Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerfrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Radama und die Missionäre 242. Königin Radodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Nil 245. Entbeckungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |       |
| Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerfrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Radama und die Missionäre 242. Königin Radodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Nil 245. Entdeckungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |       |
| Zustände Abessiniens unter König Theodor S. 229. Die Missionäre 235. Bürgerfrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar. König Radama und die Missionäre 242. Königin Radodo 244. Der Abertsee, eine Quelle des Nil 245. Entdeckungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Siebentes Buch. Die Vorgänge in Abeschnien, Afrika und Menholland  | 229   |
| sionäre 235. Bürgerfrieg und Wütherei Theodors 238. Madagascar.<br>König Radama und die Missionäre 242. Königin Radodo 244.<br>Der Abertsee, eine Quelle des Nil 245. Entdeckungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |       |
| König Radama und die Missionäre 242. Königin Rabodo 244.<br>Der Abertsee, eine Quelle des Nil 245. Entdeckungen der Brüder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |       |
| Der Abertsee, eine Quelle bes Nil 245. Entbeckungen ber Brüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |       |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |       |
| rivingstone 146. Wer Berg Kilmanolcharo 250. Reuhouano 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Livingstone 246. Der Berg Kilmanbscharo 250. Neuholland 251.       |       |
| Goldgräbereien und Chinesen daselbst 252. Rasche Entfaltung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |       |

englischen Colonie auf Neuseeland 245. Naher Untergang der ein= heimischen Maoris 251.

### Achtes Buch. Der Bürgerkrieg in Mordamerika . . . . . . . 261

Bachsthum ber Bereinigten Staaten 261. Die Regerfrage, Abolitionisten 263. Politisches Uebergewicht ber Sübstaaten 265. Nordstaatliche Opposition 269. Wendepunkt in der Machtstellung der Parteien. Wahl Lincolns zum Präsidenten ber Union 269. Convent zu Charleston 270. Union und Unabhängigkeitserklärung ber Sübstaaten uner bem Präsibenten Jefferson Davis 271. erklärt bie Union für untheilbar und rüftet zum Krieg 274. Erste Niederlage der Unionisten bei Bull Run 278. General Fremont in St. Louis 279. Mason und Slydell 280. Die Panzerschiffe Merrimac u. Monitor 282. Mac Clellan gegen Richmond 284. Butler u. Ferragut blokiren bie Oftkufte der Sübstaaten und Butler nimmt New=Orleans Burnsibe bei Frebericsburg geschlagen 286. Erste Freierklä-**285.** rung eines Theils der Neger 287. Ungeheuere Kriegskoften 287. Hooter bei 'Chancellorsville geschlagen 290. Meabe siegt zum erstenmal bei Gettysburg 290. Grant erobert Viksburg und Port Hubson und siegt bei Chatanooga 292. Pöbelunfug in New-Pork 293. Ueppigkeit und Verschwendung mitten im Kriege 294. Grant wird Obergeneral und entwirft ben Plan, die sübstaatliche Haupt= stadt Richmond, welche Lee auf das geschickteste vertheidigt, allmälig einzuschließen 298. Schlacht in der Wilderneß 300. Kämpfe im Shenandoathal 302, bei Cold Harbor und an der Weldonbahn 808. Mißlungener Angriff Grants auf Petersburg 805. Mißlungener Einfall in Canada und das Caperschiff Alabama 307. Sherman große Diversion um Richmond zu isoliren 308, nimmt Atlanta 312, und Sannah 314. Nun muß Beauregard Charleston aufgeben 316. Lincoln wird abermals zum Präsidenten gewählt 818. Lette verzweifelte Kämpfe um Richmond 322. Lee gibt Richmond und Petersburg preis und versucht zu entstiehen, muß aber bei Burkersville kapituliren 384. Dasselbe thun die übrigen Generale ber Sübstaaten und ber Krieg hat ein Ende 326.

## Rettutes Buch. Die Anion nach dem Liege . . .

. 827

Lincolns Ermordung 827. Präsident Johnson 328. Davis Verhafstung 830. Wirt hingerichtet 332. Kleinlaute Aeußerungen Lord Palmerstons 335. Kleine Demonstration der englischen und französischen Flotten, um den Rückzug der Kabinette zu verschleiern 339.

Berlegenheit in der Union, was mit den Negern anzusangen sey 341. Beginn des Conssists zwischen Johnson und dem Congreß 342. Wendell Philipps, 349. Noth im Süden 358. Zunehmende Rohheit der Pankees 360. Kirchliche Extravaganzen 360. Spiritualisten 366. Wormonen 373. Die freie Liebe 376.

### 

Beranlassung der französischen Expedition S. 385. Jeder 386. Berzhalten Spaniens 387. Juarez, Präsident der Republik Mexiko 388. Bertrag von Soledad, Rückzug der englischen und spanischen Verdünsdeten 389. Lorencez vor Puebla 392. General Foren kommt mit französischen Verstärkungen, nimmt Puebla 393, und die Hauptstadt Mexiko 395. Erzherzog Maximilian empfängt zu Miramar die Kaiserkrone 398. Maximilian und seine Gemahlin Charlotte landen in Veracruz 399. Ihr seierlicher Einzug in der Hauptstadt Mexiko 400. Maximilian wendet sich von der klerikalen zur liberalen Partei 403. General Bazaine übernimmt statt Foren das Commando der französischen Expedition 406, und besetzt Mexiko dis zum Rio Grande an der Nordgrenze 411. Das Dekret vom 5. Ocstober 1865 417.

### 

Präsident Johnson broht Napoleon III., wenn er seine Truppen nicht sofort zurückziehe, und Napoleon III. fügt sich S. 424. Mit Bazaine überworsen und von den Liberalen verlassen, will Maximilian nach Europa zurücksehren, Charlotte reist ihm voran, um noch einmal Hilse von Frankreich und vom Papst zu erstehen 426. Ihre Bemühungen scheitern. Sie fällt in Wahnsinn 428. Maximilian folgt dem Ruse der Kerikalen Partei 437. General Castelnau, 441. Maximilian in Queretaro 445. Verrath des Lopez und Sezsangennehmung Maximilians 446. Hinrichtung Maximilians und der Generale Mejia und Miramon 451.

## Zwölftes Buch. Die südamerikanischen Freistaaten und Brasilien . 458 Die Zustände Südamerikas im Allgemeinen S. 458. Central=

amerika 462. Peru 463. Der Guanokrieg 465. Chile 465. Großer Brand in San Jago 467. Brasilien 468. Brutalität der Engländer gegen Brasilien 469. Wirren in Uruguay 469. Parasguay unter Solano Lopez 470. Krieg zwischen ihm und Brasilien 472. Rückblick auf die Stellung Amerikas zu Europa und Assen 473.

# Erftes Buch.

# Ruflands innere Reformen.

Der energische Kaiser Nicolaus I. hatte Preußen in einer Art Vormundschaft gehalten, Desterreich im Jahre 1849 gerettet, also ebenfalls sich unterwürfig gemacht, so daß es 1852 ihm in der Unters drückung der deutschen Nationalinteressen in den Elbherzogthümern behülslich war, und glaubte nunmehr start genug zu sehn, die Ersoberung der Türkei unternehmen zu dürsen. Allein er hatte seine Kräfte doch nicht richtig demessen, denn die Türkei wurde von den Westmächten kräftig unterstützt und auch Desterreich bedrohte ihn, da es unmöglich, indem es Rußland noch mächtiger machte, sein eigenes Todesurtheil unterschreiben konnte. Also war der stolze Russe gezwungen, seine Heere über den Pruth zurückzuziehen, unterlag auch in dem langen Kampse in der Krim und mußte im Frieden zu Paris 1856 die Donaumündungen wieder herausgeben. Sine schreckliche Demülthigung des Czaaren, nachdem die Petersburger Regierungssblätter dem ganzen übrigen Europa vorher eine unsägliche Berachtung

ins Gesicht geschleubert hatten. Nicolaus ertrug den Schlag des Schicksals nicht, er starb und überließ seinem Nachfolger, den schimpf= lichen Frieden zu schließen.

An seinem Unglück war großentheils die lieberliche Staatshaus: haltung, die kolossale Veruntreuung des Staatsvermögens durch bestrügerische Beamte, namentlich auch der höheren Militärbeamten, schuld, hier wie in Desterreich.

Sein Sohn und Nachfolger Alexander II. erkannte mit Recht, baß er vor allem die dem Reich durch innere wie durch äußere Feinde geschlagenen Wunden heilen, das russische Reich reorganistren und Krieg mit den ebenbürtigen Mächten des Westens vermeiden müsse, das lettere um so mehr, als Preußen sich allmälig von der russischen Bormundschaft losgewickelt und selbst der sanste König Friedrich Wilshelm IV. den abscheulichen Undank der russischen Politik in den Warsschauer und Olmützer Tagen nicht ganz hatte verschmerzen können. Nie ist ein Bundesgenosse schändlicher verrathen und mißhandelt worden, als Preußen, das alles geopfert, sein eigenes Interesse hingegeben hatte, durch Rußland zu Olmütz verrathen wurde. Indeß blieb der nie ruhenden Eroberungslust der Russen noch immer ein weites Feld in Asien übrig, wo es im Stillen wie disher eine Völkerschaft nach der andern unterjochte, ohne daß die zu sehr mit sich selbst beschäfztigten europäischen Mächte es beachteten.

Ans dem eben Gesagten erklärt sich, warum Rußland während des Dänenkriegs im Jahr 1864 sich passiv verhielt. Preußen und Desterreich verfolgten hier einig eine selbskändige Politik. Auch die Annäherungsversuche Rußlands an Frankreich blieben erfolglos, weil der polnische Ausstand im Jahr 1863 dazwischen geworfen ward. Rußland konnte damals froh seyn, daß die Westmächte diesen Aufstand nicht unterstützten. Es gereichte ihm zum großen Vortheil, daß, wenn auch für den Augenblick Preußen und Desterreich einig hans

belten, boch ber Gegensatz zwischen ben beutschen und ben Westmächten fortbestand.

Die erste große Maßregel in ber innern Politik von Seiten bes russischen Kaisers war die Auschebung der Leibeigenschaft, die, schon 1857 eingeleitet, doch erst vier Jahre später zum Abschluß kommen konnte, weil sie mit nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft war. Sie hatte zweierlei Zwecke, einmal das russische Landvolk, das bisher unmittelbar den güterbesitzenden Bojaren unterthan gewesen war, dem mächtigen Einsluß dieses Abels zu entziehen und unmittelbar dem Kaiser zur Verfügung zu stellen, und zweitens das russische Bolk alls mälig auf die Höhe der übrigen europäischen Nationen zu erheben, den Makel der Skaverei von ihm zu tilgen, wie es gleichzeitig auch in der neuen Welt durch die Emancipation der Neger geschah. Die kaiserliche Politik hat dabei wohl auch die große astatische Eroberung im Auge gehabt. Es durste hossen, mit einem verhältnißmäßig freien Bolke den Astaten mehr zu imponiren.

Die Hauptgegner ber Bauernemancipation waren natürlicherweise bie russischen Bojaren, der güterbesitzende Abel. Vor Peter bem Großen hatten die Bojaren und die aus ihnen hervorgegangenen Streliten ober Prätorianer in ber Hauptstadt Moskau die Czaaren in Vormunbschaft gehalten und als ihr Werkzeug gebraucht. zuerst überwältigte sie, zog gebildete Deutsche, Hollander, Franzosen und Engländer an sich und unternahm, das barbarische Volk der Russen wenigstens so weit zu civilistren, daß sie militärisch gehörig gebrillt und in schlagfertige taktische Körper vereinigt, auch als Hand= langer der Industrie und technischen Unternehmungen gebraucht werden konnten und nicht mehr blos in struppigen Haaren und unreinlichen Noch immer Pelzen den fetten Acker für den reichen Abel pflügten. blieben sie Sklaven; nur die im Kriege gedient, wurden frei. erst, unter Alexander II., sollten bie Bauern allmälig ihrer Leib=

eigenschaftspflichten enthoben werben und Grund und Boben eigen besitzen, mit möglichster Schonung bes Abels, der sich lange, aber ohnmächtig dagegen sträubte.

Erst am 3. März 1861 wurde die Aufhebung ber Leibeigenschaft in einem großen kaiserlichen Manifest von allen Kanzeln verkündet. "Nachdem wir den göttlichen Beistand angerufen, haben wir uns entschlossen, dieses Werk zur Ausführung zu bringen. neuen Dispositionen werben die an die Scholle gebundenen Bauern in einer gesetzlich bestimmten Frist alle Rechte freier Ackerbauer er= halten. Die Grundbesitzer, welche ihre Eigenthumsrechte auf alles Land, das ihnen gehört, behalten, bewilligen den Bauern gegen regle= mentsmäßige Abgaben die Nuknießung ihrer Gehöfte und außerbem, um ihre Existenz zu sichern und die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegen die Regierung zu gewährleisten, so viel bestellbares Land, als burch die erwähnten Dispositionen bestimmt ist, sowie andere Land= pertinentien. Die Bauern sind, nachbem sie in den Genuß dieser Landbewilligungen gesetzt worden, ihrerseits verpflichtet, die durch die= selben Bestimmungen festgesetzten Gegenleistungen abzutragen. In bieser Stellung, die nur vorübergehend ist, werden die Bauern als zeitweilig Verpflichtete bezeichnet. Zugleich ist benselben bas Recht bewilligt, ihre Gehöfte abzulösen, und mit Zustimmung ber Grund= besitzer können sie auch als freies Eigenthum Ackerländereien und andere Liegenschaften, die ihnen zu fortwährender Nutnießung bewilligt wurden, erwerben. Durch Erwerbung des ganzen Bestandes des fest= gesetzten Landes zu freiem Eigenthum sind die Bauern von ihren Verpflichtungen gegen ben Guisherrn für das so erworbene Land be= freit und treten endgültig in die Stellung ber Bauern ein, welche freie Eigenthümer sind. Durch besondere Anordnung ist den leib= eigenen Dienstleuten ein ihren Beschäftigungen und ben Erforbernissen ihrer Lage angemessener Uebergangszustand anberaumt worden. Nach

Ablauf von zwei Jahren erhalten sie ihre vollkommene Freilassung und eine zeitweilige Befreiung von Lasten."

Es handelte sich bei der Befreiung der Leibeigenen in Rußland nicht blos um eine Aenberung des Verhältnisses, in welchem bisher bie Gehorchenden zu ihren Herren, den Bojaren, gestanden hatten, sonbern um eine burchgreifende Aenberung ber nationalen Gewohnheit, Sitte und Neigung. Der Ruffe hat nie Privateigenthum besessen. Familien, die sich zu Horben erweiterten, behielten immer nur ein gemeinschaftliches Eigenthum. Als Ackerbauern an die Scholle ge= bunden, vertheilten sie den Boden unter sich, um ihn zu bearbeiten, aber weber ber Ader, ben er bebaute, noch bas Haus, bas er be= wohnte, blieb in der Familie des Bauern. Nach seinem Tode fiel es ber Gemeinde wieder anheim; seine Kinder wurden, schon während er noch lebte, von ber Gemeinbe mit anbern Gütern und Hütten versorgt. Dieses uralte Verhältniß erklärt und entschulbigt zugleich bie geringe Achtung des Mein und Dein bei ben Russen. Gewohnt, alles als Gemeingut zu betrachten, nehmen sie unbebenklich zu ihrem Gebrauch, was sie finden, und sind sich keineswegs immer bewußt, daß man das anberwärts stehlen nennt und für eine Sünde hält. Das neue Geset verlangte nun auf einmal, die russischen Bauern sollten ihre Ma= vischen Gewohnheiten ablegen und fich, gleich ben beutschen Bauern, an den Besitz eines Erb und Eigen gewöhnen und sich ein Familiens vermögen sammeln. Bisher hatten sie sorglos in den Tag hinein gelebt, sehr geringe Bedürfnisse gehabt, die ihnen der Gutsherr be= friedigen mußte, alles aber, was sie etwa mehr erwarben, gleich wieder vertrunken. Jest sollten diese leichtfinnigen Naturkinder auf einmal solid werben, sparen, sich anstrengen, sammeln. Man bürbete ihnen eine Sorge auf, die sie früher nicht gekannt hatten.

Die deutsche Partei am russischen Hofe war es vorzüglich, von der die Maßregel betrieben wurde. Die altrussische (eigentlich fran-

Jösische) Partei war bagegen und legte ungleich mehr Werth barauf, Rußland eine Constitution und parlamentarisches Leben aufzunöthigen. Das charakterisirt in merkwürdiger Weise die verschiedenartigen Sinswirkungen des Germanismus und Romanismus auf die Slaven. Die Bojaren hatten gewiß nicht Unrecht, wenn sie besorgten, die emanscipirten Bauern würden sich nicht so leicht in die germanische Weise sinden, sondern, wenigstens in der ersten Zeit, nicht mehr arbeiten wollen und die neue Freiheit misverstehen.

Dies geschah nun auch. Im Sommer 1861 erhielt man Nachricht von einer Menge von Bauernaufständen in 22 russischen Gouvernements, besonders in denen von Kasan und Pensa. In den
letzteren zogen 10,000 Bauern mit dem Geschrei "Freiheit, Freiheit!"
umher, behaupteten, der Kaiser habe ihnen völlige Freiheit bewilligt, aber man wolle sie darum betrügen, erschlugen Edelleute
und Beamte und selbst Geistliche und konnten erst durch Militär
überwältigt werden.

In bemselben Jahr zeigte sich eine auffallende Bewegung unter bem jungen rustsichen Abel in den höheren Lehranstalten. Man ents beckte eine geheime Druckerei in Moskau, in welcher die "Glock", eine auf die Revolutionirung Rußlands berechnete, von dem Flüchtling Herzen in London herausgegebene Zeitung, in einer großen Menge von Exemplaren nachgedruckt wurde. Wie schon früher, wurde auch jetzt wieder der junge russische Abel durch den Nimbus versührt, in dem man ihm Freiheit, Versassung, parlamentarischen Ruhm 20. zeigte, womit sich auch wohl panslavistische Ideen verbanden. Alle russischen Universitäten waren von der Versührung ergriffen worden, und die hitzigen jungen Leute hatten blindlings losgeschlagen. In Kasan des molirten sie das Haus des Rectors, in Moskau konnten die tumulstuirenden Studenten nur durch Militär überwunden werden. Sbenso in St. Petersburg selbst. Das alles trug sich im November 1861 zu.

Nun regten sich auch die Bäter. Im März 1862 forberte bie Abelsversammlung von Twer für Rußland eine Constitution. Gine Abresse, von 112 Ebelleuten unterzeichnet, erklärte dem Kaiser, sie wollen auf alle ihre Privilegien gegenüber bem gemeinen Bolk gerne verzichten, auch ihrer Steuerfreiheit entsagen, nur verlangen sie ein russiches Parlament, berufen aus allen Ständen. Das war ungefähr ber Standpunkt, auf welchen sich Lafapette Und seine Partei im Jahr 1789 stellte. In Rußland war es aber gewiß nicht sowohl weltbürger= liche Sentimentalität, die den Abel von Twer so großmüthig stimmte, sonbern vielmehr bas Bebürfniß, nachbem ihm burch bie Bauerneman= cipation ber Grund und Boben, ber bisher ihm gehörte, unter ben Füßen weggezogen war, sich einen neuen Rechtsboben in einer Ver= fassung zu schaffen, in welcher er bie erste Stimme zu führen und sowohl bem Czaaren nach oben, als bem gemeinen Bolk nach unten überlegen zu sehn hoffen durfte. Dreizehn vom Abel Twers wurden verhaftet, doch bald wieder freigelassen.

Man ersuhr nichts Bestimmtes über die Lenker und die näheren Umstände dieser Abelsagitation. Im Juni aber hörte man von zahlreichen Berhaftungen in der Armee. Fast täglich wurden Offiziere in Untersuchung gezogen als Theilnehmer eines weitverzweigten Complotts. Sogar unter der Garde in St. Petersburg und in der nächsten Umgebung des Kaisers wurden Offiziere vom angesehensten Abel, zwei Abjutanten des Kaisers, Srasen Rostovzow, verhaftet. Zugleich brachen in allen größeren Städten des Reiches große Feuersbrünste aus, alle während der Pfingstzeit. In Petersburg selbst brannte es vom 3. die während der Pfingstzeit. In Petersburg selbst brannte es vom 3. die von in ungeheurem Schreden und warf sich dem Kaiser zu Füßen, ihn um Hülse bittend. Diese scheußlichen Brände, die sich durch das ganze Reich hinzogen, waren von dem s. g. jungen Rußland ober von der russsischen Emigration in London und beren Häuptern, Herzen und

Bakunin, veranlaßt und hatten ben Zweck, bas gemeine Volk in Wuth zu bringen. Der Brand ber Städte sollte den politischen Brand her= vorrufen, in welchem der Thron selbst verbrennen sollte. Man hörte, in ben Petersburger Sonntagsschulen seh Communismus gepredigt worben, weshalb sie geschlossen wurden. Plötzlich aber hörten die Feuersbrünste wieder auf, ohne daß irgend eine revolutionare Demons stration gegen ben Thron gewagt wurde. Dieses barbarische Vorgehen und wieder Zurückalten erklärt sich wohl am einfachsten aus den Un= bulationen im großen europäischen Revolutionscomité, in welchem Herzen und Bakunin für die ruffische, Mieroslawski für die polnische, Rossuth und Klapka für die ungarische, Mazzini für die italienische Revolution wirkten, der spiritus familiaris Lord Palmerstons aber und die Rücksichten, die man auf Paris und Turin nehmen mußte, die wilden Rosse bald losließen, bald aber wieder hart in die Zügel Wir haben erkannt, wie die Revolution in Italien unvolls endet blieb, die in Ungarn und an der untern Donau gehemmt wurde. Auch bie Revolution in Rußland durfte noch nicht zum Ausbruch kommen, weil die Umstände noch nicht günstig genug waren.

Raiser Alexander II. suchte inzwischen, wie die Bauern, so auch den Abel durch Concessionen zu befriedigen, überall seinen guten Willen, seine Serechtigkeitsliebe, seine väterliche Fürsorge für das Bolkkundzugeben und dadurch die Mehrheit des Bolks in loyaler Treue zu erhalten, wenn die revolutionäre Minderheit auch unversähnlich blieb. In dieser Sessinnung nun gab der Kaiser am 29. September eine Menge wichtiger Sesehe, wodurch die disherige Verwaltung und Sesehgebung umfassend resormirt wurde. Er versügte nämlich Propinzials, Kreiss und Semeindevertretungen, Trennung der Justiz von der Verwaltung, Seschwornengerichte, Mündlichkeit und Dessentlichkeit. Doch zweiselte man mit Recht, ob Rußland dafür reif seh. Das Wichtigste blieb immer die Bauernfrage. Die Bauern verstanden

unter ihrer neuen Freiheit viel mehr, als ihnen gewährt wurde. Sie begriffen nicht, warum sie, die ohnehin kein Geld hatten, den Grund und Boden, auf dem sie geboren waren und auf dem ihr Leibherr sie disher ernähren mußte, erst kaufen sollten. Der Kaiser sah sich gesnöthigt, 's der Ablösungssumme auf den Staat zu übernehmen. Dennoch fürchtete man, die Bauern würden den Gutsherren nicht mehr arbeiten wollen und somit die Bewirthschaftung größerer Güter unmöglich werden. Ebenso wurde besorgt, sie würden unter der Aufshebung der Leibeigenschaft auch die der Rekrutirung verstehen wollen.

Kaiser Alexander II. dehnte sein Resormspstem auch auf Finnland aus und gab diesem Lande am 10. April 1861 eine neue Versassung nach dem Muster der schwedischen. Es sollte nämlich ein Ausschuß aus den vier sinnischen Ständen, Abel, Seistlichkeit, Bürger und Bauern am 20. Januar 1862 zu Helsingsors zusammentreten. Man ersuhr aber, die Finnen hätten dagegen protestirt, daß dem ständischen Ausschuß zu viel Rechte eingeräumt sepen, wodurch die Landesvertretung illusorisch werde. Am 2. März 1862 reclamirte auch eine Abelse versammlung zu Grodno die alte litthauische Sesetzebung und die Wiederherstellung der Universität Wilna.

Zur Feier des tausendjährigen Bestandes des russischen Czaarenreichs ließ der Kaiser am 20. August 1862 zu Nowgorod ein großartiges Denkmal errichten.

Am 21. Juli 1864 stürzte zu St. Petersburg die Kuppel der neugebauten Verklärungskirche ein und begrub Hunderte von Neugierigen, die herbeigeströmt waren.

In demselben Sommer wiederholten sich die Brandstiftungen. Eine Menge russischer Städte wurden in Asche gelegt, schon im April Ochanst, dann Serapul, Serdobst, Wologda, Nischni-Nowgorod, Patorof, Baku, Simbirst, Jaroslawj, Orenburg, wo 600 Häuser versbrannten. Auch die Pulvermagazine in Kasan und Ochta wurden in

bie Luft gesprengt. Im August brannte ein großer Theil der Stadt Jekaterinostaw ab. Diesmal wurden die gefangenen Polen beschuldigt, das Feuer angelegt zu haben.

Im Januar 1865 nahm ber Abel noch einmal einen Anlauf, sich Ersat für seine Verluste aus Anlag der Bauernemancipation mittelst einer Verfassung zu verschaffen. Gine Abelsversammlung in Moskau berieth besfalls eine Eingabe an ben Raiser. Besobrasow verlangte eine Constitution des Abels allein, Graf Orlof Dawidof verlangte aber eine Vertretung bes gesammten russischen Bolkes. Die Herren erließen nun wirklich folgende Abresse an den Kaiser: "Allergnädigster Herr! Der Moskauer Abel kann Ihnen, jetzt wo er hier versammelt ift, nur die Gefühle tiefer Ergebenheit und Dankbarkeit ausbrücken für Ihre weisen Magnahmen, die stets das Wohl unseres Vaterlandes im Auge haben. Wir sind bereit, Sire, Ihnen mit Wort und That beizustehen auf dem schwierigen, aber glorreichen Weg, den Sie ein= geschlagen haben. Wir sind überzeugt, Sire, daß Sie auf biesem Weg nicht inne halten, sonbern noch weiter gehen werben, gestützt auf Ihren treuen Abel und auf die ganze russische Nation. Die Einigung aller Kräfte ist die Stärke unseres Vaterlandes. Indem Sie aus Ihrem Rugland, bas bisher getheilt war, ein festes Ganzes machen, alle seine Theile start an einander schließen, und statt der Einzels gerechtsame dieser Theile ein dem ganzen Reich gemeinsames Recht einführen, werben Sie für immer Empörung und Bürgerkrieg unmöglich machen. Der Grundbesit (remstvo), bem Sie neues Leben geben, muß, wenn er vollkommen befreit sehn wird, die Macht und ben Ruhm Rußlands befestigen. Krönen Sie nun, Sire, bas begon= nene Werk baburch, daß Sie eine Generalversammlung von Erwählten Ruflands zur Prüfung ber bem ganzen Reich gemeinsamen Bebürf= nisse einberufen! Gebieten Sie Ihrem treuen Abel, diese Deputation aus seiner Mitte zu wählen! Der Abel ist immerdar die beste und

sicherste Stütze bes russischen Thrones gewesen. Ohne im Staats= bienst zu stehen, ohne die damit verknüpften Vorrechte zu genießen, mögen diese Erwählten, die ohne irgendwelche Belohnung ihre Pflicht gegen bas Vaterland erfüllen, berufen febn, bie politischen und sitt= lichen Rechte zu wahren, welche bem Staatsgebäube zur Grundlage dienen, Rechte, die dem Volk heilig und einem wohleingerichteten Land nothwendig sind. Auf diesem Weg, Sire, werden Sie die Bedürfnisse unseres Vaterlandes in ihrem wahrhaften Licht kennen lernen. werben das Vertrauen zur Executivgewalt wieder herstellen. Sie werben eine strenge Beobachtung ber Gesetze erzielen und biese Gesetze mit den Bedürfnissen des Landes in Einklang bringen. Die Wahrheit wird unbehindert an die Stufen des Thrones gelangen; die aus= wärtigen und inneren Feinde werben schweigen müssen, wenn sie sehen, daß das Volk in der Person seiner Vertreter mit Liebe den Thron umgibt und sich beeifert, von keiner Seite Verrath aufkommen zu lassen. Allergnäbigster Herr! Der Moskauer Abel hat Ihnen hier= mit sein Herz und seine Wünsche eröffnet. Nur der heiligen Pflicht treuer Unterthanen gehorcht er babei, und hat nichts babei im Auge, als das Wohl des Reichs. Wir haben gesprochen, Sire, weil wir überzeugt find, daß unsere Worte Ihrem Herrschergebanken und dem Geist ber von Ihnen unternommenen großen Reformen vollkommen entsprechen."

Zugleich hatte ber russische Abel in Paris eine Flugschrift brucken lassen, worin er auseinandersetzte, daß seine Existenz untergraben seh, wenn sie nicht durch eine Verfassung eine neue und seste Grundlage erhielte. Der Kaiser nahm jedoch diese Vorstellung sehr ungnädig entzgegen und löste die Abelsversammlung sogleich auf. Inzwischen sind die schlimmen Ahnungen des russischen Abels nicht unbegründet. Früher oder später werden die emancipirten Leibeigenen in Rußland eben solche liberale, auf ihre Rechte eisersüchtige Staatsbürger, active und passive

Wähler werben, wie es die Bevölkerungen im mittlern und westlichen Europa bereits sind, und ihr Druck wird dann nicht mehr blos der Aristokratie, sondern auch der Monarchie lästig werden.

So weit ist es nun allerbings noch lange nicht gekommen. Man hort im Gegentheil, die Bauern sepen seit ihrer Emancipation weber moralisch besser, noch gescheibter geworden. Die Trunksucht soll furcht= bar bei ihnen überhand genommen haben, welcher früher die Guts= herren boch einigermaßen noch Einhalt thaten, um die physische Kraft ber Race zu erhalten. Auch ist ber russische Bauer immer noch an bie Scholle gebunden, benn wenn er auch nicht mehr bem Gutsherrn angehört, so boch ber Gemeinbe, beren Verwaltung ihn noch weniger schont, als es früher ber Gutsherr gethan hat. Seine Unwissenheit ist, wie Doctor Marbner erzählt, so groß, baß es einem ehemaligen Sutsherrn gelang, ben Bauern als Felbarbeitern um ben für ein Stück Land von acht Klafter Länge und vier Klafter Breite bedungenen Lohn ein Stück von sechs Klaftern im Quabrat aufzureben; bag bas eine Stück 32, bas andere 36 Quadratklafter habe, war ihnen nicht klar zu machen. Sie erwiberten, 6 und 6 sey 12 und 4 und 8 sey aud 12.

Was Marbner erzählt, wird vollkommen bestätigt durch das Werk "Wahrheit über Rußland," welches Fürst Peter Dolgorukow herausgab und Wachler 1862 ins Deutsche übertrug. Dieser Fürst (Vojar) altrussischen Namens äußert sich so ungünstig über seine Standesgenossen, die Bojaren, daß man ihn keiner Einseitigkeit und Parteilichkeit beschuldigen kann, wenn er auch die russische Bureauskratie, die bekanntlich eine Feindin jenes Landadels ist, scharf tadelt. Er sagt geradezu, der Bauer seh die Beute, um welche sich Abel und Bureaukratie reißen, und die kaiserlichen Beamten bis zu den untersten Dienern herab hätten nur deßhalb die Aushebung der Leibeigenschaft der Bauern freudig begrüßt und unterstützt, um diese Schasheerden

jetzt noch schärfer zu scheeren, als sie vorher vom Abel geschoren worden sehen. Es handle sich nur darum, wer vom Fleiße der Bauern den Gewinn ziehen solle, ob der Abel oder die Bureaukratie. Exploitirt werde der Bauer so wie so und nach Aushebung der Leibseigenschaft von den Beamten noch mehr, als zur Zeit der Leibeigenschaft vom Abel. Denn der dumme Bauer lebte mit dem abeligen Grunds und Leibherrn wenigstens in einem einsachen und klaren Berhältnisse, welches er verstand und worin er sich zurecht sand. Jetzt bekommt er es mit Beamten zu thun, welche schlecht besoldet und an Betrügereien aller Art gewöhnt sind und die mit veratorischen Gesehen und Verordnungen seine Einsalt ausbeuten.

Die Unwissenheit ber russischen Bauern erstreckt sich auch auf bas religiöse Gebiet. Natürlich, benn ber gemeine verheirathete Pope ist ebenso unwissend wie sie selbst und ebenso betrunken. Bischöse werden nur aus den Klöstern genommen. Aber auch die Mönche sind gänzelich unwissend und verstehen keine andere Sprache als die russische. Gepredigt wird ohnehin in der russischen Kirche nie. Bom Worte Gottes hört der Russe nichts, hat daher auch noch viel altheidnischen Aberglauben beibehalten. Im Jahresbericht der transbaikalischen Mission für 1866 gesteht die russische Mission selber ein, daß die gemeinen Russen in Sidirien bei den Schamanen und Lamas, den Heidenpriestern der Tungusen und Buräten, sich Raths erholen, wie die gemeinen Heiden, an ihre Vorhersagungen glauben und den größten Respect vor ihnen haben.

Es ist gewiß auffallend, daß die russische mWesten Ersoberungen macht und die viel höher gebildeten Katholiken in Polen und Lutheraner in Livland mit eiserner Gewalt dem stupiden Popensthum unterwirft, anstatt vom Westen her religiösen Seist und Bilbung zu empfangen. Allein es ist erklärlich. Rußland würde von der europäischen Civilisation und vom überlegenen Seist der abends

Kevolutionsgeist überwältigt werben, wenn es sich nicht burch eine undurchbringliche und immerwährend ked vorgeschobene Mauer der nichts wissen und nichts hören wollenden Gewalt schützte. Der stupide Gehorsam ist in der That das beste Gegenmittel gegen das Revolutionssieder des Westens. Nur paßt zu jener wohlberechneten Stupis dität die Emancipation der Bauern nicht, denn früher oder später muß die Zeit kommen, wo sie sich sür mündig proclamiren werden, wie dumm sie jest auch noch sind.

Der transbaikalische Missionsbericht klagt barüber, bag bas russische Gouvernement in Sibirien die Mission nicht unterstütze, sie nicht einmal Grunbeigenthum erwerben lasse, während sie boch bie heibnischen Lamatempel reich botire. Aber auch bas ist erklärlich. Die Kaiserin soll sich für die Mission in Sibirien interessirt haben und sie erfolgte ihr zu Gefallen und um Europa glauben machen, ber Glaubenseifer, mit bem Rugland seine Glaubensgenoffen in der Türkei und Desterreich protegirt, erstrecke sich auch auf einen Bekehrungseifer unter ben Heiben im Osten. Rugland benkt aber im Ernst nicht baran, die zahllosen Anhänger Bubbhas an ben chinesischen Grenzen zum Chriftenthum bekehren zu wollen. Es kann bie Lamas, bie beim Volk so viel Einfluß haben, burch Schonung und Bestechung viel leichter auf seine Seite bringen, als wenn es sie durch fanatische Missionäre bekämpfen ließe. Es folgt in bieser Beziehung ganz genau ber klugen Politik ber Engländer, welche ben Heiben in Oftindien ebenfalls Tempel bauen und ihre eigenen Missionäre Schande halber zwar nicht vertreiben, was die öffentliche Meinung in England zu fehr aufregen würde, sie aber boch streng im Zaume halten.

Eine andere Maßregel des russischen Kaisers setzte nur das System seines Vaters fort, das System des nationalen und kirchlichen Nivellements. Wie er in Polen die polnische Sprache, das polnische Recht und die katholische Kirche stufenmäßig beseitigte, so auch in ben beutschen Ostseeprovinzen die deutsche Sprache, das beutsche Recht und die lutherische Kirche. Man konnte sich eine Zeit lang einbilben, ber Kaiser werbe hier von der Strenge seines Vaters nachlassen und bie guten Dienste, welche bie Deutschen ber Oftseeprovinzen ber Regierung in St. Petersburg schon so lange geleistet hatten, mit ber Allein ge= Schonung ihrer Nationalität und ihrer Kirche belohnen. rabe im Punkt ber Nationalität und Kirche glaubte Kaiser Alexander II. jenes System des Vaters, das ganze große russische Reich möglichst zu uniformiren, wieder aufnehmen zu müssen. Ohne Zweifel hat ihn die Erfahrung, die er mit den Polen machte, barin bestärkt. श्राड Polen und Katholiken wollten sie Rugland nicht gehorchen, also muß= ten sie mit Gewalt zu Russen und griechischen Christen gemacht werben. Zugleich sah die russische Regierung, welcher nationale Geift sich in Deutschland regte. Fürst Gortschakof, ber Chef bes Ministeriums, hatte lange genug in Deutschland gelebt, um zu wissen, welchem Ziele bie 1848 wiederaufgenommene Bewegung von 1813 zustrebte. Unterbrückung bes beutschen Elementes in ben Oftseeprovinzen war also wohl auch barauf berechnet, noch rechtzeitig diese Elemente zu beseitigen, ehe sich etwa die nationalen und confessionellen Sympathien für sie in Deutschland regen und aus ihnen minder zuverlässige Werkzeuge der russischen Politik machen würden, als sie es bisher gewesen waren.

Der kaiserlichen Politik war auch ber Umstand günstig, daß seit Friedrich Wilhelm III. eine starke Vorliebe für Rußland in den höheren Kreisen und beim Abel in Preußen vorherrschte. Die Verfolgung der deutschen Protestanten in Rußland kam gar nicht zur Kenntniß der Protestanten in Deutschland. Sie wurde gestissentlich vertuscht, die Presse schwieg. Das hatte zum Theil seinen Grund aber nicht blos in dem sträslichen Servilismus, mit dem die frommen Protestanten in Berlin, den Professor Stahl an der Spitze, damals dem russischen Interesse

7.

bienten, sondern auch in der ganzlichen Gleichgültigkeit, ja Verachtung, mit welcher die liberale Presse alle Glaubenssachen zu behandeln pflegte.

Hier ein kurzer Ueberblick über die beklagenswerthen Vorgange in Livland. Als dieses beutsche und lutherische Land 1721 von Schweben an Rugland abgetreten wurde, verbürgte sich Rugland im Frieden von Nystädt Art. 10: "Es soll auch in solchen cedirten Län= bern kein Gewissenszwang eingeführt, sonbern vielmehr die Evangelische Religion, auch Kirchen- und Schulwesen und was bem anhängig ist, auf dem Fuß, wie es unter der letten schwedischen (lutherischen) Regierung gewesen, gelassen und beibehalten werden." Alle Kaiser hielten diesen Vertrag. Derselbe Vertrag band auch noch ben Kaiser Nicolaus, ber gleichwohl zum erstenmal im Jahr 1832 eigenmächtig ber evangelischen Kirche in Livland ihre Selbständigkeit nahm, inbem er sie einem neuerrichteten Generalconsissorium in St. Petersburg unterordnete. Dieses Generalconsistorium bekam die protestantischen Angelegenheiten bes ganzen Reichs unter sich, konnte von allen protestantischen Unterthanen und Behörben bes Reichs gleichen Gehorsam forbern, also auch nach Umständen und Belieben in die besonderen Privilegien der livländischen Kirche eingreifen.

Dieses Generalconsistorium that übrigens Livland nichts zu leibe. Der Angriff sollte von einer ganz andern Seite herkommen. Der unveränderliche Gedanke des Kaisers Nicolaus war, sein Reich, wenn auch nur allmälig, doch gänzlich zu unisormiren, daher alle anderen Nationalitäten in die russische, alle anderen Bekenntnisse in das griechische russische aufgehen zu lassen. Dem entsprach eine Aeußerung, welche Uwarof, Minister der s. g. Volksausslärung in Rußland, im Jahr 1838 that: Zu Uebelständen in Rußland gehören die deutsche Sprache und die lutherische Kirche. \*) Im solgenden Jahr ließ Kaiser Nico-

<sup>\*)</sup> Livlanbische Beiträge I. 75.

laus burch eine servile Synobe in Poloczk die unirte Kirche der vormals polnischen Provinzen Rußlands vernichten und zwang deren Bischöse, sowie das gemeine Volk zum "Glauben des Kaisers," zur russischische, sowie das gemeine Volk zum "Glauben des Kaisers," zur russischischen Staatskirche, deren Patriarch der Czaar selbst ist, überzutreten. Nach einer so schrecklichen Sewaltthat ließ sich vorausssehen, daß es auch den Katholiken in Polen, den Protestanten in den Ostseeprovinzen nicht besser ergehen, daß auch ihnen das Joch des Popenthums werde über den Nacken geworsen werden, wenn auch nur nach und nach, doch unvermeiblich. Die schlaue Berechnung läßt sich in dem Umstande erkennen, daß anfangs nur Livland allein angessochten wurde, während man Kurland und Esthland noch in Ruhe ließ. Sine Bedrückung aller Deutschen und Protestanten hätte eine gemeinschaftliche Segenwehr derselben wahrscheinlich und viel mehr Aussehen gemacht. Man bohrte also zuerst nur Livland an.

In die Vorstädte der Stadt Riga hatten sich allmälig viele russische Obrog-Leibeigene angestedelt und trachteten, das Bürgerrecht in der deutschen Stadt zu erringen. Für sie wurde nun ein eigenes russische ziechisches Bisthum errichtet; da die Zahl der eigentlichen Russen aber noch immer klein war, so wurde alsbald dafür gesorgt, dem Bischof eine ansehnlichere Heerde zu werden. Nach einem Fehls sahr und während einer harten Nothzeit verdreiteten sich eine Menge russischer Agenten unter dem Landvolk Livlands und redeten ihm ein, an ihrem Unglück sehen allein die deutschen Grundherren schuld, dieser aber könnten sie sich leicht entledigen, wenn sie "die Religion ihres Kaisers" annähmen, dann würden sie aller Lasten und Berpslichtungen gegen die deutschen Herren enthoben und vom Kaiser in "ein warmes Land" versetzt werden, wo seder einen reichen eigenen Grundbesitz erchalten werde.\*) Dadurch ließen sich nun wirklich Tausende von

<sup>\*)</sup> Livlandische Beiträge I. 77.

Mengel, Beltbegebenheiten von 1860-66. II.

armen Bauern bethören und nahmen den griechischen Slauben an. Das Versprechen wurde ihnen aber nicht gehalten. Die Regierung erkannte die Agenten, die bei den Bauern herumgeschlichen waren, nicht an und hielt sich an deren Zusagen nicht gedunden. Nun entsftand gewaltige Sährung unter den Betrogenen. Sie wollten wieder in die lutherische Kirche zurücktreten, was jedoch die strengen Gesehe der griechischen Kirche nicht mehr erlaubten. Mittlerweile war im Jahr 1842 zu Pleskow ein Seminar für junge Popen eröffnet worsden, welche hier die lettische und esthnische Bauernsprache lernen mußeten, um künstige Seelsorger der Bekehrten werden und in den neusgegründeten griechischen Kirchen dienen zu können.

Das Jahr 1844 gab wieber eine schlechte Ernte und abermals trat große Noth ein. Da erneuerte sich auch die Verführung. Dies= mal hieß es nicht mehr, ber Kaiser wird euch in bas warme Land schicken, man sagte vielmehr: ihr werbet, wenn ihr euch zur griechischen Kirche bekehrt, ben Grund und Boben, auf bem ihr lebt, zu eigen bekommen, die großen Güter des deutschen Abels werden zerschlagen werben und jeder von euch, der sich bekehrt, wird einen Antheil unter bem Namen des "Seelenlands" bekommen, weil er ihn mit seiner Seele erkauft hat. \*) Diesmal folgten ben Bauernverführern bereits herumziehende Popen, eine "ambulante Kirche." Da die bekehrten Bauern von den nächsten griechischen Kirchen zu weit weg wohnten, mußten vorerst die Popen zu ihnen kommen, um sie in den Schooß ihrer Kirche aufzunehmen. Es waren frembartige, wenig Bertrauen erwedende Gestalten. "In ihrem halbasiatischen Habitus, mit ewig flatternben grünen und braunen Talaren, mit langem Bart und Haar können sie dem Volk weder imponiren, noch durch ihr Beispiel vorans leuchten. Mit seltenen Ausnahmen zeichnen sie sich burch nichts aus,

<sup>\*)</sup> Livlänbische Beiträge I. 82.

als durch Unwissenheit, Robheit, Habsucht und Trunkenheit." Da sie nur Ceremonien machen und ein wenig singen, aber nicht predigen dürsen, brauchen sie auch nicht zu studiren. Im solgenden Jahr 1846 wurden die Bauern, die sich hatten bekehren lassen, erstmals von allen Lasten und Zinsen, welche sie als Pächter eines der evangelischen Kirche gehörigen Guts zu entrichten hatten, freigesprochen, diese Kirche also eines bedeutenden Theils ihrer Einkünste beraubt. Das alles geschah, so lange Golowin Gouverneur in Livland war, 1845—48. Ihm folgte der wohlwollende Suworow die 1861.

Allein die Hauptsache ließ sich nicht mehr rückgängig machen; es wurde nämlich ben 140,000 Bauern, die nach und nach zur grie= chischen Kirche übergetreten waren, ber von ihnen sehnlich gewünschte und erflehte Rücktritt zum Lutherthum unter keiner Bebingung ge= Die Klagen barüber brangen endlich zum Ohr bes Kaisers, ber vielleicht auch freunbschaftliche Vorstellungen von Deutschland aus erhielt. Genug, er schickte seinen Flügelabjutanten, Grafen Bobrinsky, im Frühjahr 1864 nach Livland, um sich persönlich von der Sachlage zu überzeugen und ihm Bericht zu erstatten. Der menschenfreunbliche Graf war von dem, was er sah und hörte, tief ergriffen und meldete bem Kaiser ohne Furcht ben wahren Sachverhalt in seinem Bericht vom 18. April 1864, ber gebruckt worben ist. Darin heißt es: "Eine Zusammenfassung dieser Thatsachen bringt mich zu der positiven Ueberzeugung, daß von der Zahl der 140,000 Rechtgläubigen, welche nach ben officiellen Daten in Livland gezählt werden, vielleicht kaum ein Zehntheil sich wirklich zur Rechtgläubigkeit bekennt. Die übrigen sind nicht nur nie von Herzen Rechtgläubige gewesen, sondern auch hinfichtlich ber Erfüllung ihrer äußern religiösen Pflichten behalten sie auch jetzt noch, nach Maßgabe ber Möglichkeit, bie Gebräuche und Ordnungen ber lutherischen Kirche bei. Ueberall baten mich bie Bauern inständigst und unter Thränen, Ew. kaiserliche Majestät ihre

Bitte vorzutragen, dahin gehend, daß ihnen selbst, ober boch wenigs stens ihren Kinbern gestattet werben möchte, ben lutherischen Slauben zu bekennen." Ueber bie Mittel, die man angewendet, um die Bauern zum Uebertritt zu bewegen, sagt Graf Bobrinsky: "Ew. Majestät, es ist mir sowohl als Rechtgläubigen, wie auch als Russen peinlich ge= wesen, mit eigenen Augen die Erniedrigung der russischen Rechtgläus bigkeit durch die offenkundige Enthüllung dieses officiellen Betruges zu sehen. Nicht bie freimuthigen Worte biefer unglücklichen Familien, welche sich an Ew. Majestät wenden mit der zwar demüthigen, boch feurigen Bitte, ihnen bas Recht zu gewähren, die Religion zu be= kennen nach bem Zuge ihres Gewissens, nicht biese offenherzigen und rührenden Aeußerungen ihrer Gefühle sind es, welche auf mich einen so peinlichen Einbruck gemacht haben, sonbern bies namentlich, daß bieser Gewissenszwang und bieser Allen bekannte officielle Betrug un= zertrennlich verknüpft find mit dem Gebanken an Rußland und an bie Rechtgläubigkeit."

Der wohlwollende Bericht des Grafen scheint kein geneigtes Gehör beim Kaiser gefunden zu haben, benn unmittelbar nach seiner Rückehr erhielt der griechische Erzbischof Platon den Auftrag ober die Erlaubniß, auch seinerseits eine Rundreise durch Livland zu machen und sich die Dinge vom griechischen Standpunkt aus anzusehen. "Die Convertiten, welche ihren Wunsch, zum Lutherthum zurückzukehren, dem Erzbischof eröffnen wollten. wurden entweder durch Drohungen eingeschüchtert, oder, wenn sie sich nicht einschüchtern ließen, sogar in der Kirche mit den rohesten Schmähungen überschüttet. Alles das war jedoch dem Erzbischof Nebensache. Ueber die geistlichen Anliegen der Bauern eilte er schnell hinweg zu der Frage, ob ihre ökonomische und sonstige weltliche Lage nicht manches zu wünschen übrig lasse? und bieses Thema hat er mit so vollendeter Kunst zu variiren versstanden, daß auf seinen Spuren eine tiefe, wesentlich communistisch

gefärbte Aufregung zurücklieb. Unmittelbar an die erzbischöfliche Runbreise knupfte sich eine von Wühlern methobisch und monatelang getriebene Aufhetzung des Landvolks gegen die Autorität ber Guts: herren, Polizeibeamten und Richter, sogar des Civilgouverneurs, während schablonenmäßig abgefaßte Petitionen von einer nächtlichen Volksversammlung zur andern colportirt und bemnächst von willkür: lich besignirten Deputationen nach St. Petersburg gebracht wurden. Der stereotype Inhalt bieser Bittschriften war: Schlechtmachung ber Lanbesjustig, Verdrängung des beutschen Elements und Vertheilung ber herrschaftlichen Ländereien unter die Bauern." Zu solchen Ge= waltthätigkeiten ließ sich bie Regierung nun freilich nicht herbei. Doch mußte man ben Bauern, nachbem man sie einmal aufgeregt hatte, auch materielle Vortheile gewähren. Das geschah im Anfang bes Jahres 1866 burch Vertheilung von Krongütern ausschließlich an solche Bauernknechte, die sich zur griechischen Kirche hatten bekehren lassen. Zugleich fuhr man fort, das Ansehen der beutschen Landes= behörden zu erschüttern, Urtheilssprüche des Landesgerichtshofes zu paralpsiren und in der Presse die Deutschen aufs heftigste anzugreifen und zu verleumden. Man wandte gegen die beutschen Behörden, ben ständischen Abel, die Städteverfassungen mitten im bespotischen Rußs land die in Deutschland herkömmlichen liberalen Phrasen an, schimpfte und spottete über Junkerthum und alten Zopf und suchte die Deutschen in Rußland mit ihren altverbrieften Rechten und mit ihrer Nationa= lität verächtlich und lächerlich zu machen, als sey das Russenthum etwas unendlich viel Besseres als bas Deutschthum. Man konnte gebruckt lesen, ber h. Georg im russischen Reichswappen, ber ben Lindwurm mit seiner Lanze durchbohrt, sey das Russenthum und der Drache bas Deutschthum. \*)

<sup>\*)</sup> Livländische Beiträge Seite 19—25.

Im Jahr 1865 hatte der Kaiser den Schmerz, seinen ältesten hoffnungsvollen Sohn, den Großfürsten Thronsolger Nicolaus, nachtem er sich eben erst mit der dänischen Prinzessen Dagmar verlobt hatte, erkranken zu sehen. Man brachte ihn nach Nizza, wo er den 24. April in den Armen der Eltern und Braut verschied. Der Kaiser besuchte bei diesem traurigen Anlaß den französischen Kaiser in Paris und empfing auf der Rückreise dessen Gegenbesuch in Lyon.

## Zweites Buch.

## Die polnische Revolution von 1863.

Das unglückliche Volk ber Polen glich einem tapfern Krieger, der, auf den Tod verwundet, sich boch immer und immer wieder aufrafft, um, von noch schwereren Schlägen getroffen, wieder hinzussinken.

Die Polen können zum Maaßstabe bienen, in wie weit bas berühmte Nationalitätenprinzip zur Natur der Dinge paßt oder nicht. Die Panslavisten sagen, die Polen sind ein Zweig des großen slavischen Stammes, deshalb gehören sie zu den Russen. Die Polen aber wollen keine Russen werden, und mit vollem Necht. Wenn es wahr ist, daß die Slaven überhaupt entweder nur Herren oder Sklaven sehn. können, so hat die Natur den Polen offenbar die Signatur des Herrn, den Russen die Sklaven aufgeprägt. Der Pole, wie der Ungar, wie der Tscherkesse, ist ein geborner Ritter. Er hat nicht Jahrhunderte lang die Peitsche des Mongolen auf seinem Rücken tanzen lassen, um zum mustergültigen Sklaven geprügelt zu werden.

Unter allen slavischen Stämmen behielten die Polen allein ihre eins heimischen Könige noch bis ins vorige Jahrhundert. Zudem emspfingen sie mit dem katholischen Slauben und durch den Einfluß des deutschen Ritterthums einen höhern Seist, einen moralischen Schwung, der dem dumpfen Popens und Bojarenthum der Moskowiter ewig fremd ist.

Seit vielen Jahrhunderten sind die Polen eine den russischen Nachbarn überlegene Race. Sie herrschten über die russischen Stämme bis nach Smolensk und sind heute noch dort der güterbesitzende Abel, so lange sie nicht durch Ukase ausgerottet werden.

Will man ein anschauliches Bilb von dem Contrast der Polen und Russen erhalten, so folge man bem trefflichen Blasius auf seiner Reise aus Rugland heraus nach Polen. "Je mehr man sich Smolensk nähert, besto mehr scheinen bie Bewohner europäistrt ober auch polonisirt. Die Frauen schnüren sich nicht mehr über, sonbern unter= halb ber Brust, und man sieht immer häufiger Männer, die sich stellenweise rasiren. Aber noch immer, wie in ben meisten slawischen Länbern, kann man aus einiger Entfernung gesehen, die Weiber in der gewöhnlichen Tracht fast nur am Kopfput von den Männern unterscheiben. Der polnische Einfluß wird in jeder Richtung sichtbar. Endlich findet man, wonach sich jeber Fremde in Rußland sehnt, eß= bare ober sogenannte polnische Butter. Diese polnische Butter wird, wie in Deutschland, aus ber Sahne durch Umrühren, Schlagen und bergleichen durch Bewegung abgesonbert. Das ist den Russen zu mühfam; ste setzen ben sauer geworbenen Rahm in einen heißen Ofen und schmelzen die Butter heraus. So findet man fast in ganz Ruß= land unter den Russen nur sogenannte russische ober geschmolzene Butter, die für einen Westeuropäer höchst ungenießbar ist. Russen wissen im Ganzen aus ihrem Rindvieh nur Talg und Juchten zu bereiten. So sieht man auch nach Polen hin die ersten Elementar=

versuche, Käse zu bereiten, eine Erfindung, die den Russen noch fremb Sie nähern sich in ber Benutung ber Milch ben Kalmuden, die höchstens ihre Milch in Kumis umwandeln. Die mannigfachen frembartigen Einflüsse ber Polenherrschaft sind ben hiesigen eingeborenen Russen bis auf diesen Augenblick unvergeßlich geblieben. Sie halten die eigentlichen Russen ober Moskowiter für Menschen, die in Bilbung und Sitten tief unter ihnen stehen. Ihnen ist bas Land uraltes Polenland, und sie nehmen es nicht für ehrenhaft, wenn sie Russen ober Moskowiter genannt werden. Kaum ist ein altes Weib hier zu finden, die sich nicht auf gut Russisch für eine Polin erklärte, und jeder gebraucht die polnischen Ausbrücke, die sich hier in die russische Sprache eingebürgert haben, lieber als die der Muttersprache. Die Polenherrschaft, beren Andenken sich hier nur als Sage im Volke erhalten haben kann, hat in den Bewohnern einen romantischen Sinn zurückgelassen, ber fich jett feindlich gegen ben eigenen, näher verwandten Volksstamm kehrt. Es scheint leichter gewesen zu sehn, vor zwei Jahrhunderten die Russen zu polonisiren, als es jetzt ist, bie Polen zu russissiren, obwohl die Ibee einer gemeinsamen Abstammung, die allen slawischen Völkern fast fanatisch eingeprägt wird, ein starker Bundesgenosse für die Russen sehn könnte. Polen muß, außer ber seines spätern Unglücks, noch andere Sympathien für sich gehabt haben, als jest Rußland. Und wenn auch ber romantische Heiligenschein einer blühenden, freien Kunstentwicklung in Polen an und für sich wenig auf ben an ber Scholle klebenben Bauer ein= wirken konnte, so scheint boch bas bamit verbundene allgemeine Bolks= gefühl im Gegensatzu bem ber russischen Barbarei und Despotens herrschaft sich dauernd ber Gemüther bemächtigt zu haben."

Daß feingebildete Polen, die zugleich gute Katholiken sind, das auf ihnen lastende Joch der russischen Beamtenpresse, Beamtengaunerei, Beamtenwillkur und das immer wie ein Ungeheuer mit offenem

Rachen hinter ihnen stehenbe Popenthum unerträglich finden, ist ihnen nicht zu verdenken. Geht es doch den Deutschen in den Oftsee= provinzen nicht besser, seitdem auch ihnen die Vernichtung ihrer Na= tionalität und ihres Slaubens bevorsteht. Aber die Ungeduld des Schmerzes und ber Scham riß die armen Polen fort, zur unrechten Zeit und ohne hinreichende Kraft und äußere Hülfe ihre Befreiung zu versuchen. Biele Schulb baran trugen die Hittöpfe der s. g. pol= nischen Emigration, die sich der europäischen Revolutionspropaganda in London unter dem geheimen Schutz bes Lord Palmerston ange= Mieroslawski ging an ber Spite ber polnischen schlossen hatte. Demokraten Hand in Hand mit Mazzini und Kossuth. Außer bieser bemokratischen Emigration gab es noch eine aristokratische, bie ihren Sit in Paris hatte und beren Chef, der alte Fürst Czartorisky, das mals eben gestorben war. Diese Herren waren viel gemäßigter und würden, wenn nur Rußland die Nationalität und Kirche Polens hätte schonen wollen, sich ihm gern unterworfen haben.

In Polen selbst würde die Ruhe wohl erhalten worden seyn, wenn nicht die Resormen, welche Kaiser Alexander II. in Rußland selbst vornahm, auch die Hossinung polnischer Resormen wieder geweckt hätte. Zugleich hatte das in Genua tagende europäische Revolutionscomité, wie oben schon erzählt ist, einen Angriss Garibaldi's auf Dalmatien vordereitet, dem die Insurrektion Ungarns und der untern Donauländer solgen sollte. Da mußte denn auch in Polen geheime Borkehr getrossen werden, um auch von dort aus thätig in die allgemeine Revolution einzugreisen. Garibaldis Marsch unterblied aber und so wurde auch die polnische, wie die ungarische Insurrektion sistirt. Das geheime Comité der polnischen Revolution blied aber in Wirksamkeit, sparte seine Kräfte auf eine spätere Zeit, und organistre eine geheime Verbindung durch das ganze Land.

Unabhängig von dieser geheimen Agitation hoffte eine loyale

Abelspartei wohlthätige Nationalreformen vom Kaiser selbst. Bei einer Versammlung bes landwirthschaftlichen Vereins, ber fast aus= schließlich aus bem Landabel bestand, hielt Graf Zamonski in Warschau eine burchaus lopale Rebe, worin er aber die Hoffnung aussprach, ber Raiser werbe bie wünschenswerthen Reformen für Polen gewähren. Nun mischte sich aber bie revolutionäre Partei ein und lenkte das Volk dahin, daß es am 25. Februar 1861 ben Jahres= tag der Schlacht von Grochow zu feiern beschloß. In dieser Schlacht hatten 1831 die Polen über die Ruffen gestegt. Einen solchen Sieg jett unter den Augen bes Statthalters und Feldmarschalls Fürsten Gortschakof zu feiern, war eine allzu kede Herausforberung ber Russen, als daß die gemäßigte Partei bieselbe hätte dulben sollen. Die Gemäßigten scheinen aber nicht organisirt gewesen zu sepn, während das russische Gouvernement in Warschau damals noch nicht Truppen genug beisammen hatte, um einer ernsten Revolution begegnen zu können, bloße Demonstrationen aber vielleicht gern sah, weil sie baburch berechtigt wurde, strengere Maßregeln zu treffen. Genug, die Prozession, die aus Warschau hinauszog, um in dem nahen Grochow das Siegesfest zu feiern, entfaltete die Fahne des weißen Ablers und die polnischen Farben. Fürst Gortschakof hätte vorher bavon können unterrichtet sehn, ließ aber ben Zug zu Stanbe kommen und dann erst Gensbarmerie einschreiten, wobei zwei Pers sonen ums Leben kamen. Als diese nun zwei Tage später beerdigt werden sollten, gab es aufs neue Tumult und diesmal wurden sechs Personen getöbtet. Auch sollen katholische Priester, welche mit einem Sarge aus der Bernhardinerkirche heraustraten, von den Kosacken Peitschenhiebe erhalten haben. Fürst Gortschakof. beschwor das Volk in einer gutmüthigen und väterlichen Ansprache, sich boch nicht auf= hetzen zu lassen und Ruhe zu halten. Am 2. März fand nun die Beerdigung der Gebliebenen, wenn auch mit großer Feierlichkeit, doch in Ruhe statt.

Die Bürgerschaft von Warschau wandte sich schon am 28. Febr. mit einer Abresse an ben Kaiser. Aus bem Tone bieser Abresse er= kennt man, daß die Aufregung in Warschau schon sehr groß gewesen seyn muß, wenn selbst loyale und bisher gemäßigte Polen eine solche Sprache führen konnten. Noch wahrscheinlicher aber ist, daß sie auf bie Geneigtheit bes Kaisers rechneten, ihren Wünschen entgegen zu kommen, und ihm bieselben, burch bie Ereignisse gebrängt, nur besto lebhafter ans Herz legten. Graf Zamopski und Erzbischof Fijalkowsky unterzeichneten die Abresse mit noch 40,000 Andern. Sie sagten barin: "In die Seele eines jeden Bewohners dieses Landes ift tief eingeprägt das mächtige, heiße Gefühl seiner selbständigen, von der europäischen Völkerfamilie abgesonberten Nationalität. Dies Gefühl wird weber die Zeit, noch der Einfluß der mannigfachsten Berhält= nisse zu vernichten ober nur zu schwächen vermögen. So lange es nicht befriedigt ist, kann das Vertrauen zwischen den Regierenden und Regierten nicht wiederkehren." Der Kaiser ließ ben Grafen Zamonski nach Petersburg holen und erlaubte ihm, freimüthig zu ihm zu reden. Zamoyski legte ihm die Sehnsucht der Polen ans Herz und erinnerte ihn an die Versprechungen Alexanders I. Der Kaiser aber ant= wortete ihm, er begriffe die Unzufriedenheit der Polen und beklage ihr Mißgeschick, und bennoch könne man Polen nicht regieren außer mit dem Schrecken. Dann fagte er: Ich halte Sie nicht fest, nicht in Petersburg, nicht in einem Gefängniß. Ich will aus Ihnen keinen Märthrer machen. Sie werben ins Ausland gehen und ich hoffe, Sie werben mich nicht als einen Feind behandeln. Sire, ents gegnete ber Graf, ich nehme Ihr Versprechen mit, daß Sie Gott bitten werben, Sie zu erleuchten. — So die Erzählung, die nichts Unglaubwürdiges hat.

Die nächsten Magregeln, welche von ruffischer Seite in Polen getroffen wurden, schienen versähnender Natur zu seyn. Des Kaifers Bruber, Großfürst Constantin, nahm seine Residenz in Warschau. Der Marquis von Wielopolski, ber ehemalige Freund Zamonskis, trat an die Spitze des polnischen Staatsraths. Dieser talentvolle Mann hatte sich, gewarnt durch das Mißlingen aller früheren Revolutionen, das System ausgebacht, Polen burch Rugland glücklich zu machen, indem er die Interessen beiber Bölker in einem gemein= samen panslavistischen Interesse versöhnen und verschmelzen wollte. Wenn alle Polen so gebacht hätten, wie er, so wäre bas für Wahrung unserer beutschen Interessen sehr gefährlich gewesen. Wir bürfen daher wohl Act bavon nehmen, daß sich das polnische Nationalgefühl gegen biese Verquickung mit ben Russen gesträubt hat, und sollen es ihnen Dank wissen. — Der Kaiser versprach ben Polen wohlthätige Reformen, warnte sie aber vor jeder Widersetlichkeit, ba das Vertrauen ein gegenseitiges sehn musse. Der Anfang mit ben Reformen wurde am 19. Februar gemacht und ein biplomatisches Rundschreiben vom 20. März 1861 erklärte die Absicht des Kaisers: "Der durch bas Manifest vom 19. Februar inaugurirte feierliche Act der Emanci= pation bezeugt die hohe Sorgfalt, die unser erhabener Herr dem Wohl der Völker widmet, welche die Vorsehung ihm anvertraut hat. und Europa haben barin einen Beweis gesehen, Se. Majestät, weit entfernt den von dem Fortschritt der Ideen und Interessen geforberten Interessen auszuweichen ober sie zu verschieben, die Initiative derselben ergreift und sie mit Ausbauer verfolgt. Unser erhabener Herr behnt bieselbe Sorgfalt auf seine Unterthanen im Königreich Polen aus und hat nicht gewollt, daß ein schmerzlicher Einbruck ben Lauf seiner wohlwollenden Intentionen hemme. Utas, von dem Sie ein Exemplar empfangen, sett Sie in den Stand, die Tragweite der Institutionen zu beurtheilen, welche der Wille bes

Raisers in Polen einführt. Die erste ist die eines Staatsraths, in bem sich bas eingeborene Element reichlich zugelassen sinbet, burch die Hinzufügung von Notabilitäten, welche selbst außerhalb ber officiellen Hierarchie gestellt ober mit Electivfunctionen bekleibet sinb. Sie gibt dem Lande die Mittel, bei der Verwaltung nach Maßgabe seiner Interessen mitzuwirken. Die Schöpfung ber Gouvernements= und Districtsräthe und ber Municipalräthe sichert, auf bas Wahl= princip gegründet, den localen Interessen die Fähigkeit, sich selbst zu verwalten. Endlich sind die kirchlichen Angelegenheiten und der öffent= liche Unterricht einer speciellen Verwaltungscommission anvertraut, ·bie fortan von ber Commission für bie innern Angelegenheiten ge= trennt ist. Sie wird in der Lage seyn, der Regierung die für die Entwicklung bes öffentlichen Unterrichts nothwendigen Maßregeln vorzuschlagen. Durch biese verschiebenen Institutionen empfangen bie materiellen und moralischen Interessen bes Landes neue Garantien, ein legaler Ausbruck ist seinen Wünschen und Bedürfnissen gesichert, endlich ist ein Platz für die Verbesserungen gelassen, welche die Er= fahrung fordern wird, deren Lehren in den Grenzen des Möglichen und Gerechten immer werben gehört werben. Die praktischen Re= sultate bieser Maßregeln hängen fortan von der Art ab, wie die Unterthanen Sr. Majestät im Königreich bas Vertrauen rechtfertigen werben, bas ihnen Se. Majestät beweist."

Der russische Staatsrath Muchanoff, ver den Unterricht bisher schlecht geleitet hatte, wurde entlassen und Wielopolski trat für ihn ein. Dem General Abramowitsch wurden die Fenster eingeworfen. Eine s. g. Bürgerbelegation, welche die Ruhe in Warschan ohne Einschreiten des Militärs mit Hülfe einer etwa 12,000 Mann starken Bürgerwehr erhalten wollte, wurde einstweilen geduldet. Nun wurden aber die Polen in ihrem Leichtsinn gleich übermüthig, oder ließen sich von dem geheimen Revolutionscomité verleiten, das kaiserliche

Bertrauen zu täuschen. Obgleich bas Begräbniß lange vorüber und von den russischen Behörden nicht gehindert worden war, sah man doch die Hauptstadt und bald alle andern Städte des Landes voll von Trauernden. Es galt nicht mehr den paar in Warschau Gesfallenen, man trauerte um Polen überhaupt. Die ganze Nation sollte in Trauer erscheinen, dis sie das ihr gebührende Recht unter den Nationen Europas würde wiedergefunden haben.

Man hat behauptet, die russischen Behörden hätten diesem Treiben ausbrücklich eine zeitlang ruhig zugesehen, bis sie hinreichenbe Truppen= verstärkungen nach Warschau gezogen hatten, und das milde Verfahren sey nur Schein gewesen. Diese gehässige Voraussetzung ist aber schon beswegen irrig, weil es unmöglich im Interesse bes mit anbern Sorgen viel beschäftigten Kaisers von Rugland liegen konnte, in Polen einen neuen Sturm herauf zu beschwören. Daß er aber, sobalb er bie Polen so einstimmig renitent fand, sein Ansehen als Landesherr nicht länger verkannt wissen wollte, war natürlich. Am 7. April begab sich eine große Menschenmenge in eine Vorstadt Warschaus zu bem Rirchhofe, wo die am 27. Februar Gefallenen begraben lagen. Ein Kreuz war aufgerichtet, vor dem man betete, und alles trug Zweige und Kränze auf die Gräber. Dann zog man vor das Haus bes Grafen Zamonsti, der eine Rebe vom Balkon herab hielt, das Volk aber bat, ruhig auseinander zu gehen. Das geschah nicht. Die Masse zog zu bem Marienbilbe an ber Bernhardinerkirche hin und betete vor bemselben um die Wiederherstellung Polens. Unterdeß sammelten sich bie Truppen am königlichen Schlosse und borthin wälzte sich nun auch tropig das Volk, laut singend: "Polen ist noch nicht verloren." Der Statthalter, Fürst Gortschakof, ritt vor und bat bas Bolk freundlich, heimzugehen. Aber bas Volk schrie, zuerst solle bas Militär fort, und man hörte gellende Pfeisentöne. General Kotzebue rebete zum Volk von den Reformen, bekam aber die schimpflichsten

Segenreben. Der Polizeiminister flüsterte ihm etwas ins Ohr und hierauf ließ er die Truppen abziehen. Das geschah unter dem höhnens ben Selächter der Menge und man kann sich benken, wie sehr das durch das russische Militär erbittert wurde.

Um 8. April wieberholten sich bieselben Scenen. Der ruffische General Chrulef zeigte diesmal Ernst. Die Volksmenge umbrängte wieber bas Schloß. Eine Procession mit einem Crucifix und Capuzinern an der Spite kam aus der Capuzinerkirche und die Volksmenge kniete nieber. Vergebens befahl man ihr, auseinander zu gehen. Sie blieb und wich auch bann noch nicht, als die Aufruhracte verlesen war. Endlich feuerten die Solbaten, boch nur in die Luft. Da sollen Schüsse aus den Häusern gefallen und mehrere Solbaten verwundet worben seyn. Die Solbaten verloren nun die Gebulb und stürmten auf bie Menge ein, so baß 15, nach andern etliche 60 Tobte blieben. Man bemerkte, daß sich ben Solbaten Priester im Ornat ober Män= ner, welche Heiligenbilder ober Kreuze trugen, entgegenbrangten, um sie zurückuschrecken, ober, wenn die Solbaten sich nicht barum kum= merten, über Profanation bes Heiligen zu klagen. Das Militär bulbete biesmal nicht, daß bas Volk mit ben Leichen Oftentation trieb, sonbern behielt sich beren Beerbigung vor und machte ber Stadt bafür die Rechnung. Die Bürgerbelegation und Bürgerwehr wurden aufgelöst, die allgemeine Trauertracht verboten. Auch in Krakau wurde ein Trauerfest gehalten und in Kalisch war große Aufregung.

Der Gebanke, den Graf Montalembert in Paris so sehr beswunderte, "eine Nation in Trauer," durchzuckte die ganze polnische Nation, wenigstens den Abel und den gebildeten Bürgerstand. Trotzaller Verbote kleidete man sich schwarz, betete für die Todten und sang in den Kirchen patriotische Lieder. Die Scenen von Warschau wiederholten sich in Wilna und Kiew, und auch hier kloß Blut.

Trop allem wiederholte der Kaiser und auch sein Bruder in

Warschau, die Reformen follten burchgeführt werden. Am 20. Mai wurde in Warschau bas am 16. aus St. Petersburg batirte neue Geset publicitt, welches Ablösung der Frohnen befahl. die russische Regierung baburch die polnischen Bauern auf ihre Seite zu ziehen suchte, fand die Maßregel kein Bertrauen bei dem polnischen Damit bas Vertrauen ja nicht wiederhergestellt werbe, hielt bas Revolutionscomité bas Bolk beständig in Athem, daß es in seinem passiven Widerstand verharre. Dieses Comité befand sich in Barfchan selbst, aber jedermann unbekannt. Es ertheilte Befehle, benen das Bolk blind gehorchte, ohne zu wissen, von wem ber Befehl ausging. Die russischen Behörben verfügten zwar Verhaftungen über Berhaftungen, kamen aber nie hinter bas Geheimniß. Auch im Lanbe bauerte die Gährung fort. In Mlawa brängte sich bas Volk, sonder= lich bas andere Geschlecht, täglich in die Kirche, um ein Marienbilb und sang religiöse, aber auch politische Klagelieber, bis es am 25. Juli von russischen Solbaten hinausgetrieben wurde. Diese Brutalität ber Russen gegen Frauen wurde nun wieder ein weiterer Beschwerbes grund.

Ende Mai war der wohlwollende alte Fürst Gortschakof gesstorben und interimistisch durch General Suchozanet ersetzt worden. Im August schickte der Kaiser den General Lambert als neuen Statts halter nach Warschau mit einem offenen Schreiben, worin er ihm andesahl, die Polen doch zur Vernunft zu bringen, damit sie einsssähen, wie gut er es mit ihnen meine, und wie nur sie selbst Schuld sehen, daß die Resormen noch nicht durchgeführt, das Land noch nicht beruhigt seh. Aber das half alles nichts. Am Napoleonstage (15. August) sammelte sich eine große Volksmenge vor dem Hotel des französischen Consuls, um dem Staat zu huldigen, "der sich die Stütze und Aegide der unterdrückten Nationen nenne," worauf ihnen der Consul antwortete, er danke zwar, die Herren Arbeiter aber

möchten boch heimgehen und arbeiten, "damit sie der Hüsse lands nicht bedürften." Damals sammelten sich auch etwa 30,000 Menschen an beiden Usern des Niemen und seierten ein Berdrüderungssest der Polen und Litthauer. Als der Erzbischof von Warschau starb, gab dessen Begräbniß am 10. October schon wieder Gelegenheit zu einer nationalen Demonstration. Lambert benahm sich, wie früher Fürst Sortschakof, mild und nachgiedig und erlaubte, daß die Polizei dem Leichenzug sern bleiben sollte, da die Bürger selbst die Ordnung sichern wollten. Nun wallten aber über allen einzelnen Abtheilungen des großen Zuges Fahnen mit dem weißen Abler Polens und dem geharnischten Reiter Litthauens und obgleich an diesem Tage kein Tumult Statt sand, so wurde die Nachgiedigkeit des Statthalters doch auch diesmal wieder nur ausgebeutet, um auss muthwilligste die Russen zu reizen.

Unter andern gab der Abel den zum Begräbniß gekommenen Bauern und Bäuerinnen ein glänzendes Festmahl, Abel und Bauern gingen Arm in Arm und sangen nationale Lieder. Dazu kamen geswaltsame Angrisse auf Russenfreunde und beutsche Einwohner.

Am 14. Oct. mußte baher Lambert bas ganze Königreich Polen in Kriegszustand erklären, wovon er die Gründe in einer Proklamation solgendergestalt klar und bündig auseinandersetzte: "Die Feinde der öffentlichen Ordnung schrieben das gemäßigte Versahren der Regierung nicht den guten Absichten, sondern gewiß der Ohnmacht derselben zu, und traten mit jedem Tage verwegener auf. Massen von Straßensvolk drängten sich mit Gewalt in die Wohnungen friedlicher Bürger, zerschlugen und beraubten Läden und Werkstätten, namentlich der hier angesiedelten Ausländer, und in dem Bestreben, unter dem Einslusse des Terrorismus dem Willen von Leuten aller Stände Gewalt anzuthun, trieben sie es dis zur Beleidigung der bei der Nation ges heiligt dassehenden bischösslichen Würde. Die Polizei genießt nicht nur

Neine Achtung, sonbern unterliegt alltäglich Beschimpfungen. Go oft bas Militär zur Wieberherstellung ber Ordnung aufgesorbert wird, erfährt es Beleibigungen. Allüberall begegnet man aufs gröbste aufreizenben Bekanntmachungen und Aufrufen an die Nation. bem Vorwande von religiösen Feierlichkeiten werben politische Mani= festationen vollzogen, und so hat man bei Exportation ber Leiche bes verstorbenen Erzbischof von Warschau verschiedene aufreizende und die Bereinigung Polens mit Litthauen bezeichnende Bilber und Wahl= sprüche in Procession einhergetragen. Durch die Nachsicht und unter verbrecherischer Mitwirkung mancher Geistlichen ber römischetatholischen Confession wurden die katholischen Gotteshäuser zur Stätte feinbs seliger Manifestationen gegen die Regierung. Priester verkündigen von der Kanzel herab Haß und Mißachtung gegen die allerhöchste Bes hörbe. In den Kirchen und außer derselben singt man die von der Regierung verbotenen Hymnen, sammelt man Gelb und anbere Opfer zu revolutionären Zwecken, und enblich wurden an manchen Orten bie an ben Galatagen für Se. Majestät ben Kaiser und König gehaltenen Gebete burch bas Absingen dieser verhotenen Lieber über= Alles das bildet eine Reihe von Uebertretungen, welche nicht länger gebulbet werben konnten. Die in ber Ausführung begriffenen Wahlen zu den Kreiss und Stadträthen jedoch waren die Veranlassung, daß ich mich noch der Anwendung verschiedener Mittel enthielt, um die Ausführung der dem Lande verliehenen Institutionen nicht zu verhindern. Der Verlauf der Wahlen hat meine Erwartungen nicht gerechtfertigt. An vielen Orten wurden bieselben unter bem Einflusse eines moralischen Druckes und unter ben gleichen ber Regierung feinbseligen Manifestationen vollzogen. Die Wähler, vergessenb, daß die ihnen übertragenen Rechte sich auf die Wahl von Mitgliebern und Kandidaten zu den Kreis- und Stadträthen beschränken, unterzeichneten Bittschriften und Abressen, welche burch bas Gesetz verhoten

sind. Solche Handlungen, welche der rechtmäßigen Behörde den Umssturz drohen, und in Folge davon im Lande die Anarchie begonnen hat, nöthigen die Regierung zur Anwendung entschiedener Maßregeln, und aus diesem Grunde wird, um den Einwohnern des Landes Ruhe zu sichern und die allgemeine Ordnung wieder herzustellen, das Königreich Polen Kraft allerhöchsten Besehls Sr. Kaiserl. Königl. Majesstät als in Kriegszustand besindlich erklärt."

Man erkennt aus diesen Vorgängen, daß die polnische Emigration, welche in dem geheimen Revolutionscomité in Warschan besahl, eine Versähnung mit Rußland im Sinne Wielopolski's und der kaiser- lichen Erklärungen um jeden Preis verhindern wollte und daß sie glaubte, die Zeit setz gekommen, um eine Revolution in Polen zu wagen oder um durch den Versuch einer solchen die Revolution auch in Ungarn und an der untern Donau zu entzünden, oder wenigstens Europa wieder an seine alte Schuld zu erinnern, daß es seine dem König- reich Polen 1815 gewährten Bürgschaften wieder in Kraft treten lasse.

Raum war Lamberts Proklamation erlassen, so verdoppelte sich ber Trop ber Polen, benn unter ben russischen Kanonen forberten sie burch Anschlagzettel auf, die Tobesfeier ihres Nationalhelden Kosciusto's Auch wurden in allen Kirchen Warschaus laut bie zu begehen. Nationallieder gefungen. Da wurden die Kirchen vom russischen Militär besetzt und bie Austretenben gefangen. Im Dom aber und in der Bernhardinerkirche blieben bie Gemeinden, Männer und Weiber, bie ganze Nacht bis 5 Uhr Morgens eingesperrt und bann erst wurs ben sie von den Soldaten unter Kantschuhieben und Kolbenstößen hinausgetrieben und alle Männer barunter verhaftet und in die Cita= Man provocirte also bie russische Barbarei, um sie belle geschleppt. hinterbrein vor ganz Europa anklagen zu können. Die Polen hatten kein Mittel, sich ber Uebermacht ber Russen zu erwehren, aber sie rächten sich, indem sie bieselben in die Lage brachten, sich als Unterbrücker eines schulblosen Volks im häßlichsten Lichte zu zeigen. Das muß das Herz des wohlwollenden Kaiser Alexanders II. tief gekränkt haben. Allein der Haß der Polen war durch die lange rücksichtslose Tyrannei seines Vaters gerechtsertigt. Rußland hatte Zeit genug geshabt, sich durch Erfüllung des Tractats von 1815 die Liebe der Polen zu erwerden und hatte es nicht gethan. Der junge Fürst Czartorisky selbst warnte von Paris aus, der russischen Großmuth niemals zu vertrauen, weil dieses Vertrauen schon zu oft betrogen worden sen, und wies mit einer Miene voll Schmerz und Verachtung die Tröstungen zurück, die, vom Tuileriencabinet ausgehend, Polen wieder an die Großmuth des russischen Kaisers verwiesen.

Da Lamberts friedliche Mission gescheitert war, sandte ber Kaiser seinen Abjutanten, General Suchozanet, noch einmal nach Warschau, um wieder mit Strenge zu verfahren. Aber schon am 2. Nov. wurde General Lüders Statthalter. Nun herrschte wieder äußere Ruhe. Am 13. Februar 1862 murben die Kirchen in Warschau, welche wegen ber Profanation im October vom Klerus (um bie Aufregung noch zu vermehren) geschlossen worben waren, durch den neuen Erzbischof Felinski wieder geöffnet. Dagegen erfuhr man, der Abel gebe sich viel Mühe, den Bauernstand durch Versprechungen aufzureizen. Erst am 27. Juni wurde Polen wieder alarmirt burch einen Mordversuch. General Lübers wurde am sächsischen Garten in ben Kopf geschossen, boch war die Wunde nicht tödlich. Nun trat Wielopolski wieder in den Vordergrund, durch bessen Mund der Kaiser die Polen zu be= ruhigen suchte. Aber ber Vortrag besselben, betreffend die Befriedigung bes katholischen Klerus, genügte nicht. Der Verkehr mit Rom wurde demselben zwar wieder gestattet, jedoch nur, sofern die Correspondenz ber weltlichen Behörde vorgelegt worden, und wichtige Punkte ausschließlich bem Verkehr bes Kaisers selbst mit Rom vorbehalten blieben. Großfürst Constantin erklärte, ber Kaiser werde sich durch alle Bosheiten ber Revolutionspartei nicht abhalten lassen, Polen wohlzuwollen wie bisher. Aber einige Tage nachher, am 3. Juli, empfing er die Antwort barauf, indem ihn beim Ausgang aus dem Theater ein Pistolenschuß leicht verwundete. Wielopolski beschwor die Polen, dem Wohlwollen des Kaisers zu vertrauen, den Großfürsten, der mit seiner Semahlin voll Liebe nach Polen gekommen seh, zu ehren und sich der Mordanschläge zu enthalten, durch die sie Nation schänden, aber zwei Tage nach seiner Rede, am 7. August, wurde, als er im Wagen durch die Straßen suhr, auch auf ihn geschossen und noch einmal am 15.

Im Anfang bes Octobers richtete ber Abel Poboliens (einer früher zu Polen gehörigen, aber schon seit 1772 mit Rußland ver= einigten Provinz) eine Abresse an den Kaiser, worin er die Ver= einigung aller altpolnischen Provinzen mit bem Königreich Polen und Herstellung ihrer nationalen Gerechtsame verlangte. Er appellirte babei an den laut kundgegebenen Freisinn des Kaisers. Die Abresse sprach Marer und würdiger als jebe andere die Berechtigung ber polnischen Nationalität aus. "Im Laufe bes letzten halben Jahrhunderts hat die mit dem Geiste der Gesellschaft in Widerspruch stehende Politik der Regierung eine unaufhörliche Opposition hervorgerusen, und das durch einen Zustand herbeigeführt, der jeden wahren Bürger mit Schrecken erfüllt. Der Abel Poboliens bittet Ew. Majestät, biesem Zustand burch Ihren fürstlichen Willen ein Enbe zu machen. einziges Mittel zu biesem Zweck erachten bie Bürger Poboliens bie Wieberherstellung ber abministrativen Einheit für Polen und die Ver= einigung ber westlichen Provinzen mit bemselben ohne Verletung ber Rechte ber in letzter Zeit auf bas Felb bürgerlicher Thätigkeit be= rufenen länblichen Bevölkerung. In ber aufrichtigen Mitwirkung bes polnischen Abels zu befinitiver Regulirung ber bäuerlichen Angelegen= heit — einer Mitwirkung, bie ber Ausfluß bes alten Strebens Polens

ift, die Bürgerwürde und die bürgerlichen Freiheiten auf alle Stände auszudehnen, liegt die Bürgschaft der Rechtlichkeit des heutigen Verfahrens des polnischen Abels. Indem die Bürger Podoliens jeden Gebanken bes Uebergewichts eines Volksstammes ober Standes verwarfen, blieben sie treu ber prinzipiellen polnischen Ibee ber Gleich= berechtigung aller Stände und Classen der Gesellschaft. Die Ver= einigung mit Polen forbern sie aber beshalb, weil sie in ihr bie Grundlage ber freien Entwickelung für alle ben polnischen Staats= körper bilbenben Stämme erblicken. Majestät! Die Lage unseres Landes ist eine überaus traurige: das Volt ohne Bildung; die Volks= schulen ber Zahl wie ber Unterrichtsmethobe nach unzureichend; bie Inbustrie ohne Kapitalien und rettungslos dem Wucher preisgegeben: ber Setreibehandel wegen mangelnber Verkehrsstraßen vom Absat nach bem Auslande abgeschnitten, ber ländliche Grundbesitz in Folge ber Sistis rung der Darlehen aus den Kreditinstituten bes Staates und der mangelnden Hypothekenordnung kreditlos; die Gesetze im Wiberspruch mit ben Sitten, ber Trabition und ber Entwicklung ber socialen Begriffe; die Handhabung ber Gesetze burch ein dem Lande fremdes Beamten= thum gelähmt; die Verwaltung außerhalb der Bedürfnisse und Interessen bes Landes concentrirt; endlich die Gesellschaft ohne aus ihrem Schooße und burch sie gewählte Organe zur Leitung ber gemeinsamen Angelegenheiten. Ein solcher Zustand, ber bie Folge unserer Trennung vom Königreich Polen ist, erschwert die Lösung der bäuerlichen Ans gelegenheit, und bebroht die Provinz mit gänzlichem Ruin, wenn nicht die Wiederherstellung der abministrativen Einheit mit dem Lande erfolgt, mit dem wir uns burch bieselben Traditionen und Bedürf= nisse, durch dieselben Begriffe von bürgerlicher und religiöser Freiheit und durch dieselben Wege des Fortschritts in der Zukunft vereinigt fühlen." - Im Gouvernement Minst wurde bas pobolische Beispiel vom Abel befolgt und dem Abelsmarschall Lappo, weil er sich bas gegen erklärte, die Fenster eingeworfen.

Von Volhynien gingen ähnliche Wünsche ein. Die Abelsmarschälle beiber Provinzen wurden verhaftet.

Inzwischen dauerten die Mordanfälle in Warschau fort. Am 9. Nov. wurde Falkner, das Haupt der russischen Spione, mit abgesschnittenen Ohren und erdolcht gefunden.

Nun griff bie russische Regierung zu energischen Maßregeln, um die Opposition in Polen, die ihr gerade jetzt so ungelegen kam, mit Sewalt zu unterbrücken. Es war nämlich gerade damals für das Jahr 1863 in den christlichen Provinzen der europäischen Türkei eine neue Erhebung vordereitet und aus Rußland wurden eine Menge Wassen in die Moldau und Wallachei und nach Serdien geschafft, während die Herzegowina schon in offenem Ausstand war, Montenegro einen neuen blutigen Ramps wider die Türken begann und auch in Griechenland die Revolution vordereitet wurde, die den König Otto vom Throne stürzen sollte. Bei alledem hatte Rußland die Hände im Spiel und handelte nur seiner alten Politik gemäß, welche den Tod und die Beerbung des "kranken Mannes" immer im Auge beshalten hat.

Um freie Hand zu haben, wenn je die Zerwühlung der untern Donauländer eine russische Intervention begünstigen sollte, durste die russische Regierung durch keine Revolution in Polen bedroht seyn. Daher die große Nachgiebigkeit des Kaisers, dis dieselbe von den Polen bergestalt mißbraucht wurde, daß er zur Gewalt schreiten mußte.

Man glaubt, die altrussische Partei in St. Petersburg setz geseigt gewesen, den Polen Concessionen zu machen, um für sich in Rußland gleiche Concessionen zu erringen, aber die deutschrussische Partei seh hauptsächlich durch Preußen (in Folge einer Sendung des Generals von Alvensleben nach St. Petersburg) in dem System

äußerster Strenge gegen Polen bestärkt worden. Fürst Gortschakof selbst habe mehr der altrussischen Anschauung zugeneigt und Polen befriedigen wollen, um es ferner als Vormauer gegen den Westen zu benutzen, aber die deutschrussische Partei habe die Oberhand behalten.

Die Sewaltmaßregel, zu welcher Kaiser Alexander II. schritt, war eine Rekrutirung in Polen, um die waffenfähige Jugend in Beschlag zu nehmen, daß sie nicht dem Aufruhr diene, und zwar hob man nur die Söhne des Abels und der Städter aus, die ruhigen und loyalen Bauern blieben verschont.

Die Sache wurde sehr geheim betrieben und um Mitternacht am 15. Januar 1863 holten russische Solbaten überall die jungen Leute aus ben Betten und schleppten sie mit brutaler Gewalt fort, boch ein großer Theil fand Gelegenheit zu entkommen und schaarte sich zusammen, um Wiberstand zu leisten. Dies geschah zuerst in Plozk, wo es schon am 18. Jan. zu einem blutigen Kampf kam. Das geheime Revolutionscomité sah sich nun genöthigt, am 22. Jan. die allgemeine Erhebung der polnischen Nation anzubefehlen, da die jungen Rekruten, wenn sie sich selbst überlassen geblieben wären, von ben Russen unfehlbar alle wären aus dem Lande fortgeschleppt worden. Gleichviel, ob die europäische Constellation ein längeres Zuwarten empfahl ober nicht, die polnische Jugend wollte und sollte lieber ihr Blut für das Vaterland im Kampfe gegen die Aussen vergießen, als fern von Polen im Dienste der Russen. Romme, was da wolle, hieß es, besser todt als russisch! Von welchem Muth bie polnische Jugend beseelt war, erhellt baraus, baß sie auf bem Wege zur Warschauer Citabelle, in bie man sie schleppte, stolz das berühmte Lied sang: "Noch ist Polen nicht verloren."

Dem geheimen Centralcomité in Warschau wurde von Seiten ber Polen blinder Sehorsam geleistet. Ein unbekannter Stadtoberst ertheilte gedruckte Besehle, welche pünktlich vollzogen wurden, und organistrte eine geheime Post, alles unter den Augen der Russen, ohne baß es biesen je verrathen wurde. Die Polen bursten sich nicht einmal eigenmächtig bewassnen, sondern nur auf Besehl des geheimen Comité. Ohne Zweisel war das geheime Comité in Warschau ursprüngslich nur ein Organ des großen europäischen Revolutionsausschusses in London, sowie es aber zum offenen Kampse kam, machte sich London gegenüber, welches die Polen nur als Wittel für die allgemeine Revolutionirung Europa's brauchen wollte, eine national-polnische Partei geltend, die nur den polnischen Zweck allein versolgen wollte. In London hatte man ganz unvernünstigerweise denselben Wierosslawsky, der in Polen, wie in Sicilien und in Baden seine Unsähigsteit documentirt, überall nur Unglück gehabt und die Sache, die er vertheidigte, verdorden hatte, gleichwohl wieder den Polen zum Dictator empsohlen, wodurch Zerwürsniß in die geheime Lenkung der Insurrection kam.

Die Insurrection begann auf bem Lande und in den Kleinen Stäbten mit bem Charafter eines Guerillatrieges. Die jungen Leute, die sich der Rekrutirung entzogen hatten, sammelten sich unter der Führung vormaliger Offiziere in den Wälbern, hoben kleine Besatzungen der Russen auf, bemächtigten sich der Kassen, zerstörten Telegraphen und Eisenbahnen und lieferten ben Russen, die gegen sie entsendet wurden, glückliche Gefechte, ober ließen sich von der Ueber= macht nur zersprengen, um sich bald wieder anderswo zu sammeln. In der Hauptstadt, die von der Citadelle beherrscht und von 40,000 Russen bewacht war, blieb alles ruhig, doch durfte der Großfürst Constantin die starke Besatzung der Stadt nicht schwächen, konnte baher nicht viele fliegende Corps ins Land hinausschicken und auch wur mühsam Verstärkungen aus Rußland an sich ziehen, weil die Gisen= bahnen zum Theil zerstört waren und auch in ben altpolnischen Provinzen Litthauen, Volhynien, Pobolien Aufstände versucht und überall Truppen gebraucht wurden, um die Ordnung in Rufland selbst zu erhalten.

Vom Beginn des Februar an wurden im Königreich Polen fast täglich Gefechte geliefert; darüber aber von polnischer und russischer Seite gewöhnlich im entgegengesetzten Sinne berichtet. Aus ber Menge bieser Zusammenstöße machen sich nur einige besonbers bemerklich, am 6. Februar ein Treffen bei Wengrow, wo sich 200 junge Polen von Abel mit Tobesverachtung auf die russischen Kanonen stürzten und alle umkamen, baburch aber bem polnischen Hauptcorps einen sicheren Rückzug ermöglichten, am 9. Februar ein Treffen bei Sandomirz, wo ber polnische Führer Frankowski verwundet und gefangen wurde, ein Treffen bei Miechow, wo die Polen unter Kurowski geschlagen wurden und die Russen unerhörte Greuel an den wehrlosen Einwohnern begingen. Ueberhaupt erfuhr man, daß die Russen, besonders die Kosaden ganz barbarisch versuhren. Um zu beweisen, daß sie nicht bazu com= manbirt sepen, erließ ber Großfürst mehrmals ausbrückliche Armeebefehle, worin er zulett bei Todesstrafe das Niederbrennen der Dörfer, bas Rauben und die grausame Mißhandlung ber Wehrlosen, Töbtung der Verwundeten und Gefangenen, Brutalisirung der Weiber, Mord von Kindern 2c. verbot. Aber biese Berbote bewiesen gerade, daß alle solche Schänblichkeiten wirklich vorgekommen waren. Andererseits muß man bedenken, daß ber russische Solbat 25 Jahre lang unter ber Fahne gehalten, wie ein Sklave behandelt, unmenschlich geprügelt, durch die Habgier seiner Vorgesetzten um den kargen Lohn noch ver= kürzt wird und Hunger leiben muß. Wie sollte er nun inmitten einer großen Insurrection auf kothigen Straßen und in Wälbern unter ungeheuren Strapazen täglich vom Tobe umlauert, nicht ein Recht haben, toll zu werben?

Unter den polnischen Führern begann Marian Langiewicz sich auszuzeichnen, der schon am 1. Februar ein Sesecht bei Wonchow leitete. Er hatte früher mit Auszeichnung unter Saribaldi gedient, doch war er es, der den Londoner Plan nicht billigte. Als daher

Mieroslawski heimlich über Paris burch Deutschland kam, aber am 22. Febr. bei Krzywosonecz geschlagen und über die preußische Grenze zurückgejagt wurde, unterlag auch dessen Partei im polnischen Nationalscomité und legte dieses Comité seine ganze bisherige Macht in die Hände des zum Dictator ernannten Langiewicz nieder, nachdem es noch vorher, um die Bauern zu gewinnen, deren Erbpacht in freies Eigenthum verwandelt hatte.

Mieroslawski selbst beschwerte sich bitter über seinen Empfang in Polen. In seinem Schreiben an ben bemokratischen Centralaussschuß ber Emigration in Paris vom 31. März sagt er, das Warschauer Comité habe ihm zwar den Oberbesehl auf dem linken Ufer der Wartha übertragen, statt 15,000 Mann habe er aber nur 1500 ansgetrossen, die ihm nicht einmal zu einem Angriff auf Kalisch hätten solgen wollen, ohne einen Besehl des Warschauer Comité's. Diese Herren, welche Polen mit Kirchenliedern und Weihwasser befreien und den Ausstand auf das Königreich beschränken und nicht auch die alten Provinzen, noch Galizien und Vosen befreien wollten, hätten sich durch eine nach der Herrschaft strebende Familie (Czartoryski) versühren lassen und Langiewicz zum Dictator gemacht. Er will von dieser monarchischen Partei und von dieser halben Revolution nichts wissen und schließt seinen Brief mit den Worten: "Es lebe die demokratische Republik."

Mittlerweile hatte sich wie natürlich auch die europäische Diplosmatie in die polnische Frage eingemischt. Desterreich hatte die wenigste Besorgniß vor den Polen, weil in seinem Galizien nur der Abel und Krakau polnisch gesinnt waren, die große Mehrzahl der ruthenischen Bauern wie früher 1846 der Regierung anhing. Es hatte daher auch keinen Grund, den Russen helsen zu wollen, um so weniger, als Gortschakos Feindschaft gegen das Wiener Cabinet immer noch sorts dauerte und der russische Plan, die Christen in der Türkei aufzuregen,

Desterreichs Interessen im Orient bebrohte. Desterreich ließ sich bamals in der Presse rühmen, daß es mild gegen Polen gesinnt seh und daß es die polnische Nationalität nie beeinträchtigt habe. Der polnische Dictator Langiewicz hielt sich im Gouvernement Nadom auf, um hier von der nahen österreichischen Grenze her Wassen und Freischaaren aus österreichisch Polen an sich zu ziehen und im schlimmsten Fall dorthin slüchten zu können.

Preußen nahm keine so neutrale Stellung wie Desterreich ein, sondern rüstete sogleich, besetzte die Grenzen und schloß schon am 8. Februar mit Rußland eine Convention ab, beren Wortlaut noch nicht vorliegt, von der aber Lord Russel im englischen Parlament erklärte, sie gestatte ben Russen, polnische Insurgenten bis auf bas preußische Gebiet zu verfolgen und dort gefangen zu nehmen. Kurz sie wurde allgemein als eine Ausbehnung des früheren Cartels von 1857 betrachtet, in welchem beibe Nachbarstaaten sich gegenseitig die Auslieferung von Verbrechern garantirt hatten, und man schloß daraus auf eine förmliche Cooperation der preußischen mit den russischen Truppen. Man beschulbigte bas Ministerium Bismard, es ergreife bie Gelegen= heit nur, um burch eine große Truppenausstellung, welcher ber polnische Anfstand zum Vorwand dienen sollte, die preußische Oppositions: partei zu schrecken und die Nothwendigkeit der vermehrten Heeresmacht zu beweisen. Die zweite Kammer in Berlin verlangte baher Aufschluß über die geheim gehaltene Convention und protestirte dagegen. Herr von Bismard machte ihr aber Gegenvorwürfe, sie sympathisire mit den Polen, die doch so feindlich gegen alle Deutschen gesinnt und Vier junge Polen als Rachbarn Preußen gefährlich genug seyen. waren in Thorn von den preußischen Behörden verhaftet und an die russischen ausgeliefert worden. Auf eine Anfrage desfalls im Ab= geordnetenhause antwortete der preußische Minister des Innern, Graf Eulenburg, sie sepen nicht ausgeliefert, sondern ausgewiesen worden.

Im Uebrigen erklärte Herr von Bismarck in berselben Sitzung vom 26. Februar, die Convention gestatte eine Grenzüberschreitung ber Truppen nur nach vorangegangener besonderer Erlaubniß ber jenseitigen Regierung. Die polnischen Insurgenten fingen einen Brief auf, welchen Tengoborski, Chef ber großfürstlichen Kanzlei in Warschau, an Herrn von Dubril, russischen Gesandten in Berlin, geschrieben hatte und worin gesagt wurde, Rußland brauche gar keine auswärtige Man beschulbigte nun bas Ministerium Bismarck, es habe die preußische Hülfe den Russen aufgebrungen, die nicht einmal damit zufrieden sehen. Das alles waren gehässige Ausstreuungen. Es handelte sich einfach um eine Sicherung ber preußischen Grenze, bie auch Rußland sehr willkommen seyn mußte; die grundlosen Befürch= tungen und Verbächtigungen bienten nur der demokratischen Partei in ber preußischen Kammer zum Vorwand, das ihr verhaßte Ministerium zu schwächen.

In Bezug auf bie Frage, welches Interesse bie beutsche Nation an bem polnischen Aufstande zu nehmen hatte, ist die Ansicht Wies lopolotis maßgebend. Derselbe soll 1860 bem Kaiser Mexander II. ein Memoire vorgelegt haben, worin ber Grundgebanke ausgesprochen ist, daß Polen und Russen Brudervölker sehen, einander also nicht hassen und bekämpfen, sondern Hand in Hand gehen sollten, um große panslavische Politik zu treiben. Das Memoire fährt fort: "Durch seine geographische Lage und somit durch den Willen Gottes sind Rußland und Polen auf eine gewisse Gemeinsamkeit hingewiesen. Beibe haben bieselbe historische Aufgabe, benselben gemeinsamen wirklichen Feinb, daß wir ihnen nur mit vereinten Kräften Widerstand Getrennt und in gegenseitiger Feindschaft müssen wir leisten können. ihnen unterliegen. Schwächen wir uns gegenseitig, so verlieren nur wir und die Deutschen gewinnen. Die Deutschen sind die ewige und einzige Ursache aller Zwietracht, und ihre Politik gegen uns ist stets dieselbe und bringt stets ihnen allein Vortheil. Das Resultat dieser Politik ist die fortschreitende Eroberung slavischer Länder. Auch die Theilung Polens war ihr Werk. Nur durch die Deutschen wurde Rußland dazu aufgestachelt (?), und nur die Deutschen gewannen babei. Sie gewannen babei ein Stück savischen Landes zu ihrer Ansiedlung, und sie vollziehen dieselbe auf so erschreckende Weise, bag, wenn die polnischen Provinzen noch 15 dis 20 Jahre unter preußis scher Herrschaft verblieben, sie vollständig germanisirt werden würden. Die polnische Bevölkerung würde, gleich ber schlesischen, auf die arbeitende Classe reduzirt werben. Dann wäre bas Werk ber Ger: manistrung vollbracht, und die Deutschen müssen weiter nach Osten vorrücken und neue polnische Landestheile in Besitz nehmen, um neuen Boden für die Germanistrung zu gewinnen. Auf diese Weise würde auch bald Rußland burch die deutsche Kolonisirung bedroht sehn und burch sie eine Provinz nach ber anderen verlieren. Eine Theilung Polens war der größte Fehler der russischen Politik. Das bringenbste Interesse Rußlands verlangte vielmehr, sich aufrichtig mit Polen zu verbinden und die Theilung besselben mit allen Mitteln zu verhindern. Rußland hat bei dieser Theilung nichts gewonnen, ber ganze Gewinn kam ben Deutschen zu Gute. Den begangenen Fehler unschäblich zu machen, ist heute die erste Aufgabe Rußlands, sogar eine Lebensfrage für basselbe, benn nur baburch kann es vor bem Schickale ber beuts schen Eroberung und Kolonisirung bewahrt werden. Im andern Falle würden die Deutschen erst uns verschlingen und dann die Russen. Wie viele slavische Länder sind der deutschen Habgier schon zum Opfer gefallen und beutsche Provinzen geworben! Dasselbe Schickfal möchten die Deutschen auch uns bereiten, in der vorgeblichen edlen Absicht, die Civilisation nach Often zu tragen. Diese Civilisation wirkt wie ein wahres Gift auf uns, und beswegen wünsche ich ein treues Bünds niß mit Rußland und halte mich überzeugt, daß ber Selbsterhaltungs=

trieb, ben Sott jedem Geschöpfe eingepflanzt hat, Rußland und Polen zu diesem Bündnisse zwingen wird. Die Feindschaft beiber Nationen gereicht beiben zum Verberben."

Man hat wibersprochen, daß Wielopolski dieses Memoire versaßt habe. Gleichviel, es enthält eine große Wahrheit, welche besonders wir Deutsche in Acht zu nehmen haben. Desterreich und Preußen sollten dem östlichen Slaventhum unter allen Umständen einen gemeinschaftlichen Widerstand leisten. Es ist nicht gut, daß die Wiener Presse rühmt, Desterreich habe in Polen nie germanisirt. Es ist auch nicht gut, daß im Abgeordnetenhause zu Berlin Sympathien für Polen laut wurden. Beides läuft dem deutschen Nationalinteresse zuwider.

Um die Stellung Englands zu Polen richtig zu würdigen, barf man nicht vergessen, daß England nie etwas für Polen gethan hat. Ms Polen zum erstenmal getheilt wurde, theilte England ben Haß ber russischen Kaiserin gegen das katholische Polen und belog sich, die Vernichtung Polens sey ein Gewinn für Protestantismus und Aufklärung. Später fanden die Engländer im Kampf gegen ben großen Napoleon auf ben Schlachtfelbern von Spanien und Sübitalien immer Polen als ihre tapfersten Gegner. Auf bem Wiener Congreß begnügte sich England, den armen Polen den Trost einer Verfassung zu gewähren, die auf dem Papiere stand, aber niemals verwirklicht wurde. Als die polnische Revolution im Jahr 1831 ausbrach, schrie man wohl in England gegen Rußland, Lord Durham aber machte in St. Petersburg ein gutes Geschäft, indem er Polen der russischen Rache preisgab, wogegen Rußland sich den englischen Candidaten in Belgien gefallen ließ. Also ist Polen von England immer nur mißachtet, verrathen und verkauft worben. Gleichwohl lärmte man wieder nirgends so laut, als in London, gegen die neue russische Rekrutirung in Polen. Lord Palmerston sprach sich im Parlament am 27. Februar möglichst

grob gegen Rußland aus, forberte für Polen die ihm auf dem Wiener Congreß zugesicherte Bersassung und eine allgemeine Amnestie. Auch Lord Russel sagte im Parlament: "Die Retrutirung in Polen sep die unklügste und ungerechteste Waßregel, welche Rußland jemals getroffen habe, und die preußische Regierung sep durch ihre Theils nahme für die Unterdrückung der polnischen Insurrection thatsächlich mit verantwortlich geworden für jene russische Maßregel." Auch wurden Meetings abgehalten und die Presse gegen Rußland gehetzt. Dasselbe England, welches mit ehernem Fuße auf den Nacken der ihm unterworfenen Bölter, die armen Fuße auf den Nacken der ihm unterworfenen Bölter, die armen Irländer, Inder 2c. trat,, log sich in eine Schwärmerei für das Menschens und Bölterracht der unterdrückten Polen hinein.

Das Motiv für Palmerston lag in seinen engen Beziehungen zu bem europäischen Revolutionscomité in London. Hier wurden alle künstigen Revolutionen ausgebrütet. Hier hielt Palmerston den dreis. köpfigen Höllenhund an der Kette, um ihn bald gegen Rußland, bald gegen Desterreich, balb gegen Frankreich loszulassen. Schon lange war es Englands Politik, jede europäische Revolution zu unterstützen, um die continentalen Großmächte stets in Furcht zu erhalten und ihnen Concessionen abzudringen. Diesmal galt es, den russischen Plan, nach welchem die Donque und Balkanländer insurgirt werden sollten, durch die polnische Erhebung zu vereiteln. Falls Rußland etwa die polnische Revolution nicht bemeistern und die letztere sich über Ungarn ausbehnen und Italien Luft machen sollte, besto besser für England. Wenn bas aber auch nicht gelang, so erreichte England wenigstens, daß Frankreich sich wegen Polen mit Rußland überwerfen mußte, also die von England so sehr gefürchtete russische französische Allianz wieder weit hinaus geschoben wurde. Weil das französische Bolt immer Sympathien für Polen hegte, konnte Napoleon III. die= selben nicht verleugnen, England suchte ihn also gegen Rußland zu

Mengel, Weltbegebenheiten von 1860-66. II.

hehen, wie es überhaupt die ganze Welt gegen Rußland aushehte, während es Palmerston nicht einsiel, für die polnische Sache das Schwert zu ziehen ober nur einen Tropfen englischen Blutes vergießen zu lassen.

Frankreich war, wie immer, für Polen interessirt, aber auch, wie immer, außer Stanbe, ben Polen unmittelbar beizustehen, weil Deutsch= land wie eine Mauer zwischen ihnen lag. Es fiel Napoleon III. nicht ein, wegen ber Polen einen Krieg mit Deutschland zu wagen, und noch weniger wollte er sich zum Werkzeuge Palmerstons und ber europäischen Revolutionspropaganda in London hergeben. Was er gu Gunften Polens zu erreichen wünschte, sollte im Sinne ber gemäßigten Abelspartei unter Czartoryski, die fich in Paris unter seinen Schutz gestellt hatte, geschehen. Auch ließ er sich burch keine Berlodung und Drohung irre machen. Die Presse ließ es nicht an Verbächtigungen ber französischen Politik fehlen. Man sagte, biese Politik benute das Nationalitätenprincip, um Deutschland mit immer mäch= tiger anschwellenben Insurrectionen zu umringen und im Mücken zu fassen, bamit ber zweite Napoleon es besto bequemer von vorn an= greifen könne. Italien seh schon unabhängig, Polen solle es ebenfalls werben, bann werbe man auch Ungarn und Rumänien emancipiren. Bugleich werde der dänische Uebermuth genährt und auch Schweden solle eine Masche des Nepes bilben, in welchem man Deutschland einschließen wolle. Durch die von Frankreich unterstützte Erhebung Italiens habe Frankreich Savoyen und Nizza gewonnen, der polnischen Erhebung lettes Ziel sep, das linke Rheinufer an Frankreich zu bringen. Preußen sey baburch eben so bebrobt, wie es 1859 Deftet= reich war. So urtheilte ein Theil der Presse. Sin anderer Theil sah in ben Erfolgen ber bas Nationalitätenprincip zur Schau tragenben Politik nicht vorzugsweise französisches, sonbern auch englisches Giewirken und Interesse. Es sey bie natürliche Politik ber Westmächte, Die alte Coalition der drei nordischen Staaten (Rugland, Desterreich

und Preußen) mittelst des Nationalitätenprincips durch Insurgirung der diesen Staaten unterworfenen Nationen zu zersprengen.

Bei so sehr entgegengesetzten Interessen dauerte es lange, bis die continentalen Großmächte sich barüber einigten, was sie von Außland in Bezug auf Polen forbern sollten. Unterbeß nahm die Revolution ihren Lauf. Der Dictator Langiewicz wurde geschildert als eine kleine gebrungene Geftalt mit sonnverbranntem Gesicht und markirten Zügen. Er trug gewöhnliches polnisches Kostüm und eine blaue pelzverbrämte polnische Müte. Seine unzertrennliche Begleiterin in Männertracht war sein weiblicher Abjutant, Fräulein Henriette Pustowojtow, Tochter eines russischen Offiziers. Langiewicz erließ am 10. März ein Manifest an alle Kinder Polens gegen die moskowitische Fremdherrschaft und Barbarei. Nach biesem Manifest konnte wenigstens ihn ber in Mieros lawski's Schreiben enthaltene Vorwurf ber Halbheit nicht treffen, benn Langiewicz rief nicht nur die Völker von Kronpolen, sondern auch von Litthauen und Kleinrußland in die Waffen. Man setzte große Hoff= nungen auf ihn und er täuschte auch bie gegen ihn entsendeten russtschen Truppen mehrmals burch geniale Manöver, führte hier einen gludlichen Schlag aus, entwich ein anbermal ber Uebermacht wie burch Zauber und erschien, nachbem bie Russen ihn heute geschlagen zu haben verkündeten, morgen schon wieder siegreich auf einem andern Punkte. So bei Malogocz am 24. Februar. Allein er beging ben Fehler, vom Spsteme des kleinen Krieges abzuweichen und ein größeres Deer zu sammeln, welches er boch weber in gehöriger Zahl, noch mit gehöriger Artillerie zusammenbringen konnte, um der russischen Uebermacht bamit tropen zu können, während der kleine Krieg, die Ermübung ber Russen burch überall im Lande zerstreute Guerillas bie Revolution viel wirksamer unterhielt, die Russen nöthigte, sich zu vertheilen und ihre Kräfte zu zersplittern und ihnen dadurch ungeheuren Abbruch that. Zubem führte bie Einsammlung größerer Streits

kräfte für Langiewicz ben Uebelstand herbei, daß sich unter den um ihn sich versammelnden Insurgentenführern auch solche von ber Partei Mieroslawski befanden, die ihm im Kriegsrath widersprachen und feine Plane burchtreuzten. Ja Mieroslawski felber kam herbei, ihm zu schaben. Der Schweizer von Erlach, ber ben Feldzug mitgemacht und beschrieben hat, spricht "von einem unendlichen Gefolge von jungen Krakauern und sonstigen polnischen Stutzern mit Offiziersrang ums geben, welche von ihren Pflichten wenig kannten, als sich goldbesetzte Uniformen bei ben Schneibern französischer Schule in Krakau zu bestellen, im Hotel de Saxe und bei Heurteux herumzuliegen, ihre Photographien in kühnen Gruppen nehen benen ihres Chefs aushängen zu lassen und etwa im Gesecht tapfer breinzuschlagen und zu schießen, boch letteres nicht einmal alle. Gerabe bamals war Mieros= lawski, welcher nach seinen Nieberlagen bisher unthätig geblieben war, aufgebracht über Langiewicz Ernennung zum Dictator in bessen Lager geeilt, unb — so erzählten mir bie zuverlässigsten Gewährsmänner vor und während des Vormarsches gegen die Russen und während bes Gesechts selbst — burchflog er die verschiedenen Truppentheile mit bem Ruf: "Langiewicz ist ein Verräther! Gehorcht nicht bem Ver= räther!' u. s. w. Die Wirkung blieb nicht aus. So machte bie Reiterei unter Czapki (?), als sie angreifen sollte, Kehrt und löste sich auf. Einzelne Gelbschnäbel (wie mir ein solcher selbst im Gefängniß vor= prahlte) warfen sich an der Spitze kleiner Trupps, welche gutmüthig genug waren, ihnen zu folgen, zu "Generals" auf, bis nach einigen Tagen Herumschwärmens ber Hunger sie nach Galizien und theilweise in österreichische Gefangenschaft führte. — Langiewicz, um bem alten Vorwurf polnischer Zwietracht so wenig als möglich Nahrung zu geben, beschloß, bem Nebenbuhler bas Felb zu räumen."

Langiewicz gerieth zwischen mehrere russische Corps unter ben Generalen Uszakow, Fürst Czachowskoi 20., die sich gegen ihn ver-

einigen konnten, nachbem er selbst bie zerstreuten Insurgentenbanden an sich gezogen hatte. Zwar gelang es ihm am 17. März, die Russen bei Zagocz zu burchbrechen und zu schlagen und auch am 18. errang er noch einmal bei Grachowiska einen Bortheil. Nun aber sammelten sich in ber Nacht russische Corps in solcher Uebermacht, bag Langies wicz im Lager zu Welce einen großen Kriegsrath hielt, in welchem eine Theilung der Insurgentenarmee beschlossen wurde. Und zwar nicht blos wegen ber Russen, sonbern auch aus Mangel an Lebens-Man hätte von Anfang an bei ber zerstreuten Fechtart mitteln. bleiben sollen. Jest war es zu spät. Kaum hatte sich die polnische Armee, die etwa 12,000 Mann zählen mochte, getheilt, so wurden bie 6000 Mann, die bei Langiewicz blieben, von den Aussen angegriffen und über bie öfterreichische Grenze getrieben, am 19. März. Der andere Theil des polnischen Heers unter Czachowski erlitt uns mittelbar barauf gleichfalls eine Nieberlage burch die Russen bei Lezaisk und auch von diesem Corps retteten sich viele über die österreichische Grenze. Somit war nun wohl ber erste Versuch einer größern Armeebilbung in Polen gescheitert, allein die Revolution bamit keineswegs beendigt, benn man kehrte einfach zum Spstem bes kleinen Krieges zurück, nachbem bas Revolutionscomité in Warschau bie Dictatur für erloschen erklärt und bie höchste Gewalt wieber an sich genommen hatte.

Langiewicz wurde auf österreichischem Boben sehr anständig beshandelt und nach Wischnowiz, einem angenehmen Landstädtchen, confinirt, seine junge Begleiterin aber begab sich nach Prag. Wegen eines Fluchtsversuchs wurde Langiewicz später nach der Festung Josephstadt gebracht.

Man ersuhr, daß von russischer Seite in der Mitte des März Fürst Sortschakof in einer Note den auswärtigen Mächten erklärt habe: "Die Erfahrungen, welche Rußland in Polen gemacht habe, gestatten ihm nicht die Verfassung, wie sie Kaiser Alexander I. oetropirt habe, wieder herzustellen. Es könne die Ausdehnung nicht gutheißen, welche gewöhnlich bem Ausbruck ,nationale Institution' gegeben werbe, wenn man benselben sich auch auf die Armee und auf gesonberte Finanzen erstrecken läßt. Uebrigens besteht für Rußland keine Verspslichtung mehr, auf jene Charte zurückzukommen, benn sie ist 1831 von den Polen selbst zerrissen worden. Der polnische Abel hat offene revolutionäre Tendenzen bekundet und der podolische Abel die Wieders vereinigung der altpolnischen Provinzen mit dem Königreich verlangt. Hätte das Königreich nun eine eigene Armee und eigene Finanzen, so würde es sich mit Umstrieben und Aberssen nicht begnügen, sondern geradezu mit Rußland Krieg ansangen." Dies ist in der That von Seite Rußlands eine richtige Argumentation und die auswärtigen Mächte dursten entweder nicht zuviel von Rußland verlangen, oder mußten es mit Sewalt durchsehen und anstatt Noten zu schreiben, für Polen Krieg führen.

Das Amnestiebecret, womit Kaiser Alexander II. die auswärtigen Mächte beschwichtigen und jeden Vorwurf entwaffnen wollte, war vom 31. März alten, 12. April neuen Styles batirt und besagte: "Wir folgen bem Antrieb unseres Herzens, indem wir die polnische Nation nicht für die Agitation verantwortlich machen wollen, welche vom Ausland ausgegangen ift. Die gegenwärtige Generation muß es sich zur Aufgabe machen, das Wohlsehn des Landes nicht durch Ströme von Blut, sondern auf dem Wege des ruhigen Fortschritts zu be= gründen. In unserer Fürsorge für die Zukunft des Landes wollen wir alle vergangenen Acte ber Empörung ber Vergessenheit übergeben und bewilligen allen unsern Unterthanen im Königreiche, welche sich bei ben letten Unruhen betheiligt haben, vollständige Verzeihung, wenn ihnen für andere Verbrechen ober für in den Reihen unserer Armee verübte Vergehen keine Verantwortlichkeit zur Last fällt und wenn fie bis zum 1. (13.) Mai zum Gehorsam zurücktehren. Uns liegt die Verpflichtung ob, das Land vor der Wieberkehr jener ordnungswibrigen Agitationen zu bewahren und seinem politischen Leben eine neue Aera zu eröffnen. Diese kann nur durch eine rationelle Organisation ber Autonomie in der Localverwaltung, als Grundstein des ganzen Serbäudes, eingesührt werden. Wir haben in den, dem Königreiche durch uns verliehenen Institutionen die Grundsagen dazu gegeben und des halten uns vor, mit deren weiterer Entwicklung nach den Bedürfnissen der Zeit und des Landes vorzugehen. Nur allein durch das Verzitrauen, welches das Land in unsere Absichten sehen wird, lassen sich die Spuren des gegenwärtigen Unglücks verwischen."

Damit kam die russische Regierung den am 17. April an sie gerichteten Noten von Frankreich, England und Destexreich zuvor, benn mehr konnten sie von Rußland nicht verlangen, wenn sie bem letteren nicht überhaupt jedes Recht an Polen absprechen wollten. Im Wiener Congreß war in Bezug auf Polen beschlossen worden: "Das Herzogthum Warschau ist mit Ausnahme ber Provinzen und Bezirke, über welche in den folgenden Artikeln anders verfügt worden ist, mit dem Kaiserthum Rußland vereinigt. Es soll mit ihm durch seine Verfassung unwiderruflich verbunden und für alle Zukunft ein Befitthum Gr. Majestät bes Kaisers aller Reussen, seiner Erben und Nachfolger seyn. Die Polen, als respective Unterthanen von Rugland, Desterreich und Preugen, werben eine Repräsentation (Vertretung) und nationale Einrichtungen erhalten, angemessen berjenigen Weise polis tischer Existenz, welche ihnen jebe Regierung, welcher sie als Unterthanen angehören, als zuträglich und zweckmäßig zu ertheisen für nühlich finden wird." Die polnische Verfassung vom 27. Nov. 1815 garantirte den Polen § 11 volle Religionsfreiheit; § 16 Preßfreiheit; § 17 Gleichheit vor dem Geset; § 24 freies Auswanderungsrecht; § 25 bas Recht jedes verurtheilten Polen, seine Strafe nur im Königreich selbst erbulben zu bürfen (und nicht nach Sibirien geschickt ju werben); S 28 ben ausschließlichen Gehrauch ber polnischen Sprache

in allen öffentlichen Geschäften; § 29 die Besetzung ber öffentlichen bürgerlichen und militärischen Aemter ausschließlich durch Polen; § 31 eine Nationalrepräsentation in zwei Kammern. Durch die Revolution von 1831 gingen indeß alle diese Bürgschaften wieder versloren und es frug sich nur, ob daran mehr die Nichterfüllung der rufsischen Bersprechungen oder der unversöhnliche Haß der Polen schuld war.

Die Appellation ber Mächte an die Großmuth des russischen Kaisers wurde mit Recht in einem Schreiben des Fürsten Czartoryski an das Journal des Debats schon im Februar als unzureichend und als eine Täuschung Europas bezeichnet. Er sagt darin: "Die jeht ausgebrochene Bewegung ging aus der unerträglichen Lage hervor, in die man uns verseht hat, namentlich zuleht durch die Rekrutirung. Man sucht unsere einsache Verzweislung für Intrigue und Verbrechen auszugeben. Wir bitten die, die uns doch nicht helsen werden, wenigstens um Wahrheit und daß man die Rollen nicht so weit umkehre, die Mißhandelnden aber als edle und hochherzige Menschen zu bezeichnen. Wir ditten, daß man uns nicht unaushörlich auf die Seelengröße und Liberalität Rußlands verweise. Die Großmuth Rußlands, wir kennen sie seit 30 Jahren. Uns an sie zu weisen, ist bittere Ironie."

Sofern die drei Mächte in ihren Staaten nur die Sarantien von 1815 verlangt hatten, antwortete ihnen Fürst Gortschakof im Namen des russischen Kaisers am 26. April höslich und zuvorkommend, Rußland stimme ganz mit ihnen überein und hege in Bezug auf Bolen die wohlwollendsten und liberalsten Absichten, welche leider nur — dies wurde vorzüglich in der Antwort an Frankreich betont — durch die Umtriede des europäischen Revolutionscomité durchkreuzt und vereitelt würden. Darin lag die Aufsorderung an die Westmüchte, jene Umtriede, die überall auf Paris und London zurückschen, zu verhäten. In der Antwort an Desterreich sagte Fürst Gortschakof,

vie Rücklehr eines dauerhaften Friedens hänge nicht bloß von den innern Maßregeln ab, welche die russische Regierung in Polen tresse; die Hauptquelle der Beunruhigung liege in der permanenten Verschwörung, die von der europäischen Revolutionspartei im Auslande organisirt werde.

Am 27. Juni vereinigten fich Frankreich, England und Defterreich abermals zur Ueberreichung von wenn auch nicht gleichlautenden. boch in ber Hauptsache übereinstimmenben Roten an Rugland, worin fie auf Grund ber Verträge von 1815 ihre Forberungen für bie Zukunft Polens wiederholten und in sechs Punkten formulirten. Gortschakof antwortete am 13. Juli wieberholt, daß sein Kaiser längst mit Concessionen vorangegangen seh und daß es nur an ben Polen selbst liege, wenn sie, anstatt bavon Gebrauch zu machen, zugleich mit Berachtung ber ihnen angebotenen Amnestie ben blutigen Kampf fortsetten; von einem Waffenstillstand, den die Noten verlangten, könne unter diesen Umständen nicht die Rede seyn. Auch konnte Fürst Gortschakof nicht umhin, in seiner vortrefflich geschriebenen Depesche an England bervorzuheben, daß der Aufstand in Polen selbst keineswegs so populär set, als man vorgebe, am wenigsten bei ben Bauern, und bag er nur vom Auslande her durch die wohlbekannte Revolutionspropaganda genährt und burch einen beispiellosen Terrorismus aufrecht erhalten "Das Actionsprincip ber leitenben Comités von außerhalb ist, die Agitation um jeden Preis aufrecht zu erhalten, um der Presse fortwährend Stoff zu Berichten zu liefern, die öffentliche Meinung zu täuschen und zur Plage der Regierung eine Gelegenheit ober einen Vorwand zu einer biplomatischen Intervention zu geben, welche zur militärischen Action führen soll." Auch Frankreich wurde in ber russis schen Antwortsnote barauf hingewiesen, daß die eigentlichen Urheber der polnischen Insurrection außerhalb Polens und im Bereiche bers selben beiben. Westmächte zu suchen sepen, welche jett bie Schulb allein auf Rufland schieben möchten. In ber russischen Antworts

note an Desterreich wurde besonders hervorgehoben, daß die von den drei Mächten vorgeschlagene Conferenz aller fünf Großmächte eine Lösung nicht herbeisühren würde, es dagegen viel angemessener sep, daß Desterreich mit Preußen und Rußland allein, als den drei bei der polnischen Theilung allein betheiligten Mächten, mit Ausschluß der beiden Westmächte, conferirte.

Diese nach Sedanken und Form meisterhaften Antwortsnoten Gortschakofs bewiesen, wie klar Rußland seiner Stellung sich bewußt war, während die andern Mächte noch schwankten oder ihren letzten Gebanken verhüllten. Lord Napier, der englische, und der Herzog von Montebello, der französische Gesandte in St. Petersburg, sprachen sogleich gegen den Fürsten Gortschakof die Besürchtung aus, seine Antworten würden zu ernsten Consticten sühren. Desterreich aber ließ in Paris und London erklären, seine Stellung bleibe die nämliche und es werde sich durch Rußlands Lockungen von seiner Berbindung mit den Westmächten in Bezug auf die polnische Sache nicht absbringen lassen.

Am 3. August wiederholten England, Frankreich und Desterreich nochmals ihre Mahnungen an Rußland, da nun aber das alles nux leere Worte waren, die durch keine Wassen unterstätzt wurden, ants wortete Rußland am 7. September, es erkläre die Diskussion für geschlossen und nehme jede Verantwortung auf sich.

Da der diplomatische Notenwechsel zu keiner Entscheidung führte und das geheime Nationalcomité schon deshalb den Widerstand gegen Rußland fortsetzen mußte, um den Westmächten sockwährend den Borwand zu einer energischeren Intervention zu leihen, dauerte der blutige Krieg den ganzen Sommer hindurch fort. Wan bemerkte von Seiten der Russen nicht die erforderliche Kraft und Machtentsfaltung, um den polnischen Ausstand niederzuschlagen. Das war nun freilich auch schwer, weil die Insurgenten sich zerstreuten und überall und nirgends zu finden waren. Um sie aufzusuchen, mußten sich bie russischen Truppen ebenfalls zerstreuen, wurden oft in die Irre geführt, abgehett und geschlagen, ober konnten, auch wenn sie siegten, nur schwache Erfolge erringen. Durch die Grausamkeit, mit der sie bie Gefangenen und Wehrlosen morbeten und die Dörfer in Brand steckten, machten sich bie Russen immer mehr verhaßt. Die Insurgenten ließen es ihrerseits an Repressalien nicht sehlen und bas arme Land litt barunter unfäglich. Der Statthalter Großfürst Constantin machte sich in Warschau wenig bemerklich, weniger als man von seiner bekannten Energie hätte erwarten sollen. Großen Rachbruck legte man eine Zeit lang barauf, baß ber Kaiser ben Befehl über bas Heer in die Hände des General Berg gelegt habe, der für einen rechten Gisenfresser galt; indeß geschah von diesem nichts Außerorbentkiches. Man sprach von einem großen Zwiespalt ber ruffischen Militär= und Civilverwaltung. Wielopoleki hielt noch immer seine Ibee einer friedlichen Berschmelzung polnischer und russischer Interessen im panslavistischen Sinne fest, und Erzbischof Felinski hörte nicht auf, die Rechte der katholischen Kirche und der polnischen Nation zu vertreten, wollte beshalb, als er sein Bemühen vereitelt sah, aus bem Staatsrath austreten und protestirte, als die russischen Soldaten einen Rapuziner Namens Knarsti gehängt hatten, gegen bieses Verfahren, worauf er nach St. Petersburg citirt wurde (14. Juni). Man erfuhr, er seh nach einem längeren Gespräche mit bem Kaiser nach Jaroslaw abgeführt worden. Die polnische Geistlichkeit ordnete für ihn allgemeine Kirchentrauer an.

Das geheime Revolutionscomité in Warschau nahm am 10. Mai ben Namen der polnischen Nationalregierung an, proclamirte die Emancipation der Bauern, um das Landvolt zu gewinnen, um welches sich auch der russische Kaiser damals so viele Mühe gab, und vers fügte zugleich die Wiedervereinigung Litthauens und Rothrußlands mit Polen. Die neue Regierung protestirke seierlich gegen die rufsssische Amnestie, Polen sorbere sein Recht und verlange keine Gnade. Die geheime Regierung befahl, an Rußland keine Steuern mehr zu entrichten, schrieb dagegen selbst Steuern aus und sorberte und erhielt undedingten Sehorsam. Der Nationalkrieg gegen Rußland sollte energisch, wenn auch nur als Guerillakrieg fortgeführt werden und man spottete über das russische Amnestiedekret, weil es den Polen körmlich erlaubte, ihre Insurrektion wenigstens die zum 1. Mai unz gestraft fortzusehen, denn erst nach diesem Termine sollte die Strafe eintreten.

Das geheime Nationalcomité war in Warschau selbst versteckt und regierte von hier aus die polnische Nation mit unumschränkter Gewalt, obgleich Warschau von russischen Solbaten wimmelte. war ben Russen nicht möglich, ben Personen ober auch nur Namen der geheimen Regierungsmitglieder und den verborgenen Druckereien auf die Spur zu kommen, in denen nicht nur die Befehle der Regies rung, sonbern auch mehrere revolutionare Zeitungen gebruckt wurden, welche täglich in Warschau erschienen und über ganz Polen verbreitet wurden. Alle Polen gehorchten ihrer geheimen Regierung blindlings, nicht blos aus Patriotismus, sondern auch aus Furcht, denn sie hatten Ursache, die Rache der Nationalpartei mehr fürchten zu müssen, als die der Russen. Die geheime Regierung herrschte durch den Schreden. Welcher Pole es mit ben Russen hielt und ihnen biente, war sicher verloren, benn das Comité schickte ihm das Todesurtheil ins Haus und der Verurtheilte wurde bald darauf ermordet gefunden. So fand man einen Spion tobt mit abgeschnittenen Ohren. Journalist wurde in seinem eigenen Hause erbolcht. Ein Bäcker, ber bas Tobesurtheil empfing und sich ber Vollziehung besselben burch die Flucht über die preußische Grenze entziehen wollte, wurde bald baranf auf preußischem Boben erhängt gefunden. Worte, die im

Cabinet bes Großfürsten unter vier Augen gesprochen waren, ersuhr das Comité. Ein reicher Raufmann in Warschau, den das Comité mit 6000 Rubel besteuerte, begab sich zum Großfürsten und frug ihn, was er thun solle. Der Großfürst überließ es ihm, zu thun, was er wolle. Auch bas erfuhr bas Comité und strafte den Kauf= mann mit ber boppelten Summe. Hätte er sie nicht bezahlt, so hätte es ihn das Leben gekostet. Der Großfürst wäre in der That nicht im Stande gewesen, ihn zu schützen. Am 9. Juni wurden aus der Hauptkasse in Warschau 5 Millionen Gilberrubel in russischen Bankbillets entwendet. Später machte die geheime Nationalregierung bekannt: "Die Fonds bes Lanbes bürfen nur dem Lande und seiner Befreiung dienen. Aus diesen Beweggrunden haben die Beamten ber Finanzcommission, Stanislaus Janowski und Stanislaus Hebba, auf Befehl ber Nationalregierung die Summe von 24,012,992 Gulben und 20 Groschen polnisch von der Hauptkaffe an die Rationalregie= rungskassen abgeliefert. Indem die Nationalregierung dies zur öffents lichen Kenntniß bringt, erklärt fle, daß fich die Beamten Janowski und Hebba um bas Land wohlverdient gemacht haben und auf Besehl ber Nationalregierung mit einer besondern Mission nach dem Ausland betraut worden sind."

Man ersuhr, die beiden genannten polnischen Beamten, welche diesen großen Kassendiebstahl begingen, hätten der Partei des Fürsten Czartoryski angehört und die Auslieferung des Geldes an die geheime Nationalregierung Ansangs verweigert, weil die Mehrheit ihrer Mitglieder der demokratischen Partei angehörte. Man habe sich jesdoch, wie nach dem Conslicte zwischen Langiewicz und Mieroslawski wieder verständigt. Der junge Fürst Czartoryski begab sich nach Stockholm, wo er enthusiastisch empfangen wurde. Ein Theil der polnischen Emigration sah ihn schon als den künstigen König von Polen an und die Reise nach Schweden sollte wahrscheinlich dazu

bienen, seinen Namen und seine Ansprüche Polen und Europa in Erinnerung zu bringen. Die Erhebung der Polen gegen Rußland mußte natürlicherweise auch bei den Schweden die Hoffnung erwecken, sich einmal vom russischen Druck befreien zu können und das ihnen so schwählich geraubte Finnland wiederzugewinnen. So lange aber die Westmächte nicht gegen Außland vorschritten, mußte das schwache Schweden an sich halten.

Im Ansang des Juni gelang es der russischen Regierung in Warschau, endlich einmal ein Mitglied der geheimen Nationalregierung zu entdeden und zu verhaften, den Senator, wirklichen Staatserath und Dekan der juristischen Facultät Wolowski. Doch ersuhr man weiter nichts, als daß er verhaftet seh, und von weitern Entdedungen hörte man nichts. Einmal wurde der russischen Regierung das Zimmer verrathen, in welchem die geheime polnische Regierung ihre Proklamationen drucken lasse. Das Haus wurde überfallen und in dem bezeichneten Zimmer wurden wirklich die Presse und einige frisch gebruckte Proklamationen, aber kein Mensch gesunden, dis man einen Kasten ausmachte, in welchem die Leiche des Verräthers lag.

Das Gemälbe bes kleinen Kriegs in Polen zu betailliren, ist unmöglich, weil es an beglaubigten Nachrichten sehlt. Beinahe jeden Tag enthielten die Zeitungen von der polnischen Grenze Nachrichten über einzelne, immer nur unbedeutende Gesechte, in welchen nach polnischen Berichten meist die Polen, nach russischen meist die Russen gestegt haben sollten. Schon am 31. März wurde ein russischer Armeebesehl veröffentlicht, welcher den russischen Soldaten "das Worden, Rauben, Brandlegen, das Erschlagen Verwundeter und das Mißhandeln von Leichen" bei Todesstrase verdietet. Man schloß daraus, daß in der That viel unnütze Grausamkeit müsse verübt worden sehn. Der polnische Czas meldete, russische Ofsiziere suchten die polnischen Bauern gegen die, meist dem Abel angehörigen Ins

1

surgenten aufzureizen, versprächen benen Belohnungen, welche bie Ebelleute erschlügen, und rebeten ihnen vor, der Kaiser wünsche die Bertilgung der Ebelleute. Man darf nicht zweiseln, daß solche Auf= reizungen ber Bauern wirklich stættgefunden haben, da es schien, sie müßten zu benselben Ergebnissen führen, wie 1846 in Galizien. Auch erließ das geheime Nationalcomité vorsorglich schon im Februar einen Befehl, wonach ben polnischen Bauern die Guter, auf beneu sie nur bisher in Erbpacht gelebt, zum Eigenthum gegeben werben sollen. Daffelbe wurde ben Bauern in Volhynien, Podolien und der Ukraine in einem s. g. "golbenen Briefe" zugesichert. Aber hier ohne Erfolg, weil hier nur ber Abel polnisch und katholisch, die Bauern aber ruthenisch und Anhänger ber griechischen Kirche und bes Kaisers waren. Im Königreich Polen nahmen die Bauern zwar wenig leb= haften Antheil an ber Insurrektion, traten ihr aber auch nicht ent Man hörte zuweilen in russischen Berichten, Bauern hatten hie und da Insurgenten gefangen eingebracht und an die russischen Behörben abgeliefert. Das blieben aber vereinzelte Fälle. Deutschen und Juben in Polen erließ bas Nationalcomité besondere Erlasse, worin es ihnen Schut versprach, wenn sie sich ruhig verhielten und die Insurrektion nicht störten.

Der kleine Krieg war den Polen durch die vielen Wälder, in die sie sie sie sie sie stellen Karne surücksiehen konnten, und durch die warme Jahreszeit sehr erleichtert. Sie griffen immer nur kleinere russische Truppentheile an, nahmen Kassen weg, singen die Bahnzüge auf und nöthigten dadurch die Russen, an die bedrohten Punkte Truppen zu schieden, die sich somit durch ihre Bertheilung schwächten. Waren die Insurgenten stärker, so vernichteten ober zersprengten sie den Feind. Wo nicht, so liesen sie rasch auseinander, um sich in den Wäldern wieder zu vereinigen. Sewarnt durch das Mißgeschick des Langiewicz dilbeten sie mie mehr eine große Masse, sondern zertheilten sich in

Neine Corps, die nur selten mehr als tausend Mann zählten. Unter ihren Führern wurden vorzüglich genannt Taczanowski, Jezioranski, Lelewel, Dzialinski, Niegolewski, Oberski, Dobrowolski, Waligorski, Zappalowicz, Wißniowski, Naczkowski, Kagulski, Zanowski, Krycinski, Miniewski, Chmialienski.

Der Aufstand verbreitete fich zwar über die Grenzen des König= reich Polen in die altpolnischen Provinzen Ruglands, aber ohne Er-Was die altpolnischen Provinzen Desterreichs und Preußens anbelangt, so mußte die geheime Nationalregietung, wenn auch ihr letter Gebanke die Wiedervereinigung und volle Herstellung von Alls volen war, doch auf Desterreich und Preußen Rücksicht nehmen, welche Mächte sie gegen sich bewaffnet haben würde, wenn sie gewagt hätte, auch Galizien, Posen und Westpreußen zu insurgiren. Nur unter ber Hand liefen viele Polen aus Galizien und Posen zu ben Insurgenten im Königreich hinüber ober unterstützten sie mit Gelb und Waffen. Dassolbe geschah auch in den altpolnischen Provinzen Rußlands; die förmliche Insurrection aber machte bort keine Fortschritte, weil, wie schon bemerkt, die eigentlichen Polen hier nur als Abel die Minberzahl, der Rest des Volts aber eine mehr den Russen als den Polen verwandte und mehr der griechischen als der römischen Kirche angehörige Mehrheit bildete. Die polnische Presse versehlte zwar micht, schon vom Frühjahr an allwöchentlich bem erwartungsvollen Westen Europas Aufstände in Litthauen, Bokhynien und Podolien zu verklinden, allein es wurde nie damit Ernst. Erst im Mai zogen etwa 1000 Studenten von Kiew aus und bilbeten den Kern eines Infurgentenheeres, welches sich um sie sammeln sollte, aber sie wurden von überlegenen russischen Streitkräften balb überwältigt und zer-Dasselbe Loos erlitt ein Insurgentenhaufen unter bem sprengt. Grafen Dunin in Bolhynien. Aus ben Gouvernements Mohilew und Witebsk erfuhr man, hier hatten Stubenten von Moskau, also

Nationalrussen, ein Insurgentenheer gebildet, um den polnischen Aufsstand zu unterstützen, es seh aber den Regierungsbeamten leicht ges worden, sie zu überwältigen, indem man die Bauern überredet habe, die polnischen Insurgenten wollten die vom Kaiser von Außland bes reits aufgehodene Leibeigenschaft wieder einsühren. Nun sehen die Bauern über die Insurgenten und über den Adel hergefallen und hätten sie zum Theil aufs grausamste ermordet und mißhandelt, zum Theil gesangen eingeliesert.

Auch auf der Universität Kasan entspann sich eine Verschwörung russischer Studenten und Offiziere, die auch in andern russischen Städten Verdindungen hatte. Sie soll von dort internirten Polen ausgegangen sehn. Man verbreitete ein falsches kaiserliches Manisest, worin den Bauern volle Freiheit und Grundeigenthum, und allen russischen Soldaten Rücksehr in die Heimath und Grundeigenthum und allen insgemein Vefreiung von fernerem Soldatendienst ober neuer Retrutirung versprochen war. Die Verschwörung wurde sedoch 1862 entdeckt und vereitelt.

In Litthauen, welches früher in ber engsten Berbindung mit Polen (ber litthaussche Reiter mit dem polnischen Abler im Wappen des Reichs) vereinigt gewesen war, bildete sich schon sehr frühe eine geheime Nationalregierung, wie in Polen, und erklärte schon am 31. März von Wilna aus die Wiedervereinigung Litthauens mit Polen. Zu einer großen bewassneten Volkserhebung kam es aber hier nicht, und man schien nur auf eine Landung eines Hülsscorps und auf eine große Wassenstaung aus England zu warten, die von der Ostseeküste aus nach Litthauen kommen sollten. Rußland traf hier seine Segenmaßregeln. Am 15. Mai wurde statt des disherigen Seneral Naczimow der energische Seneral Nurawiew zum Souverneur in Wilna ernannt und derselbe griff mit eiserner Consequenz durch, emancipirte die Bauern, vertheilte unter sie einen Theil der Süter,

die er bem rebellischen Abel entriß, hetzte die Bauern gegen ihre Sbelleute und ließ eine Menge Verbächtige verhaften und fortschleppen, jeben erschießen, ber mit ben Waffen in ber Hand gefangen wurbe, Spione hängen. Aufs härteste verfuhr er auch mit bem Klerus, bem er, wie bem Abel, alle Schulb ber Revolution beimaß. Da er nun bie Sammlung bewaffneter Banben in Litthauen verhinderte, konnte auch die in London ausgerüstete Expedition an der Oftseekuste nicht Es war eine Freischaar ebler Polen, geführt von Lapinski, bie in Schweben anlegen mußten unb, als fie bie Unmöglichkeit eines Erfolges in Polen erkannten, wieber umkehrten. — Schweben hatte gerne ben Polen geholfen, um Rugland zu schwächen, bas wie ein Alp auf ihm brückt. Aber Kaiser Alexander II. beckte sich auf dieser Seite, indem er den Finnen schmeichelte, ihren Landtag zu Helfingfors am 18. September in eigener Person eröffnete und ihnen Verbesserungen und liberale Reformen versprach, zugleich aber auch in Finnland große Rüstungen vornahm.

Eine zweite Expedition sollte von der Wallachei aus den Polen zu Hülfe kommen, wofür Seneral Türr eifrige Umtriebe machte. Fürst Couza änderte jedoch seine Politik zu Sunsten der Großmächte und ließ die polnische Freischaar an der Grenze entwaffnen.

Das Beispiel, das Murawiew in Wilna gegeben, wurde bald in Warschau nachgeahmt. Am 7. Juli sah sich Wielopolski, der Russen und Polen immer noch hatte versöhnen wollen, veranlaßt, Polen zu verlassen, und am 25. August folgte ihm auch Großfürst Constantin. Statt ihrer blieb nur General Berg mit dictatorischer Gewalt und einer russischen Armee zurück, welche von Woche zu Woche mehr Versstärkungen erhielt. Die geheime Regierung verdoppelte diesem General gegenüber ihre Kühnheit und übte einen schrecklichen Terrorismus aus. Welcher Pole ihr nicht blind gehorchte, ihr die Steuern nicht zahlte oder verdächtig war, den Russen irgendwie zu dienen, wurde durch

bie geheime Gensbarmerie schonungslos umgebracht. Am 21. Juni verbot die geheime Regierung die Benutzung der Eisenbahnen auf den beiben Hauptbahnstreden, um mit ihrer Macht über bie Bevölkerung zu imponiren. Doch verrieth sie ihre Ohnmacht, indem sie in der Hauptstadt selbst keine Volkserhebung wagte. Am 10. September ließ General Berg Warschau hermetisch abschließen und jedes Haus vom Reller bis zum Boben burchsuchen, um bas Archiv und bie Druckereien ber geheimen Regierung, geheime Waffenvorräthe 2c. zu entbeden, aber er fand nichts. Er sollte bafür mit bem Leben büßen. 19. September wurde aus bem Palast Zamonsti auf ihn geschoffen, allein er entging dem Attentat, ließ den Palast plündern, alle Be= wohner besselben verhaften und in Warschau zur Strafe starke Contributionen ausschreiben. Am 18. October ging das Rathhaus in Warschau plötzlich in Flammen auf, weil die Polen die darin ver= wahrten Polizeiacten verbrennen wollten. Am Enbe besselben Monats entbeckten die Russen endlich die erste geheime Druckerei der polnischen Nationalregierung, aber die andern nicht, und fortwährend wurden die Erlasse ber Regierung und geheime Zeitungen gebruckt.

Die geheime Nationalregierung in Warschau hatte im Frühjahr und Sommer keine einheitliche Spitze, sondern wurde von einem gesteimen Comité geleitet. Dasselbe gab seine Besehle an Sekretäre, die sich täglich undemerkt in einem Hörsaal der Universität, welchen ihnen Prosessor Dydovski eingeräumt hatte, einsanden. Durch die Sekretäre wurden die Besehle und Mittheilungen aller Art den Comités überwiesen, die in den einzelnen Woiwobschaften das Centralorgan der Revolution waren und welche wieder in jedem Kreise und jeder Gemeinde ihre Unterbeamten hatten. Die Regierung hatte sechs Abtheilungen: des Innern, der Finanzen, des Kriegs, des Auswärtigen, der Presse und der Polizei. Sie correspondirte mit dem Ausland, sorgte für Wassen, schrieb Steuern aus, hatte eine wohlorganisite geheime Post

und übte mittelst ber s. g. Hängegensbarmen eine strenge Polizei. Wer ihren Befehlen nicht gehorchte ober ihr sonst gefährlich schien, wurde von unbekannten Mörbern erhängt ober erbolcht gefunden. Seheime Drudereien brudten Befehle, Manifeste, Zeitungen. am 10. October 1863 erhielt bie geheime Regierung einen unum= schränkten Chef in ber Person bes polnischen Gutsbesitzers Romualb Traugutt, gewesenen Oberst-Lieutenant, nachher Anführer eines Insurgentencorps in Litthauen. Derselbe wohnte zu Warschau bei einer gewissen Helene Kirker in ber Smolnastraße, wohin die Sekretäre zu kommen pflegten. Allein gerabe von bieser Zeit an gelang es ben Russen, etwas mehr Spuren ber geheimen Verbindung zu entbeden. In fieberhafter Gier, hinter bas Geheimniß zu kommen, erlaubten sich die Russen jede Brutalität, packten und untersuchten auf offener Straße jebe männliche und weibliche Person, die ihnen irgend Verbacht ein= flögte, wobei sich namentlich ber Gensbarmerieoffizier Kobielski einen schlimmen Ruf erwarb. Doch gelang es ihm, burch schamlose Ent= blößung junger Damen die s. g. Krinolinencouriere zu entbecken, Da= men zum Theil aus ben besten polnischen Familien, welche Briefe, Zeitungen und Pakete für bie geheime Regierung unter ihre Krino= linen versteckten und von Straße zu Straße förberten. Diese patrio= tischen Damen wurden sogleich alle ohne Gnabe nach Sibirien geschickt. Am 28. Januar 1864 erfuhr man, ber geheime Stabtchef, aber nicht Traugutt, sonbern ein gewisser Dawski, sey von den Russen ergriffen und auch viele Acten ber geheimen Regierung sepen aufgefunden worben; 134 Personen wurden verhaftet. Im Anfang Februar soll ein junger Mensch, Boguslawski, nachbem ihn die Russen gefangen hatten, große Enthüllungen gemacht haben, in beren Folge an tausenb Personen verhaftet wurden.

Den Winter über stockte ber kleine Krieg. Man hörte nur noch selten von Ueberfällen und Sesechten. Im Februar wurde der Ins surgentenchef Jankowski gehenkt, nachbem er dreimal verurtheilt, die Bollziehung des Urtheils aber zweimal verschoben worden war. Am 21. Februar bestand eine Insurgentenschaar unter Koroffski ein Gesfecht bei Opatow.

Den meisten Zuzug hatten die Insurgenten bisher aus dem österreichischen Galizien erhalten. Hier hatte sich eine geheime polenische Regierung gebildet, wie in Warschau. Man rüstete, junge Polen gingen über die Grenze, um gegen die Russen zu sechten. Man schrieb geheime Steuern aus, man erließ geheime Todesurtheile. So wurde am 18. October 1863 der k. k. Landesgerichtsrath von Ruczynski, den der Kaiser zum Untersuchungsrichter bestellt hatte, in Lemberg erdolcht. Der polnische Abel mißbrauchte die disherige Nachessicht Desterreichs, welches sich eine polnische Nebenregierung in seiner Provinz Galizien nicht länger gefallen lassen durfte. Doch wurde erst am 29. Februar 1864 der Belagerungszustand über Galizien vershängt und dem revolutionären Treiben daselbst ein Ende gemacht.

Auch von der preußischen Provinz Posen aus erhielten die Polen Geld, Waffen und Freischaaren, doch wurde die Grenze von den preußischen Truppen strenger gehütet. Es kamen einige kleinere Grenzeüberschreitungen vor und zwar von beiden Seiten, die mehr Aufsehen machten, als sie es verdienten. In den ersten Tagen des Mai 1864 gerieth ein preußischer Offizier mit seiner Abtheilung, ohne es zu wollen, aus Irrthum auf russisches Gediet und wurde von den Aussen seitgenommen, wobei der russische Oberst Nelidoff gegen allen Kriegszgebrauch und trot der Zuneigung Preußischen Istzier und seine Eeute tödlich mißhandelte. Der preußische Kriegsherr ließ sich jedoch eine solche Brutalität nicht gefallen und der Kaiser von Rußland beeilte sich, den Oberst Nelidoss in die preußische Vernzgarnison zu schieden,

wo er ben Preußen Abbitte leisten mußte, und ihn bann zum Gemeinen zu begrabiren.

Sobald der Schnee in den polnischen Wäldern schmolz, zeigten sich wieder Insurgentenbanden unter Rudowski, Sierko, Malinowski, aber sie wurden alle zersprengt und die Kraft bes Aufstandes war sichtlich erlahmt. Am 23. März entbeckte man in Krakau bei einer Gräfin Ostrowska bie Kanzlei ber geheimen Regierung und bas führte zu einer ähnlichen Entbeckung in Warschau, wo man am 30. März in ber Wohnung ber brei Fräulein Zusowska Archive und Siegel ber Nationalregierung auffanb. Am 25. April erfolgte burch ben Kaiser von Rugland bie Freierklärung ber Bauern in Polen, um biesen Stand gegen ben Abel aufzureizen. Obgleich hier nicht ruthe= nische Bauern einem polnischen Abel gegenüber ftanben, sonbern Bauern und Abel ber gleichen polnischen Nationalität angehörten, lag es boch im Interesse ber Bauern, sich auf Kosten bes Abels nicht nur frei zu machen, sondern auch zu bereichern. "Bom 2. März 1864 an werben bie Bauern Eigenthümer aller Ländereien, die fie jest inne haben, und sind von allen bisherigen Leistungen an die Gutsbesitzer entbunden. Mit bem Eigenthum an Boben erhalten sie auch bas an Gebäuben, Vieh, Werkzeugen, Aussaat 2c. Sie haben auch das Eigenthum an ben unterirbischen Produkten. Jagb und Fischerei gehören ben Ge= meinben, ebenso die Schankgerechtigkeit. An die Stelle aller Abgaben ber Bauern an ben Ebelmann tritt eine Abgabe an ben Staat, die nur zwei Drittel der bisherigen Lasten betragen barf. Die Guts= besitzer werben in der Art entschädigt, daß ihre bisherigen Einnahmen aus Frohnbienst und Abgaben geschätzt werben. Von ben erstern wird ein Drittel, von ben andern ein Fünftel abgestrichen, bann bas Ganze mit 163/2 multiplicirt in Berschreibungen, die ihnen übergeben, aber nur mit vier Procent verzinst und mit ein Procent amortisirt werben." Man nannte bieses kaiserliche Ebict, woburch ber Abel geplündert und

seiner alten Rechte beraubt wurde, bas wahre sinis Poloniae, weil der Abel bisher allein die Nation gewesen war. Der polnische Abel verlor überdies, sofern er sich bei bem Aufstande betheiligt hatte, ge= tödtet, gefangen ober geflohen war, alle seine Güter. Die Confiss cationen nahm General Murawiew in Litthauen im kolossalsten Maß= stabe vor. Hier befanden sich noch ganze Distrikte angefüllt mit einem zahlreichen Abel, ber aber nur kleine Güter hatte und nach bäuer= licher Art lebte, aber mit dem reicheren Abel den Nationalstolz und ben Haß gegen bie Russen theilte. Diesen Abel ließ Murawiew massenweise verhaften und ins Innere Ruglands schleppen, so daß ganze Dörfer entleert wurden, die nunmehr mit Russen bevölkert werben sollten. Nachbem ber polnische Abel schon so oft gegen bie russische Herrschaft Aufruhr erhoben hatte, schien es die Absicht Rußlands zu sehn, ihn soviel als möglich auszurotten ober aus bem Lande wegzuführen und den Rest, der im Lande zurücklieb, durch die Emancipation der Bauern in Armuth und Unbedeutenheit herabzus drücken. 25 polnische Bauern im Nationalkostüm wurden als angeb= lich freiwillige Deputation des gesammten polnischen Bauernstandes nach St. Petersburg geschickt, um bem Kaiser für seine Gnabe zu danken, und sie empfingen bort viele Liebkosungen. Indessen frägt es sich immer noch, ob die russische Politik sich nicht bennoch täuscht und ob nicht der energische Nationalgeist des polnischen Volksstammes aus der verblutenden Leiche des Abels in den noch gesunden Körper bes burch die Emancipation zum Wohlstand und durch den Wohls stand zur Bilbung berufenen Bauernstandes übergehen wird.

Rußland hoffte immer noch, alle slavischen Elemente verschmelzen zu können. Charakteristisch sind in dieser Beziehung die Erlasse des Seneral Berg in Warschau und des Seneral Murawiew in Wilna, beide vom Juli 1864. Berg schreibt, die polnische Nationalität habe keinen andern Schut, als in Rußland. Wenn Rußland nicht gewesen

wäre, würde Polen jetzt schon germanistrt sehn. Russen und Polen sehen Brüber, welche zusammenhalten sollten gegen die Deutschen. Murawiew erklärte ganz einfach jeden Litthauer oder Polen, der nicht ganz und gar Russe würde, für einen Fremdling und Eindringling, den man ausstoßen müsse.

Der polnische Aufstand hatte seine letten Kräfte erschöpft. Vom Ausland war ihm keine Hülfe zu Theil geworden. Der Terrorismus der demokratischen Partei hatte viele Freunde der polnischen Sache verscheucht und erbittert. Fürst Czartoryski trat aus dem Pariser Polencomité aus und Fürst Sapieha, ber eben aus Desterreich ents flohen war, in basselbe ein. Sie konnten nichts mehr ausrichten. Ebenso wenig die Revolutionspropaganda in London, obgleich Garibalbi ben Engländern zurief: Verlaßt Polen nicht! In Galizien wurde die polnische Erhebung ernstlich unterdrückt, wenn auch gegen Einzelne Nachficht geübt. In Posen wurden 250 Polen wegen Betheiligung am Aufstand im Laufe bes Sommers vor preußische Ge= richte gestellt. In Warschau selbst wurde vom General Berg am 5. August das Blutgericht über die geheime Nationalregierung gefällt, beren lette Mitglieder mit ihrem Chef entdeckt und in die Hände der Russen gefallen waren. Der geheime Dictator, Oberst-Lieutenant Traugutt, ber Baumeister Krajefski, ber Buchhalter Tochzki, ber Pro= fessor Zulynski und der Revisor Jezioranski wurden gehängt, 16 ans bere, barunter 4 Frauenzimmer, zu schwerer Arbeit in ben Berg= werken von Sibirien verurtheilt.

Schon im Juli 1864 berechneten russische und polnische Blätter ben Verlust der Polen seit dem Beginn des Aufstandes zu 30,000 Insurgenten, die im offenen Kampfe fielen, zu 85,000, die ins Innere Rußlands oder nach Sibirien geschleppt wurden, zu 361 Personen, die auf russischen Besehl hingerichtet, und zu 945 Personen, die als Russenfreunde durch polnische Hängegensbarmen ermordet wurden.

War auch alles mißlungen, so gaben boch wenigstens die Polinnen die Höffnung nicht auf. Der oben erwähnte Schweizer v. Erlach
sagt: "Die Frauen sind die wahre Seele des Aufstandes. Jeder
Stand und jede Farbe unter den Männern haben ihre Segner. Vor
den Frauen beugt sich alles! "Wir sind von unsern Müttern aus den
breißiger Jahren zehnmal entschiedener erzogen worden, als sie waren.
Sie waren zehnmal entschiedener als ihre Mütter in den neunziger
Jahren, und wir werden unsere Töchter zehnmal entschiedener erziehen,
als wir selbst sind; die Moskowiten mögen uns nach Sidirien sühren,
uns an Fremde verheirathen, — mit der Muttermilch werden wir
unsern Kindern die Liebe zum Mutterlande Polen, den Haß gegen
seine Bedrücker einslößen. Um vor stets erneuerten Kämpfen sicher
zu sehn, bleibt ihnen nichts, als uns alle zu töbten."

Unmittelbar nach bem Ausbruch ber polnischen Insurrektion ließ ber rustische Kaiser burch ben Grafen Sacken in Rom ben Papst ersuchen, die Polen im Namen der Kirche zur Ruhe zu ermahnen, indem er ihm bemerkte, jene Insurrektion sep von derselben revolutios nären Propaganda angeschürt, die auch den päpstlichen Thron ums stürzen wolle. Der h. Bater nahm inbeg biese Auffassung nicht an. In seiner Antwort lag, wenn man zwischen ben Zeilen las, eine Hindeutung barauf, daß Rußland das neue Königreich Italien, ein Werk jener Propaganda, selbst anerkannt habe. Der Sinn ber Ants wort war, die katholische Kirche sey durch die sardinische und mazzinistische Politik in Italien nicht schwerer bedroht, als durch die russische in Polen. Solle ber weltliche Gehorsam in Polen hergestellt werben, so müsse vor allem der Kirche ihr Recht werden. Nur wenn der Raiser die katholische Kirche schütze, würden Treue und Gehorsam Genug, ber h. Vater in Rom wollte sich nicht zu zurückehren. ber Rolle erniebrigen, bie einst auch Kaiser Nikolaus seinem Vorgänger, Gregor XVI., zugemuthet hatte.

Murawiew war es nun, ber in seiner rücksichtslosen Art bem tatholischen Klerus bieselbe Schuld beimaß, wie bem polnischen Abel, beibe als Tobseinde des russischen Czarenthums angesehen wissen wollte und daher unablässig barauf brang, ihn wenn nicht zu vertilgen, boch ganz unschädlich zu machen. In ber That betheiligte sich ber katholische Klerus bei ber Insurrektion. Schon am 12. Juni 1863 war deshalb ein Kapuziner, Konacski, in Warschau gehenkt worden, und binnen einem Jahre wurden nicht weniger als 183 polnische Geist= liche, als welche die Insurrektion befördert hatten, ober wenigstens verbächtig waren, verhaftet. Es wäre auch zu verwundern gewesen, wenn sich bie polnischen Kleriker ganz passiv hatten verhalten sollen, ba sie oft genug erfahren hatten, wie feindlich die russische Politik nicht nur gegen ihre polnische Nationalität, sondern auch gegen ihre heilige Kirche gesinnt sey. Weil nun bieser polnische Klerus großen Einfluß auf bas Bolt hatte, hätte bie russische Politik, jest wieder, wie schon früher, ben Papst gern zum Werkzeug ausersehen, bem polnischen Klerus bie geistigen Waffen zu entwinden, benen physische Ges walt allein nicht gewachsen war.

Weil nun ein Theil des polnischen Klerus auch bei dieser letzten Insurrektion compromittirt war, oder man ihm wenigstens eine zu große Borliebe für die polnische Sache zuschrieb, wurde der gesammte polnische Klerus in Polen und Litthauen mit schweren Contributionen belastet, durch Verhastungen decimirt und auf alle Art drangsalirt. Am grausamsten wüthete Murawiew gegen den Klerus, indem er zur Gewaltthat noch Hohn sügte. Unter andern verbot derselbe, neue katholische Kirchen zu bauen, ja auch nur neue Capellen oder Altäre zu errichten oder zu restauriren. Am 24. April erließ der gesangene Felinski aus Außland einen Besehl an den Klerus in Warschau, wonach die disherige Kirchentrauer um ihn aushören sollte. Der von seiner Heerde entsernte Hirt wollte auch jetzt noch versöhnen.

Pius IX. in Rom konnte sich aber nicht enthalten, in einer Allocution am 24. April 1864 alle Gläubigen aufzufordern, für das unglücks liche Polen zu beten: "Das Blut der Schwachen und Unschuldigen schreit um Rache zum Throne bes Ewigen gegen jene, bie es vergießen. Ich fürchte, wenn ich schweigen würde, auf mich die Strafe bes Himmels herabzurufen. Das Gewissen zwingt mich, meine Stimme gegen jenen mächtigen Fürsten zu erheben, bessen Staaten sich bis zum Pol erstrecken. Dieser Monarch verfolgt die polnische Nation mit wilder Grausamkeit und hat das ruchlose Werk unternommen, die katholische Religion in Polen auszurotten. Die Priester werden gewaltsam ihrer Heerbe entrissen, ober zu entehrenden Strafen verurtheilt. Jener Potentat hat sich eine Gewalt angemaßt, die ber Statthalter Christi selbst nicht besitzt, indem er den Erzbischof von Warschau nicht nur gefangen nahm, sondern auch des Amis entsetze. Indem wir gegen solche Acte unsern Tabel schleubern, wollen wir damit die europäische Revolution nicht ermuthigen, benn wir unters scheiben zwischen bem socialen Umsturz und bem legitimen Recht ber Nationen, welche für ihre Unabhängigkeit und ihre Religion kämpfen. Wir erklären baher, daß wir allen benen, welche am heutigen Tage für Polen beten, unsern apostolischen Segen geben. Beten wir!" In demselben Augenblicke sanken alle Anwesenden auf die Knie. Die Stimme bes Papstes, sagt die "Gazette du Mibi," klang wie Donner und seine Stirn war vom heiligen Zorn geröthet. Man suchte biesen ungewöhnlichen Zorn baburch zu erklären, daß der Papst Grund hatte, in diesem Falle auf die Zustimmung des Kaisers der Franzosen zu zählen. Allein ber h. Vater bedurfte von bieser Seite her keine Auf= munterung. Er hatte Muth genug gehabt, sich auch bem Kaiser ber Franzosen zu wibersetzen. In einer neuen Encyclica vom 30. Juli wurden die Klagen gegen Rußland aufs neue laut erhoben.

Der Papst kündigte an, er werde den Josuphat Kuncowicz, unirten

Erzbischof von Poloczk, der 1623 von den Russen erschlagen worden war, canonisiren. Dagegen enthielt der Petersburger "Invalide" im Dezember einen wuthschnaubenden Artikel.

Zur Antwort diente die Aushebung von allen katholischen Klöstern in Polen bis auf 39, bie man bestehen ließ. Auch versprach General Murawiew dem Kaiser, wenn er ihn machen lassen wolle, in kurzer Zeit ganz Litthauen zu bekatholisiren und für die russische Rirche zu gewinnen. Der Kaiser ging zwar nicht barauf ein, aber ber General that boch alles, um seinen Plan burchzusehen. Er entvölkerte Litthauen, schickte ganze Dorfgemeinden ins Innere Rußlands und ersetzte sie burch Russen. Er rottete ben Abel aus ober verjagte ihn und confis= eirte seine Güter. Er kerkerte alle verdächtigen katholischen Priester ein. Indem er aber die Bauern emancipirte, konnte der Abel die katholische Kirche nicht mehr unterhalten und wollten die Bauern die Berpflichtung dazu nicht übernehmen, so daß sich viele Pfarrer in der größten Noth sahen. Was die Drohung mit der Knute und Sibirien dazu gethan, mag man sich benken. Im März 1865 erfuhr man, bereits 24 katholische Pfarrer in Litthauen hatten bem eisernen General ihren Uebertritt zur russischen Kirche angezeigt.

Der Bevölkerungswechsel, ben Murawiew beliebte, erinnerte an die großartigen Proceduren des Nebukadnezar, der ganze Bölker ihre Sitze vertauschen ließ. Man berechnete schon im Mai 1864, daß er das mals bereits 250,000 Litthauer heerdenweise habe wegtreiben lassen nach den weiten Steppen des Souvernement Orenburg. Zwar wurde Muraswiew Ansang Mai 1865 entlassen und durch den Seneral Kaufmann ersetz, allein Briese aus Wilna, die im September in die öffentlichen Blätter kamen, meldeten eine neue russische Barbarei. Aus dem historischsarchäologischen Museum sehen plötzlich durch russische Soldaten alle Schätze und ehrenvollen Denkmäler der Litthauer und Polen wegsgenommen und vernichtet worden, unter anderem das Fernrohr Ross

ciusztos, die Suitarre des Dichters Karpinsti, das Kleid Starpos' und vieles andere, woran die Litthauer und Polen mit Pietät hingen.

Im September 1864 sah sich bie sächsische Regierung in Folge einer russischen Beschwerbe veranlaßt, die in Dresden sich anhäusens den polnischen Flüchtlinge auszuweisen. Auch in Bayern konnten sie nicht gedulbet werden. Viele von ihnen kamen in der Schweiz in großer Noth an.\*) In dieselbe Schweiz wurde im März 1865 Langiewicz aus Desterreich frei entlassen.

Im October 1864 war bem Prinzen Napoleon in seinem Organ Opinion nationale gestattet, bem Mitseid der Franzosen mit den graussam unterdrückten Polen solgenden sarkastischen Ausdruck zu geden: "Raiser Alexander ist in der ganzen Welt wegen seiner Herzensgüte und Sanstmuth bekannt. Der Herrscher, der so viele Frauen zu Witwen gemacht und ihnen verboten hat, für ihre auf seinen Besehl gehenkten oder deportirten Satten Trauer zu tragen, ist der zärtlichste Shemann. Der Herrscher, der so viele Kinder zu Waisen gemacht, ist ein guter Familienvater. Der Staatsmann, unter dessen Regierung vor den Augen des entsetzten Europa mehr Verbrechen als seit dreißig Jahren in den fünf Welttheilen begangen worden sind, dem das Herz bluten muß, wenn politische Gründe ihm gebieten, das blutdürstige Ungeheuer Murawiew mit dem Andreaskreuz zu dekoriren."

Deneralstadscapitan Jaroslaw Dombrowski, welcher zwei Jahre später zu schwerer Arbeit nach Sibirien verurtheilt wurde, aber auf dem Transport entsprang und in Frauenkleidern allen Verfolgungen der Polizei entging und über St. Petersburg und Finnland nach Stockholm entkam. Seine junge Frau, mit der er sich im Gefängniß zu Warschau hatte trauen lassen, war in der Stadt Ordatof internirt worden, war aber gleichfalls entslohen und hatte sich unterwegs mit ihrem Gatten vereinigt. Sehr lesenswerth ist auch v. Falken, aus dem Tagebuch eines nach Sibirien Verbannten, 1869.

Inzwischen bauerten bie Hinrichtungen in Polen fort, ba immer noch verstedte Theilnehmer an der Revolution entdeckt wurden. Am 17. Februar starb der vormalige geheime Stadtchef Waszkowski und mit ihm Szasarczyk am Galgen. Um das ohnehin durch Mord, Fortschleppung und Flucht decimirte Polen vollends männerlos zu machen, hob Rußland in Polen wieder Rekruten aus, 6½ pro mille. Auch wurden alle polnischen Beamten, die nicht russisch verstanden, entslassen, die russische Sprache in der Verwaltung und in der Schule eingeführt.

Die unterbrückte Partei rächte sich burch zahlreiche Brandlegungen, bie im Frühjahr und Sommer 1865 fortbauerten. Sie begannen im Mai in den altpolnischen Provinzen, wo die Städte Kolomna, Horosbenta, Bels, Kulikow, Rosatyn, Tarnopol in Asche gelegt wurden. Die Brände wiederholten sich in Moskau selbst; in Simbirsk (mehrmals), Kozlow. Im Juli im Königreich Polen. Kowno, Rossiny, Pilica gingen in Rauch auf. Man zählte im Juni und Juli 120 große Brände in Alt= und Neupolen.

Daraus, daß am 17. Mai 1865 für Murawiew General Kaufsmann als Gouverneur in Litthauen eintrat, folgte nicht, daß er das Spstem gemildert hätte. Am 22. Dez. wurde allen Polen in den westlichen Gouvernements des russischen Reichs verboten, Güter zu kaufen. In Litthauen und Bolhynien, hieß es in den Zeitungen, würden die Kinder der Armen gewaltsam von russischen Popen getauft und werde dagegen die katholische Tause besteuert, der Knade mit 10, das Mädchen mit 5 Rubel; wenn die Eltern die Kinder griechisch tausen lassen wollen, bekommen sie 25 Rubel. Aus den Schulen ist die polnische Sprache verdannt, aus den Kirchen sind es die alten religiösen Gesänge. In Bolhynien wird nur eine katholische Kirche in jedem Kreise gebuldet. Wenn ein Katholisk stirbt, drängt sich der Pope an sein Bette und ertheilt ihm wider Willen das Sakrament. Fortan

gehört seine ganze Familie ber griechischen Kirche an. Während die katholischen Kirchen zerfallen ober verschlossen sind, werben griechische gebaut. Rubel und Schnaps locken zur griechischen, Bajonnette und Knute schrecken von der katholischen Kirche zurück.

Auch im Königreich Polen wurden die Bauern zur griechischen Kirche hinüber gelockt. Von roher Natur und gegen alles geistige Leben gleichgültig, ließen sie sich burch materielle Vortheile leicht bewegen, das religiöse Ceremoniell zu ändern, so daß am Ende des Jahres 1865 schon in einer großen Anzahl von polnischen Gemeinden die Mehrheit zur griechischen Kirche übergetreten war.\*)

Rachbem am 27. September ber Verweser bes Erzbisthums, Erzewuski, nebst zwei Bischöfen verhaftet und nach Rußland abgeführt worden war, wurde zwar vom Kaiser an seine Stelle Zwolinski zum Abministrator ernannt, aber die katholische Kirche in Polen immer härter bedrängt, alles katholische Kirchengut consiscirt und der Klerus auf russischen Sold gesetzt. In den Schulen und allen öffentlichen Stablissements wurde nur noch die russische Sprache geduldet. Auch wurde den Polen in Polen selbst nicht mehr erlaubt, Grund und Boden zu erwerben, außer durch Erdschaft.

General Kausmann, obgleich selbst ein Deutscher, gerieth in ben heftigsten Zorn, als ihn die Deutschen in Wilna mit einer Inschrift in deutscher Sprache "Willkommen" hießen, und befahl aufs schärfste, ihn nur in russischer Sprache anzureden.

<sup>\*)</sup> Augst. Allg. Zeitung 1866, Nr. 9.

## Drittes Buch.

## Anflands Eroberungen in Asien.

Während Rußland seit dem Krimkrieg nach der europäischen Seite hin Frieden hielt, die Türkei nicht mehr beunruhigte, sich auch in den dänischen Krieg nicht thätig einmischte und nur die Revolution in Polen mit eiserner Sewalt unterdrückte, setzte es, wie hinter einem Vorhang und von den europäischen Mächten wenig beachtet, seine Eroberungen in Asien fort.

Das geschah ohne Zweisel nach einem großartigen Plane, ohne alle Uebereilung und mit verhältnißmäßig kleinen Mitteln, benn es bedurfte keiner großen Armeen, um mit den ewig uneinigen tatarischen Horben, mit den kleinen muhamedanischen Hösen, welche sittlich verskommen und gleichfalls immer uneinig waren, und mit den seigen Chinesen sertig zu werden. Man darf nicht zweiseln, daß es im Plane der russischen Politik lag, alle Länder im Norden von Persien und Indien und im Westen Chinas dem russischen Keich einzuberzleiben, soweit dies nicht schon geschehen war. Weiter bezweckte Rußz

/

land die Unterwerfung auch des ganzen muhamedanischen und engzlischen Sübens von Assen, sowie ein immer weiteres Borrücken ins chinesische Reich, mit einem Wort die Eroberung von ganz Assen. Es handelt sich hier um ein Welteroberungsspstem wie in den alten Weltmonarchien von Babylon, Assprien, Persien, Makedonien und Rom. Wie nach der europäischen Seite hin Rußland unaufhörlich erobert, die deutschen Ostseeküsten, Finnland, Litthauen und Polen, die Ukraine, Bessarabien, die Krim sich einverleibt hat, so hat es auch seine Eroberungen auf der assatischen Seite nach allen Richtungen ausgebehnt, den ganzen Kaukasus und das dahinter liegende Transtaukasien den Türken, Armenien den Persern, Chiwa und Kokhand den freien Turkomannen und das große Amurland den Chinesen entzissen, nachdem der ganze ungeheure Norden Assen unter dem Namen Sibirien schon längst in seine Sewalt gekommen ist.

Nach ber Gefangennehmung Schampls im J. 1859 ging bas Trauerspiel im Raukasus rasch zu Ende. Die tapfern, aber zu sehr durch ihre Thäler isolirten und oft sogar einander feindlichen Gebirgestämme fanden keinen Führer mehr, ber sie wieder vereinigt und neu begeistert hätte. Viele ber kleinern Häuptlinge ließen sich burch russisches Golb verführen, von ber Sache bes Vaterlands abzufallen. Die Uebrigen wurden immer mehr durch die Russen bebrängt. Die Russen bahnten sich Wege in die bisher unzugänglichsten Gebirgsthäler, schlugen ganze Wälber nieber und schoben ihre Blockhäuser und Befestigungen immer weiter vor, wie einst die alten Römer in den Alpen. Den Eingeborenen blieb nur die Wahl, sich unbedingt zu unterwerfen, bis auf den Tod zu kampfen oder zu flüchten. Als Kaiser Alexander II. im J. 1862 ben Kaukasus besuchte, empfing er eine Deputation ber Ubykhs, eines besonders energischen Tscherkessens Dieses Volk bat ihn, er möge sie in ihren uralten Sipen Mengel, Welthegebenheiten von 1860-66. IL

belassen, wogegen ste gelobten, die russische Grenze nicht beunruhigen zu wollen. Der Kaiser aber schlug es ihnen ab und verlangte unsbedingte Unterwerfung, angeblich weil er ihnen wegen ihrer Kaubssucht nicht trauen konnte, in Wahrheit, weil es gegen Rußlands System wäre, innerhalb des Czarenreichs ein freies Volk zu dulden. Der Kaiser ließ ihnen, sofern ste nicht seine Unterthanen werden wollten, keine andere Wahl, als Krieg auf Leben und Tod, oder Auswanderung nach der Türkei. Sie wählten den Krieg, allein sie unterlagen der russischen lebermacht und als sie erkannten, sie könnten nicht länger widerstehen, brachen sie im Frühjahr 1864 plötzlich alle auf und slohen nach der türkischen Grenze. So berichtete Lord Napier in einer Depesche vom 23. Mai 1864 an Lord Russel.

Aus Constantinopel erfuhr man, es seyen plötzlich 60-70,000 Ubykhs in Trapezunt und 110—120,000 in Samsum an ber Sübküste bes schwarzen Meeres angekommen, aber in grenzenlosem Elend. Sie waren mit Weibern und Kindern auf den wenigen Schiffen, die ihnen an ber Westküste von den Russen bewilligt worden waren, so zusammengebrängt, daß auf der Ueberfahrt 134 Menschen erstickten. Die Uebrigen kamen fast verhungert an und erkrankten, ba von türki= scher Seite keine Hulfe für sie vorausgesehen war. Man mußte erst in Constantinopel für sie sammeln und Befehle ertheilen, um sie irgendwie unterzubringen. Bei allebem wurde in russischen Zeitungen gerühmt, Großfürst Michael sen persönlich an die Ostfüste des schwarzen Meeres geeilt, um die von den Bergen herabsteigenden Auswanderer großmüthig mit Schiffen und Proviant zu versehen. In der Mitte bes Juni hielt der Großfürst als Pacificator des Raukasus einen Triumpheinzug in Tiflis und in St. Petersburg feierte man ein großes Dankfest. Schon Tacitus hat einmal gesagt: ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.

Im Frühjahr 1864 wanderten abermals 300,000 Tscherkessen

den andern nach und verließen ihre geliebte Heimath, um nicht den Russen unterthan zu werden. Es bezeichnet die moralische Herabsgekommenheit der muhamedanischen Welt, daß diese fromme, tapfere und schöne Menschenrace bei ihren Slaubensgenossen im türkischen Kleinasien nur eine schlechte Aufnahme fand. Die Tscherkessen gingen größtentheils in Hunger und Elend zu Grunde. Ein Theil siedelte in die europäische Türkei über und suchte vergebens über die Donau ins russische Reich zurückukehren.

Die europäischen Mächte werden es einst schwer bereuen, daß sie im Jahr 1854, in welchem Schampl mit dem Helbenvolk der Tscherkessen noch ungeschwächt dastand, den Kaukasus nicht durch Hülfsttruppen, die vom schwarzen Meere her leicht landen konnten, geschützt haben.

Freiherr von Warsberg lernte bie geflüchteten Tscherkessen in Constantinopel kennen und schilbert sie in seinem Buch "ein Sommer im Drient" als das schönste Volk ber Welt. "Es sind große stolze Männer, die bort hinter ihren Wasserpfeisen auf ben Strohschemeln sitzen, ausgestreckt auf bem Boben liegen, ober mit gekreuzten Armen an der Gartenmauer lehnen. So ruhig ihre Blicke, keiner ift geistlos; Alle, ber ärmlichst wie ber reich Gekleibete, haben, wie fie schmächtig und in die Höhe gezogen sind, auch etwas Aufrechtes und Gerades in ihrer Haltung und in ihrem Gange, wie das bei uns nur den Männern eigenthümlich ist, welche gewohnt sind, auf ben Höhen bes Lebens zu stehen. Reinen sah ich, ber ben Kopf mit dem abelig langen Oval des Gesichtes anders als hoch erhoben mit frei in die Welt hinausschauendem Blicke auf dem länglichen Halse getragen hätte. Die Schultern fallen stark abwärts, ganz bas, was man in Frankreich une belle chute d'épaule nennt. Stierköpfig und breitschulterig habe ich keinen Tscherkessen gesehen. Es wird ihre Körperbildung überhaupt von einem bas Colossale Liebenden getadelt werben. Svelte ist bas einzige Wort, bas ihre Erscheinung und ihre Bewegung wiebergibt; ihre Knöchel sind es und ihr Gang ist es. Es ist ein Bolt, als ob es von Göttern abstamme." Diese Tscherztessen gereichen der europäischen Staatsweisheit zu tieser Beschämung. Wie leicht wäre es gewesen, die eblen Bölter des Kautasus vor der russischen Berknechtung, Verknutung, Verschapsung sammt allen andern russischen Corruptionen, die man dort Civilisation nennt, zu retten, wenn die Mächte des mittlern und westlichen Europa es mit verzeinter Kraft hätten durchsehen wollen. Das helbenmüthigste und schönste Voll der Erde muß jeht in der Fremde elend verkommen, als ob die heutige Menschheit eine edle Race gar nicht mehr vertragen könnte und sie lieber zu Grunde gehen ließe, als sich vor ihr schämen zu müssen.

In Persien waltete schon längst russischer Einsluß vor und zwar hauptsächlich wegen des tiesen Hasses, der zwischen Persern und Türken besteht. Wenn diese beiden Völker zusammenhielten, hätten sie die Eroberung des Kaukasus durch die Russen und das weitere Umsichsgreisen der letztern im mittlern Assen verhindern können. Aber sie sind einander spinneseind. Obgleich beide Muhamedaner, gehören doch die Perser der schiitischen, die Türken der sunnitischen Sekte an, die gegen einander noch viel seindseliger gestimmt sind, als irgend Katholiken und Protestanten unter den Christen. Die Perser sind ein altes Culturvolk, daher gebildeter, aber auch verweichlichter und verdorbener als die Türken. Sie umgehen die strengen Gesehe des Islam.

Der gegenwärtige Schah Rastredein (gewöhnlich Rasurebbin genannt) wird von Brugsch, welcher 1860 die erste preußische Gesandte schaft begleitete, deren Chef Herr v. Minutoli war, folgendermaßen geschildert: "Wir befanden uns vor dem Schah. Ein schöner Mann, anfangender Dreißiger, mit klugen durchdringenden Zügen und großem schwarzem Schnurrbart. Er trug einen hellleuchtenden goldbrokatenen Raftan, ben auf ber Brust eine Agrasse von echten Perlen und blauen Svelsteinen zusammenhielt. Sein Haupt bebeckte die persische hohe schwarze Pelzmütze, welche ein Büschel von Slassedern und eine kostdare Diamantagrasse zierte. Im Uebrigen war der Schah europäisch gekleidet, in weißen Strümpsen vor seinem von Diamanten und Steinen blitzenden Thron stehend." Er empfing das Bild Sr. Majestät des Königs von Preußen, die Insignien des schwarzen Abler-Ordens und andere Geschenke, und äußerte seine Freude über die Ankunst einer preußischen Gesandtschaft in Persien, wohin noch nie eine gekommen war.

Der Charakter ber Perser wird von Brugsch nicht gerühmt. Mit dem barbarischen Elemente roher Grausamkeit verbindet sich bei ihnen eine erstaunliche Verschmitztheit, wovon uns eine Menge Beispiele erzählt werden. Damit verdinden sie eine ganz außerordentzliche Höhlichkeit mit devoten und blumenreichen Redensarten. Von den persischen Frauen, obgleich sie ihm nicht zugänglich waren, hat doch Brugsch erkundet, daß man unter ihnen weit mehr eble und seingebildete, mit Literatur und Poesie sich beschäftigende Damen sindet, als unter den Türkinnen. Gleichwohl ist das Familienleben in Persien häusig gar sehr zerrüttet und wird namentlich geklagt, daß die Kinder schon von früher Jugend an verdorden werden. Es geschieht etwas für Kunst in Persien. Der gegenwärtige Schah ist ein großer Freund der Malerei und insbesondere der Photographie, die er viel benutzt. Auch hat der Schah einen persischen Künstler nach Rom geschickt, um sich in der Malerei auszubilden.

Die berühmte persische Stadt Schiraz fand der nämliche Autor sehr reizend liegen, auch das Volk war hier auffallend schön. Doch sehlt es auch hier nicht an schlimmen Seiten. Der berühmte Wein ist für eine europäische Zunge viel zu feurig und scharf, als ob er gepfessert wäre. Die berühmten Rosen von Schiraz existiren gar

nicht, das hier beliebte Rosenöl kommt aus Indien. Den Charakter ber Einwohner bezeichnet Herr Brugsch als Treulofigkeit, Doppel= züngigkeit und Unverschämtheit. Schiraz war die Heimath des berühmten Dichters Hafis, welchen Hammer übersett, Göthe und Bobenstebt nachgeahmt haben und bessen Ruhm baher auch bei uns sehr verbreitet ift. Auch Herr Brugsch preist ihn und sagt von ihm: "Hafis war ein fröhlicher Derwisch, der in seine Welt mit lauter Stimme hineinsang, was bas glühende Herz empfand, und ber bei der aufrichtigsten Verehrung des Söttlichen dem rein Menschlichen seine Hulbigung nicht versagt." Das ist unwahr, obgleich beinahe alle Literargeschichten bem persischen Dichter ein ähnliches Lob spenden. Hafis war ber frechste Religionsspötter, in bem nicht ein Funken von Gottesfurcht wiederzuerkennen ist. Wissentlich und mit äußerster Recheit trat er ben Geboten Allahs und seines Propheten entgegen und rühmte sich mitten unter Muhamebanern, benen ber Wein ver= boten ist, einer ewigen Trunkenheit. Im driftlichen Europa wird freilich niemand etwas gegen seine Weinlieber einwenden und man am Ende auch seine üppigsten Liebeslieder passiren lassen. Das aber ist nicht wohl zu verantworten, daß deutsche Literarhistoriker die Hauptsache verschweigen, nämlich bie tiefe Versunkenheit bes Hafis in bas griechische Laster. Bei weitem bie meisten seiner Liebeslieber find an Knaben und nicht an Mädchen gerichtet. Er forbert in seinen unverschämten Liebern jebermann zur Knabenschänberei auf. Das seh bas höchste Sut auf Erben. Man lebe nur einmal unb sey ein Thor, wenn man nicht genieße. Was man von Gott, von der Bergeltung, überhaupt von der andern Welt nach dem Tode sage, sey alles Lüge. Frech sagt er, er bebürfe bes Paradieses nicht, benn erstens gebe es keines und zweitens seh ihm bie Schenke schon Paradies genug. Einmal sagt er, die Mitte des Leibes sen bas Centrum ber Welt. Zur kolossalsten Frechheit aber steigert er sich, indem er einmal ben Frommen zuruft, wenn es wirklich einen Himmel gebe, so wolle er, Hasis, machen, daß in demselben Anachid (Anaitis), die alte heidnische Liebesgöttin, die Zither zu seinem Liebe spiele und Haspreddi Issa (Iesus) dazu tanzen solle. Jedoch hat man, um die in den Liedern des Hasis liegende Lehre des Lasters zu maskiren, schon zu seiner Zeit eine Fiction angenommen und verdreitet, wonach in seinen gemeinsten Schelmenliedern ein tieser mystischer Sinn ders borgen liegen soll. Sogar Männer des Gesetzes haben diese Boraussssehung gutgeheißen, um den Mächtigen zu schmeicheln, welche sich an den Frechheiten des Dichters labten, und um den Widerspruch der Strenggläubigen zu beschwichtigen. Es ist nun der Wahrheitsliede, der wissenschaftlichen Treue und des sittlichen Gesühls unseres ers leuchteten Jahrhunderts in keiner Weise würdig, auch jeht noch immer einen so lasterhaften Dichter zu entschuldigen und dem beutschen Publikum anzupreisen.

Auch Bambery bemerkt in seinen "Wanberungen," nichts charatteristre die neuen Perser besser, als das Doppelgesicht, welches sie
bem Hasis zukehren. "Denn während Einige seine Lieber bei fröhlichen Bechgelagen singen, psiegen Andere wieder das Buch als eine
heilige Schrift zu betrachten, um aus demselben gleich einem Orakel
ihre Zukunft zu ersahren. Nach dem Koran kennen Letztere das
Buch Hasis' als das größte, man öffnet es aufs Gerathewohl und
will aus dem aufgeschlagenen Blatte sein Slück oder Unglück ers
fahren." Schon in frühern Jahrhunderten wurde diese Zweideutigkeit in ein System gebracht. Muhamedanische Gelehrte gaben sich
bazu her, mystische Commentare zu den Gedichten des Hasis zu
schreiben, worin sie seine grobsinnliche Liebe als geheimnisvollen Zug
der Seele zu Gott auffasten, wie auch christliche Schwärmer die
Seele als Braut Christi halb im Sinne des Hohenliedes, halb nach
bem Roman des Apulejus wie Psyche und Amor auffasten. Jene

muhamedanischen Mystiker waren aber keine Schwärmer, sondern standen nur im Dienst jener üppigen Herrscher und Bornehmen, welche ihre Vorliebe für Hasis vor dem Volk entschuldigt wissen wollten. Es war die gottloseste Heuchelei und läßt sich mit nichts besserem vergleichen, als mit den Drehorgeln in London, die man an Sonntagen hinter sestverschlossenen Fenstern geistliche Melodien spielen läßt, damit die Vorübergehenden auf der Straße glauben sollen, man seh im Innern des Hauses mit frommer Andacht beschäftigt, während man die unsittlichsten Orgien seiert.

Die lange Gewohnheit ber äußern religiösen Heuchelei und ges heimen Freigeisterei hat Erscheinungen in Persien hervorgebracht, die ben Fremben als kolossaler Wiberspruch überraschen. Auf ber einen Seite nämlich sind die Perfer fanatische Schitten, d. h. Anhänger des Ali, der als Schwiegersohn des Propheten Muhamed durch Mord vom Kalifat verbrängt wurde, und als solche Tobseinde der Sunniten, b. h. ber Anhänger ber bamals flegreichen, zwar gleichfalls mit bem Propheten verwandten, doch nicht so nahe verwandten Kalifenpartei. Da sich nun zu der letztern auch die Türken bekennen, so besteht zwischen Persern und Türken eine glühende Feindschaft, noch genährt burch die große Verschiedenheit der beiden Nacen. Da Vambery als Sunnite reiste, hatte er Gelegenheit, oft genug die Abneigung ber Perfer zu erproben. Dieselbe wird auch von der Regierung auf alle Weise genährt, da ber Türke ber alte Nationalseind ber Perser ist. Die lettern führen s. g. Tazies auf, ungefähr basselbe, was bie autos sacramentales ber Spanier sind, geistliche Schauspiele, halb allegorisch, halb historisch. Man könnte sogar fragen, ob die Spanier, die so vieles von den Muhamedanern gelernt haben, nicht vielleicht auch die Idee zu ihren autos von ihnen überkommen haben. bery beschreibt ein solches Schauspiel, welches er in ber besonbers für heilig gehaltenen Stadt Zenbschans aufführen sah. "Bevor bas

eigentliche Stud beginnen sollte, stellte fich ein Derwisch von verwirrtem Aussehen, welches wahrscheinlich bem unmäßigen Genusse von Opium zuzuschreiben ift, auf bie Buhne mit einem gewaltigen Rufe: Ja Mu monin! (oh, ihr Rechtgläubigen) und es war augenblidlich stille. Er fing ein langes Gebet zu recitiren an, in welchem er bie Tugenben, Helbenthaten ber schittischen Großen hervorhob unb in eben solch hyperbolischen Ausbrücken die Laster und die Bosheit ber sunnitischen Welt schikberte. Als er zu ben hervorragenbsten Männern ber lettern Secte kam, rief er: "Brüber, biesen wolltet ihr nicht fluchen, diese nicht verbammen? Ich sage Fluch ben brei Hunben, ben Usurpatoren Abu Betr, Omar und Osman!' Er blieb stehen und die ganze Versammlung hob an einstimmig mit bischbab, bischbab (noch mehr sen es, noch mehr sen es) seine Flüche und Berwünschungen zu betheuern. Er ging weiter, er fluchte Ajeschah, ber Frau des Propheten, er fluchte Moavie, bessen Rachfolger Jezib, Schamr und allen notorischen Feinben bes Schiismus. Bei jebem Namen blieb er stehen und bei jebem Namen bonnerte von ber Menge ein gewaltiges bischbab entgegen." Das Stück selbst hatte ben jammervollen Untergang bes Sohnes und ber Entel Alis zum Gegenstanbe und wurde auf das ergreifenbste und rührendste bargestellt, so bag alles weinen mußte. Am Hofe zu Teheran sollen biese Stude noch schöner aufgeführt werben.

Wenn man nun bieses Perservolk betrachtet mit biesem öffents lichen Fanatismus und mit der oben geschilderten Lüderlichkeit, so muß man billig fragen, was vermögen englische und nordamerikanische Missionäre hier auszurichten? Hier eine Anekote. "Ein ameris kanischer Missionär hatte nicht so sehr durch die Krast seiner Uebers redung, als durch 25 Dukaten Spende einen Issahaner in die Zahl seiner Bekehrten ausgenommen. Der Perser setzte eine Kappe aus, trug europäische Kleider und war ein ganzer Frengi, natürlich so lange ber gute Missionär in Issahan war. Dieser reiste nach Schiraz und als er nach einigen Wochen wieder hieher zurücklam, sand er seinen Christen wieder als wilden Perser und Schiiten. Er war höchst aufgebracht, citirte ihn vors Gericht und wollte wenigstens seine 25 Dukaten zurück haben. Die Richter waren schon verlegen in Hinsicht des Urtheils, als der Perser ganz naiv bemerkte: "Mein lieber Sahib (Herr), du hast mir 25 Dukaten gegeben, ich war dassilt brei Wochen lange Christ. Ich gebe dir nun wieder 25 Dukaten, seh du brei Wochen lange Christ. Ich gebe dir nun wieder 25 Dukaten, seh du brei Wochen lang Muhamedaner."

Genug, um die heutigen Perser einigermaßen zu charakteristren. Der Schah ist schwach, die Armee, die Berwaltung, die Finanzen sind im dissolutesten Zustande. Nicht einmal der barbarischen Turzkommnen können die Perser Meister werden, die ungestraft an ihren Grenzen plündern und die friedlichen Einwohner als Sklaven wegsschleppen. Bei dem sanatischen Türkenhaß dieser Perser, der jedes energische Zusammenstehen der Muhamedaner hindert, begreift man leicht, welches bequeme Feld von Intrigue hier der russischen Diplosmatie geöffnet ist, und die englische Diplomatie ist zu träge geworden, um ihr kräftig genug entgegenzuwirken.

Also konnte Rußland, unbekümmert um Persien, im Rücken bieses Landes vorgehen und seinen Keil zwischen die zahlreichen und tapfern, aber immer uneinigen und unter sich im Krieg befindlichen Turkomannen und Usbeken hineintreiben, auf dem kürzesten Wege nach Britisch=Indien. Unter dem Borwand, das russische Sediet gegen die turkomannischen Räuber schühen zu müssen, wie Fürst Gortschakof die europäischen Großmächte tröstend und beruhigend verssicherte, wurde russischen Staden simmersort erobert. Am 9. Mai 1865 ersocht der russische Seneral Tschernazes einen Sieg über die Turkomannen von Kokhand unter ihrem Chan Sadik Kenissarim unsern von der Hauptstadt Taschkund und eroberte diese Stadt. Run brach

zwar Mozaffar, ber Chan von Bochara, mit 40,000 Mann gegen die Russen auf, wurde aber am 20. Mai 1866 bei Jrhschar burch beren Artillerieseuer in wilde Flucht gejagt. Die Russen haben hierauf auch die berühmte alte Hauptstadt Samarkand besetzt und Persien den Besitz von Herat abkausen wollen. Somit stehen ste den Grenzen von Englisch-Oftindien schon ganz nahe.

Die kleinen Turkomannenstaaten am Jaxartes, jeder einzelne stolz auf seine Unabhängigkeit und von Eisersucht und Reid gegen einander verzehrt, verhalten sich ganz so, wie sich disher unsere deutsschen Mittelstaaten verhalten haben. Die Verzleichung ist für und nicht schmeichelhaft, trifft aber zu. Der Schwähische Merkur vom 22. August 1867 sagte sehr richtig: "Ein Czaar konnte einmal seine ungeheuern Mittel benutzen, um den czechischen Keil gegen Deutschsland anzutreiben. Solchen Massendilbungen gegenüber ist es äußerste Psticht für Deutschland, auch seine Kraft durch Einigung zu stärken, um nicht zwischen den Großmächten zerrieben zu werden, wie die s. g. unabhängigen Staatlein am Jaxartes."

Die Russen halten ihre Eroberungen in Centralassen geheim. Nur selten gelangen vereinzelte Nachrichten bavon nach Europa. Daß sie niemand beunruhigen bürsen, hat Fürst Gortschakof in einem Umslaufschreiben an die Großmächte ausbrücklich erklärt. Rußland, beshauptet er, habe eine rein besensive Stellung in jenen fernen Regionen, es wolle nur seinen Handel gegen die Räubereien der Turkomannen beschützen und Taschkund seh die letzte Station, deren es zu diesem Behuse bedürse. Nun verhält es sich aber, wie sich von der unabstässigen Eroberungslust Rußlands erwarten läßt, in der Wirklichkeit ganz anders, als in den beschönigenden Umlausschreiben der russischen Diplomatie. Ausschluß darüber verdanken wir dem bekannten Reissenden Bambery, der, wie er in seinen Stizzen aus Mittelasien 1865 erzählt, als Derwisch verkleibet von Persien aus die ganze turkomans

nische Steppe durchwanderte. Im Jahr 1862 fand er die Bevölkerung baselbst, wie sie in folgender Skizze geschilbert ist.

"Die unabhängigen Turkomannen sind gleich den arabischen Bebuinen, von denen sie ihre feurigen Pferde entlehnt haben, nur räu= berische Romaben. Pflege ihrer Rosse und Raub sind ihr einziges Tagewerk. Jeber würbe sich entehrt achten, wenn er irgend eine andere Arbeit verrichtete. Die Arbeit überlassen sie ihren Weibern und Sklaven. Sie rauben Sklaven von allen ihren Nachbarn und brauchen sie entweder zur Arbeit, ober geben sie gegen ein bedeutendes Lösegelb wieder frei, ober verkaufen sie nach China. Die meisten Sklaven holen sie aus Persien. Die Perser sind feig." erzählt ein Beispiel, wie ein einziger Turkomanne fünf bewaffnete Perser gefangen nahm, ohne baß sie sich nur wehrten. Sie baten nur um einen Strick und banden sich selber die Hände. So ungeheuer ist das moralische Uebergewicht des hervischen Barbaren über bie Memmen der Civilisation. Alle Vorzüge der Tapferkeit, Ehrlich= keit und Gastlichkeit der Barbaren sind aber leider mit Unbarmher= zigkeit gepaart. Der Verfasser sah haarsträubende Scenen, wie pers fische Gefangene mißhanbelt wurden, wie ganze Säcke voll abgeschnittener Röpfe als Trophäen eingebracht wurden. Am grausamsten benehmen ste sich in ihren Stammsehben. Sie sind nämlich in viele unabs hängige Stämme getheilt, unter benen bie Blutrache gilt, wie in eine zelnen Familien.

Nach einer sehr mühevollen Wanderung durch eine übrigens mas jestätische Wüste kam Vambery nach Chiwa, dessen grausamer Chan besonders gegen Fremde argwöhnisch war. Ein boshafter Afghane, der mit der Karawane gereist war und bessen Scharsblick in unserem Reisenden den Europäer erkannt hatte, wollte ihn jest denunciren, aber der Anschlag ging sehl, da ein ehemaliger Sesandter des Chans in Constantinopel, der Vambery dort kennen gelernt hatte, sich für seinen Derwischstand und seine Absicht, heilige Gräber zu besuchen, verbürgte. Der Chan selbst ließ sich von dem reisenden Derwisch segnen und wollte ihm Reisegeld geben, was jener aber nicht annahm, um nicht aus seiner geistlichen Bettlerrolle zu fallen. Die Bewohner Chiwas gehören dem Stamme der Usbeken an, die Bambery immer Desbegen nennt. Er erklärt sie für das ehrlichste und tüchtigste Volk, das er in Mittelasien kennen gelernt habe.

Dennoch sah er in Chiwa 300 Kriegsgefangene vom Stamm ber Tschaubors niebermeteln. "Während man mehrere zum Galgen oder Block sortsührte, sah ich ganz dicht neben mir, wie acht Greise auf einen Wink des Henkers sich mit dem Rücken auf die Erde niederslegten. Man dand ihnen Hände und Füße, und der Henker stach ihnen der Reihe nach beibe Augen aus, indem er, auf die Brust eines seben niederknieend, nach seder Operation das von Blut triesende Messer an dem weißen Barte des geblendeten Greises abwischte. Grauenvoll war die Scene, als nach dem schrecklichen Acte die Opfer, von ihren Stricken befreit, mit den Händen herumtappend ausstehen wollten! Manche schlugen mit den Köpfen an einander, viele sanken kraftlos zu Boden und stießen ein dumpses Gestöhn aus; die Erinsnerung daran wird, so lange ich lebe, mich zittern machen."

Die Reise wurde in der Richtung von Bochara fortgesett. Am Drus traf man zum erstenmal auf Kirgisen, mit denen ein ledhafter Austausch von Waaren stattsand, wobei Käuser und Verkäuser zu Pferde saßen, ein berittener Jahrmarkt. Als unser Ungar ein Kirzgisenweib frug, wie sie es aushalten könne, ihr Leben lang ohne Heimath umherzureiten, gab sie ihm zur Antwort: Sonne, Mond, Sterne, Wasser, Wolken und Wind und alle Thiere bewegen sich, nur die Erde und die Todten bleiben liegen! Der Orus ist sehr sandig, daher schwer zu beschiffen, und die Rectificirung seines Bettes dürste den Russen, wenn sie einmal dort Herren würden, große Wähhe

machen. Chiwa ist eine Dase in der Wüste, die Bambery daher auch auf seiner Weiterreise abermals burchmessen mußte. Gin heißer Sanbsturm überfiel die Karawane und augenblicklich legten sich Ka= meele und Menschen dicht auf ben Boben nieber. Der Durst war unerträglich und ber Reisenbe wäre umgekommen, wenn er nicht in ber Rähe von Bochara ein paar perfische Sklaven gefunden hatte, die ihm mitleibig Waffer gaben. In Bochara hatte er wieber vielem Mißtrauen zu begegnen, benahm sich aber immer mit Ruhe und Zuversicht und log sich wieder glücklich durch. Die Stadt ist bebeutend für ben Handel und zugleich eine hohe Schule bes Islam, bie Metropole ber Sunniten jenseits von Persien, baher voll Fana= tismus. Der jetige Emir Mozaffar eb-bin Chan wird als gutmuthig geschildert und als Volksfreund bei großer Strenge gegen die höheren Classen. Da er aber bas Herkommen erhalten will, sind keinerlei Reformen von ihm zu erwarten. Er war damals auf einem sieg= reichen Feldzug in Khokand und Bambern sah ihn erst in Samartanb.

"Der ganze Strich Landes diesseits des Drus die zum hindukusch und Herat war von jeher das Feld sortwährender Zänkereien und Kriege, sowohl der darauf besindlichen kleinen Raubstaaten, von denen wir nur Kundus, Chulum, Belch, Aktsche, Serepul, Schiborgan, Andchup und Wahmene ansühren wollen, als auch der benachbarten Emire von Bochara und Kabul, die, um ihre Eroberungspläne zu fördern, entweder die Flamme der Zwietracht ansachten, oder sich einmischend eine oder die andere Stadt an sich rissen, in ein Abhängigkeitsverhältniß brachten und zu ihren Zwecken brauchten. Die letztgenannten Fürsten waren die Hauptrivalen auf diesem Felde. Bis zum Ansange dieses Jahrhunderts hatte Bochara mit geringen Ausnahmen überwiegenden Einsluß ausgeübt, in neuerer Zeit wurde es aber von den Afghanenstämmen der Durani, Saddust und Bareks verbrängt, und Dost Mohammed Chan gelang es theils burch Ges walt, theils burch List, sämmtliche kleine Staaten mit Ausnahme Bebachschans und Maymenes unter sein Scepter zu bringen. Er schuf die Provinz Turkestan und ernannte zu deren Hauptstadt Belch, welches der Sitz eines Serbars mit 10,000 Mann theils Paltan (regulären Truppen), theils eingeborener Miliz und brei Batterien Feldgeschütz wurde. An bem Besitz bes gebirgigen Bebachschan war bem energischen Dost Mohammed Chan nicht viel gelegen, ber eingeborene Fürst erklärte sich zu seinem Basallen, und ber Afghane war für den Augenblick befriedigt. Anders verhielt es sich mit Maymene, bas auf der Hälfte des Weges nach Bochara liegt und sowohl von Jar Mohammed Chan als von Dost Mohammed Chan mehrmals vergebens belagert wurde. 1862, als der alte Bareksi-Fürst gegen bas ungetreue Herat zum letten Mal sein Schwert zog, zitterte ganz Mittelasien, boch Maymene widerstand auch diesmal, die Tapferkeit der dortigen Desbegen wurde sprüchwörtlich, und man kann sich dens ken, wie stolz die Stadt war, als sie beim Tode Dost Mohammed Chans ausrufen konnte, daß unter allen Nachbarstädten nur sie allein den afghanischen Fahnen nicht gehuldigt hätte. Der Tod Dost Mos hammed Chans, eines ber wichtigsten Ereignisse in ber Geschichte Mittelasiens, wurde gleich als Vorabend großer Veränderungen und politischer Wirren angesehen. Der Emir von Bochara wollte zuerst bie Gelegenheit benutzen; trot seines berlichtigten Geizes schickte er dem kleinen Maymene 10,000 Tilla als Unterstützung, und es wurde verabredet, daß der Emir bald den Drus überschreiten sollte und man so viribus unitis die Afghanen, ben gemeinschaftlichen Feind, angreifen Doch ist der jetige Herrscher Maymenes ein 22jähriger wollte. seuriger junger Mann, ber, zu ungebulbig, um seinen Alliirten zu erwarten, auf eigene Faust ben Kampf begann, und nachdem er ben Afghanen einige kleine Orte abgenommen hatte, sein Burgthor mit 300 langbehaarten Schäbeln schmückte. Während unseres Aufenthalts in der Stadt wurden gerade Vorbereitungen zu andern großartigen Kämpfen getroffen."

Weiter noch handelt Bambery von den Bölkern, die er kennen lernte, und nennt alle Namen ihrer Stämme, wie auch der kleineren Clane oder Horden, in die sie zerfallen. Ihr Unabhängigkeitssimn ist so groß, daß der Reisende sagen zu müssen glaubt, es seh eigentlich niemand unter ihnen, der befehle, und niemand, der gehorche. Von der Tapferkeit und Chrlickeit der ganzen turkomannischen Race, der alten Turanier, war oben schon die Rede. Vambery rühmt die Schärse und Kühnheit ihres Blicks. Es ist gewiß schade, daß diese ritterliche Race, weil sie niemals einig ist, früher oder später das Loos der Kaukasier erleiden muß, nämlich der russischen Herrschaft unterworfen zu werden. Hier stehen sich die beiden Extreme nobler Barbarei und unnobler Beamtencorruption des modernen Polizeistaats in grellster Art gegenüber.

Durch die Habschis, mit benen Vambern reiste, erfuhr er auch viel über die chinesische Tatarei, beren Verwaltung ihm als sehr milbe und befriedigend geschildert wurde.

Am Schluß werben bie großen Plane Rußlands in jenen Resgionen besprochen. "Die Frage, ob Rußland sich mit Bochara bes gnügen, ob es den Drus als Grenze seines Einstusses und seiner Plane bezeichnen wird, ist schwer zu beantworten. Ohne uns in bessonders tiese Combinationen einzulassen, können wir es als sehr wahrsscheinlich aussprechen, daß der Hof von St. Petersburg für seine jahrelang durch die große Wüste mit Mühe und Kosten verfolgte Politik eine reichere Belohnung suchen wird, als die Dasenländer Turkestans. Wenigstens möchte ich den Politiker sehen, der behaupten wird, daß das in den Besitz Turkestans gekommene Rußland wird unterlassen können, in Afghanistan und im nördlichen Indien, wo

politische Manöver immer einen fruchtbaren Boben finden, mittelbar ober unmittelbar aufzutreten."

"Nußland hat Taschkund eingenommen, weil es als starke Basis seiner ferneren Operationen ihm unentbehrlich schien, nicht aber barum, um hiermit eine Schutzmauer gegen bie schon erlangten Besitzungen aufzurichten. Durch Taschkund jedoch hatte sich ber Hof von Petersburg auch mit bem Chanat von Bochara in Feindselig= keiten verwickelt. Wie bekannt, hatte ber Emir burch seinen Felbzug 1863 bas nominelle Recht ber Suzeränetät über die westlichen Theile Turkestans sich erworben, und wenngleich nach seinem Abzuge alles wieber ins frühere Geleis kiptschakischer Willkur und Parteikampfe zurücklehrte, so glaubte er bennoch sein Recht über ganz Khokanb geltend machen zu können. Er schrieb baher an ben Commanbanten ber neueroberten Stabt einen brohenden Brief, in welchem er ihn zur Räumung ber Festung aufforberte." Der russische General Tschernajef rudte gegen Bochara, aber zu übereilt und mußte um-An seine Stelle trat General Romanowsky, welcher glücks licher operirte, bei Irbschar einen Sieg erfocht und die Stadt Chobs schenb eroberte. "Die kriegerischen, mächtigen und einflußreichen Riptschaken haben als alte Feinde ber so oft einbringenden Bochas rioten, die ihnen den verhaßten Chudajar-Chan aufdringen wollten, sich gleich zu ben Russen geschlagen. So viel ist auf ber Haupt= operationslinie im Chanat von Rhokand geschehen. Auch an ben an= grenzenden Punkten, öftlich sowohl als westlich, hat man im stillen das Werk der Umgestaltungen begonnen. Von der chinesischen Tatarei hören wir, daß bort seit 1864 die chinesischen Besatzungen verdrängt und von einer nationalen Regierung ersetzt wurden. Erst waren es die Wirren der Tunganis, später erfolgte die Befreiung von Choten, Jarkend, Aksu und Kaschgar, und wenngleich biesen Wirren bie tra= vitionelle Lust ber Freibeuterei ber khokanber Chobschas zu Grunde

Mengel, Belthegebenheiten von 1860-66. II.

liegen mag, so wollen boch viele mit Bestimmtheit wissen, daß der Hof von Petersburg diese revolutionären Austritte begünstigt, ja, daß die Kiptschaks, die heute im Besitze von Kaschgar sind, mit russischen Waffen dahin gelangten. Das ist das gewöhnliche Vorspiel der russischen Intervention."

Bochara ist für die Russen zu wichtig, als daß sie sich nicht barin festsetzen sollten. "Daß biese Katastrophe, bie lette Stunde der Selbständigkeit Transoraniens nicht mit solcher Leichtigkeit herbei= geführt werben wird, wie bie bisherigen Waffenthaten in Mittel= asien, ist wohl einleuchtend. Schon sehe ich mit des Geistes Augen bie wahnsinnige Schaar ber Mollahs, Ischane, die Tausende der Studenten, wie sie, um den Dschihad (Religionskampf) zu predigen, in den Chanaten unter Afghanen, Turkomannen, Karakalpaks mit heiliger Wuth umherwandern, wie sie, um Gottes Fluch auf den ein= bringenben Frembling herabzuflehen, Scenen ber tiefsten, anbächtigsten Zerknirschung aufführen. Der Tobeskampf wird ein gewaltiger, boch nuploser seyn. Soweit ich Chiwaer und Afghanen kenne, halte ich bie Ibee einer gemeinschaftlichen Allianz mit Bochara für ganz un= Wie die meist kriegerischen Afghanen sich mit einer gut= geordneten Hülfstruppe betheiligen könnten, so wäre es auch bem Chan von Chiwa möglich, mit 20—30,000 Reitern ber Armee bes Emirs sich anzuschließen. Doch werben bieses weber bie einen noch ber andere thun. So sind auch die Hunderttausende wohlberittener Turkomannen, bie jenseit bes Oxus bis zur persischen Grenze auf ben großen Steppen wohnen, zur Rettung ber heiligen Stadt von gar keinem Nuten. Ihre Ischane werben wohl, von ihren Orbens= brübern im ebeln Bochara und vom Emir aufgeforbert, alles Mög= liche thun, um die wilden Söhne der Wüste zum heiligen Kampf zu bewegen; doch kenne ich die Turkomannen zu sehr, um nicht zu wissen, daß sie am Dschihab sich nur so lange betheiligen werben,

als ihnen der Emir einen guten Sold und Aussicht auf eine noch bessere Beute gibt, und so wie sie zeitweise in afghanisch-persischen Diensten gestanden, so ist es höchst wahrscheinlich, daß die russischen Imperials sie bald zu den besten Waffengefährten der Kosacken machen werden."

Vambery fährt fort vorauszuverkündigen, daß die russische Ersoberung immer weiter nach Süden vorrücken wird. Mit bewaffneter Hand ist es nicht nöthig, es genügt hier an Bestechung und Nährung der innern Zwietracht. "Dasselbe Verhältniß ist auch in Persten zu bezwecken. Auch hier hat der Hof von Petersburg in den letzten Decennien eine sehr glückliche Karte gespielt."

Die Betrachtung schließt: "Diese weitreichenden Plane sind vielleicht noch nicht das Werk der nächsten Jahrzehnte, besonders nicht
das der Regierung des friedsertigen und gutmüthigen Alexander; doch
wer kann uns versichern, daß nach letzterem kein Nicolaus oder ein
noch schärferer Typus als dieser auf dem Throne solgt, der dem Gelüste eines Timur und Nadir, sich als vollkommener asiatischer Welteroberer zu zeigen, widerstehen wird? Man tröstet sich mit der
großen Entsernung, glaubt man aber, daß Rußland das Invasionscorps erst direct von Petersburg, Moskau oder Archangel auf den
Weg dahin schicken würde? Wozu dienen die sübsidirischen Forts,
wozu Taschkund, Chobschend und später gewiß auch Bochara und
Samarkand, wozu die persisch-asghanische Allianz?"

Die Engländer werden sehr getadelt, daß sie nicht rühriger den Umtrieden Rußlands in Asien entgegenwirken. Aber auch ganz Europa wird gewarnt. "Die napoleonische Prophezeihung in Betreff einer Rosadenherrschaft in Europa will die heutige Diplomatie, die oft mehr der Wode als dem don sons huldigt, sehr lächerlich machen. Doch vergißt man dabei, was eine Wacht, die von Kamtschatta dis zur Donau oder vielleicht bis an die User des abriatischen Meeres,

von den eisigen Zonen der Nordsee bis zu den heißen Gestaden des Iravaddis sich erstrecken wird, bei unsern heutigen Communications: mitteln vermag."

Seit 1864 hat Rußland am Jaxartes ungeheure Fortschritte ge-Taschkund liegt nicht am Ende der russischen Truppen= macht. bewegungen, sonbern öffnet ihnen im Gegentheil erst ben Weg, ben ihnen die russische Eroberungspolitik vorgezeichnet hat. Schon haben ste bie bisher immer wiberspenstigen Kirgisen überflügelt und zum Gehorsam gebracht und sich baburch bie Heerstraße gesichert, bie sie bereits nach Bochara und Samarkand geführt hat. Dies ist ber Weg, auf welchem sie gegen bas englische Oftinbien vorbringen sollen. Es eilt nicht und läßt sich auch nicht schnell bewerkstelligen, russische Truppen bis nach Oftindien zu führen; allein Rugland bereitet sich Es sichert sich vor allem die Heerstraße durch Unterwerfung ber unter sich stets uneinigen tatarischen Nomabenstämme, burch Eroberung und starke Befestigung ber wichtigsten Stationen, burch kleinere Befestigungen auf ber ganzen Operationslinie (wie im Raukasus), namentlich in ber Wüste burch Befestigung und Ueberwachung der Brunnen. Trot tapferer Gegenwehr sind die Nomaden überall von den Russen geschlagen worden, da sie nicht zusammen= halten, sonbern Kirgisen und Turkomannen einander selbst bekämpfen. Die Chane sind brutal und rennen selbst in ihr Unglud, ber von Bochara gab den Russen durch seine Anforderungen, indem er sich als Oberherr von Turkestan geberbete, erwünschten Vorwand, ihn anzugreifen und Bochara zu erobern. So rückten bie Russen immer weiter vor.

Vambery hält es für unmöglich, daß die Russen so tief in Asien vorgebrungen sehn sollten, um wieder zurückzugehen. Nein, sie werben Samarkand besetzen, dem Chanat von Bochara, wie dem von Chiwa ein Ende machen und das ganze mittlere Asien nördlich von Persien und Afghanistan erobern. Dann sind sie nur noch durch Afghanistan vom brittischen Reich in Ostindien getrennt; aber die Afghanen sind Feinde der Engländer und zu stupide, um zu begreifen, daß ihnen bie Russen noch viel gefährlicher werben würden. Daher hat bie russische Intrigue leichtes Spiel in Afghanistan und nicht minder in Persien. Die russische Regierung versteht ben alten Haß ber mu= hamebanischen Reiche gegen bie Engländer ebenso listig und rührig auszubeuten, wie die ewigen Zwistigkeiten unter ben Muhamebanern selbst. Während die englische Regierung hochmüthig auf die Asiaten herab sieht und sich keinerlei Mühe gibt, sie zu gewinnen, läßt sich ber Russe herab, ihnen zu schmeicheln. Ueberall hat Rußland seine Agenten, besticht die Häuptlinge, reizt die muhamedanischen Kaufleute gegen die Engländer auf, kennt alle Verhältnisse und Personen, bezahlt seine Agenten gut, gewährt ihnen Anstellungen in den eroberten Ländern und thut das alles im Stillen, ohne damit zu prahlen. Gute Dienste leisten ihm besonders die armenischen Kaufleute, die überall in Assen herumkommen. Zu allebem kommt noch, baß ber Russe vermöge seiner sklavischen Natur und geringen Bilbung ben ritterlichen Muhamebanern nicht imponirt und daß seine Gutmüthig= keit gefällt, während bie kalte Hoffahrt ber Engländer ihnen zwar imponirt, sie aber abstößt.

Man hat früher geglaubt, Rußland werbe vom Süben bes kaspischen Meeres aus, auf einem mehr westlichen Wege bem Oxus entlang vordringen; allein dieser Fluß leibet keine Dampsschiffe und durchsließt zu öbe Wüsten. Deshalb sind die Russen vom Aralsee aus auf einem viel weiter östlichen Wege am Fluß Jaxartes hinaussgezogen in süblicher Richtung, die sie gerade nach Afghanistan und in die Nähe Ostindiens führt, wobei sie Persien im Westen liegen lassen. Sie werden sich nicht übereilen, sondern sich erst an den Grenzen Afghanistans sessen, die ihre Operationsbasis stark oder sicher genug

englisch-ostindische Reich zu erschüttern. Bambern hat daher die säumigen Engländer zu besserem Aufmerken ermahnt und räth ihnen, alle Mittel anzuwenden, um Afghanistan und Persien zu neutralissiren, damit diese Länder es vor der unmittelbaren rufsischen Ansnäherung schützen. Er macht schließlich noch auf die Reigung der Nordamerikaner aufmerksam, mit ihrer Seemacht in den chinesischen und ostindischen Sewässern die Landmacht der Russen zu unterstützen.

Die Eroberung Indiens würde für Rußland nicht blos ein reicher Gewinn und großer Ruhm an sich sehn, sondern ihm auch als Mittel dienen, die Engländer aus der Levante zu vertreiben. Es strebt nach dem Besth aller muhamedanischen Länder, auch der türkisschen, um die ganze Ostseite des Mittelmeers den europäischen Westmächten zu verschließen. Es schöpft aus seinem unermeßlichen Reiche, nachdem es jeht auch die kriegerischen Völker des Kaukasus, der Turkomannens und Kirgisensteppe unter seine Botmäßigkeit gebracht hat, eine ungeheure Wassenmacht, groß genug, um nach Eroberung der Türkei und bei fortgesehter schlauer Benutung unserer Unrinigskeit und Verblendung dereinst unter einem kühnen Kaiser auch das ganze germanische und romanische, protesiantische und katholische Europa zu überwältigen.

Auch in Hinterasien machte Rußland große Eroberungen. In bemselben Jahr, in welchem die Russen im Krimkriege unterlagen und ihre Position an den Donaumündungen verloren, nahmen sie das große Flußgebiet des Amur in Besit, freilich weit hinten in Assen, so daß man es in Europa kaum merkte. Das Land ist wenig bevölkert, wenig cultivirt, aber eine unschätzbare Erwerbung, indem der Fluß dem russischen Sibirien den bequemsten Weg zum stillen Ocean öffnet. "Im Jahr 1854 ging die erste große militärische Expedition unter Murawiews persönlicher Leitung den Amur hinab.

Damals, als ber prientalische Krieg ausbrach, kam es barauf an, bie russischen Kriegsschiffe im stillen Ocean schnell mit ben nöthigen Lebensmitteln und Schießbebarf zu versehen. Reine Zeit war zu verlieren, und Murawiew ruberte mit einer kleinen Flotte und Armee in bas Gebiet eines benachbarten Staates, mit dem Rußland im Frieben lebte. Ein Dampfer, fünfzig große Barken und zahlreiche Flöße, belaben mit Geschütz und 1000 Kosaden, gingen ben Amur hinab und legten sich ruhig vor ber mandschurischen Stadt Aigun vor Anker, wo die schlecht bewaffneten chinesischen Solbaten aufge= stellt waren. Die Russen schauten mitleibig auf sie herab und setzten ihre Reise ruhig bis zur Amurmündung fort. Während des oriens talischen Krieges begann eine englisch-französische Flotte ihre Operas tionen gegen die russischen Kilften am Ochotskischen Meere, boch ohne große Erfolge. Murawiew, ber bie Schwäche ber Chinesen und bie Trefflichkeit des Amur als Wasserstraße kennen gelernt hatte, benutte letteren in ben folgenben Jahren ganz ungehindert, legte Stationen an und setzte sich auf biese Weise fest. Chinesische Manbarinen, bie mit Vorstellungen sich nahten, wurden ungehört fortgeschickt; man gebrauchte bas Recht bes Stärkeren und kummerte sich wenig um bie "Himmlischen". Von Petersburg aus, wo man bas rücksichtslose und kühne Vorgehen Murawiew's durchaus billigte, erhielt er forts während Unterstützungen, und in der That war, wenn auch nicht dem Namen nach, im Jahr 1858 alles nörblich vom Amur liegende Land im Besitze Rußlands. Durch ben am 28. Mai 1858 zu Aigun geschlossenen und nach dieser Stadt benannten Vertrag ward Rußlands Eroberung von Seiten Chinas bestätigt. Was die Landschaften zwischen dem Flusse Ussuri und der mandschurischen Küste betraf, in benen Rußland auch schon festen Fuß gefaßt hatte, so wurde bestimmt, daß sie beiben Reichen gemeinschaftlich gehören sollten. Dieses Ver= hältniß bauerte jeboch nur zwei Jahre, benn bereits am 14. Nov. 1860

trat China, gebrängt burch ben russischen Gesanbten Graf Ignatiew, auch biese Länder an Rußland ab, bessen Grenze bis nach Korea hin vorgeschoben wurde. Am Amur entwickelte sich nun ein reges Schon am 21. Mai 1858 hatte Murawiew bie neue Stabt Blagowjestschensk gegründet; barauf legte er Chabarowka an der Ussuri-Mündung an und erhob Sofiewst am untern Amur zu einem Hauptorte, da Mariinsk an einem nicht sehr praktischen Plate lag und ber bort vorüberfließende Amurarm nicht bas ganze Jahr hin= burch schiffbar war. Kolonisten wurden herbeigezogen und längs ber ganzen Grenze Kosadenstationen errichtet. Was Rugland früher widerrechtlich besaß, ist ihm burch die Verträge von Aigun und Peking nun für alle Zeiten zugesprochen worben. Auf ben ersten Blick aber muß es klar werden, daß die Grenze, wie sie heute besteht, immer noch eine provisorische ist. Rußland besitzt nur eine Userseite des Amur und Ussuri, und es wird sicher nicht ruhen, bis es auch bie andere erlangt hat. Wenn bann bie Zeit kommt, in ber bas ungeheure dinesische Reich in Stücke zerfällt, bann wird auch die ganze Manbschurei und ber herrliche Stromlauf bes Sungari an Rugland fallen, das jett schon die Macht besitzt, die bezopften Himm= lischen jebe Minute in den Golf von Petschili zu jagen." Aus Anbrées Buch "bas Amurgebiet" von 1867.

## Biertes Buch.

## Die Türkei.

Um schlimmsten erging es im Verlauf bes Jahrhunderts benjenigen Reichen, die aus vielen und verschiedenen Bölkern unnatürlich
zusammengestickt waren. Solche Staatenungeheuer hatten sich früher
lange behaupten können, theils durch die eiserne Sewalt des Despotismus, theils durch die Macht der Religion. Seitdem aber dem
Despotismus so viel Abbruch geschehen ist durch die liberalen Forberungen und Volksvertretungen und seitdem durch die Schuld der
Regierungen selbst die Kirche von der Schule, der fromme Slaube
von der Anmaßung und Sitelkeit des Wissens unterdrückt worden
ist, sind die frühern Bande der Einigung gelockert worden und hat
sich das Nationalitätenprincip mit unwiderstehlicher Sewalt Bahn
gebrochen.

Ein trauriges Beispiel gab Desterreich, welches auseinander zu fallen brohte und durch ein künstliches Netz nur noch sehr locker zussammengehalten wird. Rußland hat zwar auch vielerlei Bölker unter

sich gebracht, boch überwiegt in diesem Reich der moskowitische Kern und trachtet die Regierung unablässig, alle Unterthanen zu russissiciren, staatlich und kirchlich zu uniformiren.

Mehr als alle andern Reiche leibet bie Türkei an ber Unvereinbarkeit ber Bölker, die nominell noch zu ihren Unterthanen gehören. Stück für Stück sind ihr die Grenzländer durch Rußland abgerissen worden, ober haben sich mehr ober weniger emancipirt, wie Egypten, Tripolis, Tunis, Griechenland, Rumänien, Serbien, Montenegro. Der Rest ber noch unmittelbar bem Sultan gehorchenden Bölkerschaften hat keinen rechten innern Zusammenhang. Alttürken, immer noch ber tüchtigste, ehrlichste und ritterlichste Bolks= stamm unter allen, sind boch zu wenig zahlreich, um auf die Dauer die überwiegende Menge der Slaven, Albanesen, Griechen und der verschiedenen Völkerschaften und Sekten in Sprien im Zaum zu halten. Um so weniger, als auch die reichen und vornehmen Türken schon vielfach von der abendländischen Mode, Genußsucht und Glaubens= losigkeit angesteckt sind. Um nicht zu sehr hinter bem Abendlande zurückzubleiben, hat man in ber Türkei Reformen vornehmen müffen, die sich aber mehr auf Aeußerlichkeiten, Armeewesen, Finanzschwinbeleien, einige Verbesserungen in ber Verwaltung und Industrie beschränken, benen aber keine geistige und sittliche Kräftigung zu Hülfe kommt. Die muhamebanische Energie verschwindet und wird durch keine dristliche ersett. Das griechische und flavische Christenthum hat ben Türken niemals imponiren können, und von Wien und Paris, selbst von London brachten ihnen Diplomaten, Glückritter und Handels= leute auch eher alles, als ben Geist, ber einst bie Kreuzfahrer zum Orient trieb.

An den Türken rächen sich jett die politischen Fehler ihrer früheren Sultane. Diese Sultane wichen nämlich vom Gesetz des Propheten ab, und anstatt alles mit Fener und Schwert auszurotten, was sich

nicht zum Koran bekannte, übten fie Toleranz gegen bie unterworfenen Aus einem politischen Nützlichkeitsgrunde auf Kosten bes Christen. muhamebanischen Princips, also jebenfalls ein politischer Fehler, weil, was ihnen augenblicklich vortheilhaft war, ihren Nachkommen noth= wendig zum Unheil gereichen mußte. Die Sultane fanden nämlich, bas nieberträchtige Bolk ber Griechen sen ihnen, wenn sie es beim Christenthum ließen, nütlicher, als wenn sie es zum Islam bekehren würden. Gerade ihre feige Nieberträchtigkeit qualificirte fie zu brauch= Auch wurden ihnen die christlichen Griechen als baren Sklaven. verschmitte Werkzeuge außerorbentlich nützlich. Der Patriarch ber griechischen Kirche wurde und blieb ber getreueste Sklave bes Sultans, und genoß alle möglichen Privilegien unter türkischer Herrschaft einzig zu bem Zweck, bag neben ber römischen Kirche noch eine berselben feindliche griechische Kirche bestehen sollte. Durch bieses Schisma brachte ber Sultan eine Spaltung unter bie Christen, die ihm nützlicher war, als wenn er die griechische Kirche vernichtet hätte und die ganze Christenheit unter Rom vereinigt worden wäre. Die ihm servil gehorchende griechische Kirche diente ihm als Barridre gegen Papstthum und Kaiserthum des Abenblandes. Ueber bieser Politik aber haben bie Sultane versäumt, die europäische Türkei mit einer compacten muhamebanischen Bevölkerung anzufüllen. Die Türken sind hier als eine aristokratische Minderheit isolirt geblieben und bas gereicht ihnen jett zum Verberben, benn bie driftlichen Volkselemente wachsen ihnen über ben Kopf, und wenn ihnen die Politik bes Schisma's auch früher von Nuten gewesen ist, so wird sie ihnen jett vollkommen von Rußland abgewonnen und zu ihrem Schaben verwendet.

Diese Hinfälligkeit der Türkei mußte Rußland nothwendig reizen, seine Hände raubgierig darnach auszustrecken. Wenn ihm auch das übrige Europa die schöne Beute nicht gönnte, so waren die europäischen

Mächte boch immer viel zu uneinig, um mit gesammter Macht ein für allemal den Russen einen Riegel vorzuschieben und für die Zutunft ber Türkei nach einem vernünftigen Plane zu forgen. Recht spottet Rüffer in seiner Flugschrift über die Balkaninsel der Gesandtschaften in Pera. "Jene europäischen Diplomaten, die sich, so lange ber Halbmond sich im Bosporus abspiegelt, in ihren Pa= lästen zu Bujuk-bere auf orientalischen Divans wiegen, bort mit ein= anber in den paradiesischen Strandgärten Blindekuh spielen und sich ab und zu auf Haiber=Pascha vom Beherrscher aller Gläubigen' en masse abfüttern lassen, wollen freilich vom Untergang ber türkischen Heibenwirthschaft nichts wissen und möchten gleich ber eblen Pom= pabour ,bie Sache nur noch so lange halten, als ich eben lebe. träumt sich gar schön im musikalischen, geheimnisvollen Rauschen ber vom Nordostwinde sommerlich heiter durch das Bosporusthor ge= triebenen Pontuswelle. Es träumt sich bort gar fein und lieblich von dem großen europäischen Concert, in dem der Türke als possier= licher Kerl und nur nebenbei Gurgelabschneiber allezeit aus besonderer Gefälligkeit die Schenellen ober die Triangel rührt. Ach, es ist gar hübsch, schlau zu sehn, wenn man seinen Kopf babei nicht anzustrengen braucht. Aber die Wirklichkeit, ma foi, die bose Wirklichkeit! Schon haben sich bie Türken selbst zweimal mit allem Glanze aufgegeben, und wer sich selbst zweimal als "kranken Mann' geberbet, barf sich nicht eben wundern, wenn er bann endlich beim brittenmale als völlig ,tobter Mann' zum Tempel hinausgetragen wirb. Und baher wird auch der Tag kommen, wo die lustigen Lebemanner von Bujukbere im Unisono mit ihren occibentalischen Stanbesgenossen gleich Rapobistrias ausrufen werben: ,Nous voilà à bout de notre latin!"

England und Frankreich, welche sich in die Herrschaft über das Mittelmeer getheilt haben, werden niemals zugeben, daß durch Ersoberung Constantinopels Rußland in der Levante Herr werde. Darin

lag die Bedeutung des Krimfriegs. Da unterdeß aber der Verfall der Türkei und die geheimen Umtriebe Rußlands, durch welche die christlichen Unterthanen des Sultans zur Empörung gereizt werden, immer fortdauern, versucht die Regierung des Sultans nach dem Vorgang der egyptischen, durch Reformen im Innern die alttürkische Barbarei und muhamedanische Ausschließlichkeit immer mehr zu beseitigen und den türkischen Staat den christlichen Nachdarstaaten immer ähnlicher zu machen.

Das geschah freilich nur allmälig, und anfangs nur in einer plumpen und oberflächlichen Weise. Man steckte z. B. die türkischen Solbaten in die Unisormen der christlichen Heere, so widernatürlich und geschmacklos, daß sie wie geputzte Affen aussahen und alles Ehrewürdige, wie auch die kriegerische Grazie des Orientalismus dabei verloren ging. Dabei dauerte unter dem gutmüthigen und schwachen Sultan Abdul-Medschid die echt orientalische Serailwirthschaft fort. Seine Damen verschwendeten ungeheure Summen, die der Staatseverwaltung und der Armee entzogen wurden. Im Jahr 1860 starb im Serail eine alte Sklavin, die nach und nach zur Schahmeisterin aufgestiegen war, den Schönen des Harems alles, was sie nur wünschten, verschafft, sich selbst aber dabei ein Privatvermögen von 150 Millionen Piastern erspart hatte, welches sie doch ehrlich genug war, dem Sultan, ihrem Herrn, zu vermachen.

Der Sultan starb am 25. Juli 1861 an Erschöpfung in noch nicht vorgerücktem Alter. Da im Hause Osman bas Seniorat gessehlich ist, wurde des Sultans Bruder Abbul Aziz, geb. 1830, sein Nachfolger und der älteste Sohn des Sultans, Mehemed Murad, geb. 1840, übergangen. Eine der ersten Regierungshandlungen des neuen Sultan war, die häßliche Unisormirung der Armee wieder abzuschaffen und dafür die bequeme und kleidsame Tracht einzusühren, welche die französischen Zuaven in Algerien angenommen hatten.

Das schwerste Hinderniß für eine durchgreifende Resorm der Türkei war der muselmännische Fanatismus der alttürkischen Bolkspartei unter dem Einfluß der Ulemas. Die Großen des Reichschegten diesen Fanatismus nicht mehr, sondern ahmten gern europäische Sitten nach und tranken bei Festlichkeiten mit den Christen um die Wette, wenn gleich der Koran den Wein verdietet. Die christlichen Missionäre genossen Duldung, ohne Fortschritte zu machen, denn der gebildete Türke wollte mit dem Christen lieder trinken, als beten. Am wenigsten paßte die evangelische Mission hierher in den Süden, wie sie auch in Italien und Spanien niemals Fortschritte gemacht hatte.

In ben ersten Tagen bes August 1864 geriethen bie Attürken in Grimm gegen bie protestantischen Missionäre in Constantinopel und einige ber lettern wurden in Verhaft genommen, weil sie in ber türkischen Hauptstadt gewagt hatten, dem Islam allzukühn zu tropen. Man hatte ihnen erlaubt, protestantischen Gottesbienst zu halten, Schulen zu errichten, Bibeln und Tractätlein zu brucken, und frug auch nichts barnach, wenn sie unter ber Hand einige Proselhten machten. Als aber ein von ihnen bekehrter angesehener Türke öffent= lich und mit Ostentation ben Islam abschwur, ein anderer eine ben Islam schmähenbe Schrift brucken ließ und viele eine Petition an ben Sultan vorbereiteten, worin sie baten, eine Moschee ber Haupt= stadt in eine protestantische Kirche umwandeln zu bürfen, schritt ber Sultan zu Gunften des Jolam ein und zog ben Missionären eine bestimmte Grenze. Sie sollten ferner gebulbet werben, sich aber aller Angriffe auf ben Jølam enthalten. Auch in Smyrna zeigte fich bamals große Aufregung unter ben Türken und die Christen baselbst kamen in Besorgniß. Um die Missionäre zu entschuldigen, verbreitete man bie etwas unwahrscheinliche Meinung, bie alttürkische Partei selbst habe jene Angriffe auf den Islam machen lassen, um nicht

sowohl die Missionäre selbst, als vielmehr Fuad Pascha zu verbächstigen, ben sie als Reformer und Christenfreund haßten.

Ein erster wichtiger Schritt zur Reformirung des Jslams war am 4. Oct. 1865 der in einer türkischen Ministerconferenz gefaßte Beschluß, das Grundeigenthum der Moscheen, wenn es auch von den Ulemas fort verwaltet wurde, doch einer Staatssteuer zu unterwerfen. Es war durch Schenkungen ungeheuer angewachsen.

Unter den türkischen Vasallenstaaten, die schon fast ganz unab= hängig waren, nimmt zunächst Rumanien ober bie vereinigte Wallachei und Moldau unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Das gemeine Volk spricht hier noch eine romanische Mundart, weil das Land zu ben Zeiten ber Römer eine römische Provinz war. Der Abel ber s. g. Bojaren ist theils slavischer, theils griechischer Abstammung, sofern bie vormaligen Hospobare sich gern verschmitzter Griechen bedienten, die bann im Lande die erste Rangstufe einnahmen. Diese Bojaren find in noch höherem Grabe als die russischen "Tataren in Glaces handschuhen," bie brutale Roheit versteckend in eleganter europäischer Mobetracht. Bisher hatte Rußland lange Zeit hindurch seine schwere Hand auf die beiden Donaufürstenthümer Wallachei und Moldau ge= legt, nach bem Krimkrieg wurden sie durch den Pariser Frieden von 1856 frei und unter französischem Einfluß sogar in ein Fürstenthum Rumänien geeinigt 1859. Der erste Fürst bieses neuen Reiches war ber von Frankreich begünstigte Alexander Couza, der wohl ben guten Willen hatte, bas arme Volk aus seiner tiefen Barbarei heraus= zureißen, aber zu übereilt mit Reformen vorschritt und die Achtung badurch einbüßte, daß er und seine mitgebrachten Handlanger sich persönlich zu bereichern trachteten. Mit dem gemeinen Volke selbst ver= barb er es, indem er dessen griechische Kirche zu schwächen und zu berauben versuchte. Am 26. August hob er in ganz Rumänien bie Frohnben auf und erlaubte ben Bauern, Grunbeigenthum zu besitzen,

was vorher nur ben Bojaren zustand. Als er aber am 12. Jan. 1865 ben julianischen Kalender der griechischen Kirche abschaffte und bafür den gregorianischen des Abendlandes einführte, als er die griechische Spnode in Rumänien für selbständig und unabhängig vom Patronat in Constantinopel erklärte und sogar die Civilehe einführte, entstand der Verdacht, er wolle Rumänien überhaupt von der griechischen Kirche abwendig machen.

Wenn die Slaven in der Bulgarei ihre nationale Sprache auch im Cultus gebrauchen wollten und sich von der griechischen zur latei= nischen Kirche hinneigten, um wie viel näher lag es noch ben Rumäs nen, beren Sprache noch auf lateinischer Grundlage ruht, gleichfalls die griechische Kirchensprache zu verwerfen. Couza verfuhr sehr sum= marisch, zog die griechischen Klostergüter ein, mißhandelte den griechi= schen Klerus und setzte ben Metropolitan Milesko gefangen, unter bem Vorwand ber Sittlichkeit. In einem Rescript vom 7. Nov. 1860 heißt es: "Was soll man von den Frauen sagen, die Morgens geschieben, Abends schon wieber verheirathet find?" Und wirb bem Metropolitan vorgeworfen, so lüberliche Ehen gebulbet und eingesegnet zu haben. Um Aufklärung zu verbreiten, gründete Couza zu Jassy eine Universität, natürlich nur das Aushängeschilb davon, benn in einem Lande, bas keine Schulen, nicht einmal Straßen hatte, kam eine Universität zu früh. Weil bie Bojaren eine Hauptstütze bes griechischen Kirchenthums, wie auch der alten Barbarei und Sclaverei im Volke waren, suchte Couza auch ihre alte Macht zu brechen unb seinen neuen Thron auf breitester bemokratischer Grundlage aufzu= Zu biesem Behuf bereitete er eine Emancipation ber Bauern Die Bojaren waren barüber sehr unzufrieden, aber ihr Vor= kämpfer Kartarzi wurde im Sommer 1862 meuchlings erschossen.

Um diese innere Reform von außen zu unterstützen und zugleich womöglich den insurgirten Polen zu helsen, trat Couza in Verbindung mit der europäischen Revolutionspropaganda in London, welche ben intriganten Seneral Türr abschickte, um die untern Donauländer heimzlich zu bewaffnen. Zugleich sollte Klapka von Italien her unterstützt werden, um Ungarn zu insurgiren. Eine bedeutende Waffensendung, 110 französische Kanonen, wurden an der Donaumündung von den türkischen Behörden aufgehalten, aber das französische Schiff weigerte sich sie auszuliesern. Da inzwischen die Westmächte Polen nicht direct zu unterstützen wagten und Rußland die polnische Insurrektion überzwältigte, gerieth auch die Agitation in den untern Donauländern wieder ins Stocken.

Nun erfolgte auch in Rumänien ein Rückschlag. Die Partei ber griechischen Kirche und ber Bojaren, b. h. die russische Partei wurde wieder tropig. Weil Couza im November 1862 die griechische Rirchensprache abschaffte, im J. 1864 alles Kirchengut einzog und ben vom griechischen Patriarchen in Constantinopel zum Bischof von Bukarest ernannten Bischof polizeilich ausweisen ließ und im April bes= selben Jahres ber Bojarenversammlung zumuthete, ben Bauern einen Theil ihres Grundbesitzes abzutreten, erhob sich der stolze Abel zu lebhaftem Wiberstande, richtete aber seine Angriffe zunächst nur gegen ben Minister Cogalnitscheano. Der Fürst aber machte kurzen Proces, ließ am 13. Mai 1864 bie Versammlung burch Bajonnette auseinanbers jagen und den Fürsten Supos, Sohn des früheren Hospodars, verhaften. Dieser Staatsstreich entsprach so vollkommen dem 2. Dezember, daß auch ein Plebiscit nicht ausblieb. Couza forberte alle Rumänen auf, barüber abzustimmen, ob bas Volk ihm sein Vertrauen schenke, ihn zum Vollstrecker seines Willens erwähle und eine neue Verfassung, ein Zweikammerspstem mit überwiegender monarchischer Gewalt, ge= nehmige. Die Volksabstimmung war am 2. Juni vollendet und ergab 743,000 Ja gegen 57,000 Nein. Die rohen Bauern stimmten natürs licherweise im eigenen Interesse für einen Fürsten, der sie von der Abelsherrschaft befreite. Die neue Verfassung war der französischen nachgebildet und legte alle Sewalt in die Hände des Souveräns, dem ein gänzlich abhängiger Senat und ein timides Abgeordnetenshaus an die Seite geseht wurde. Dem letztern war jede Initiative, jedes Amendement, jede Interpellation, jede Abresidebatte und übersdies die Oeffentlichkeit untersagt. Gründlicher konnte der Fürst mit der Revolutionspartei nicht brechen. Daher wurde er, als er schon am 5. Juni nach Constantinopel abreiste, vom Sultan gnäbig empfangen und bekorirt und erhielt die Bestätigung seiner neuen Verfassung.

Gleichwohl schrieb man bem Fürsten Couza große Plane zu, bie mit bem Bestande ber Türkei nicht vereinbar waren. Indem er mit der Revolutionspartei brach, ahmte er nur das Beispiel Victor Emanuels nach und hoffte, als Werkzeug und Vasall bes klugen und mächtigen Kaisers ber Franzosen mehr zu gewinnen, als durch revolutionare Mittel. Er trat in enge Verbinbung mit seinen füblichen und westlichen Nachbarn und verständigte sich mit benselben im Woraus, falls im Laufe ber Dinge bie Herrschaft ber Osmanen in Europa ihr unvermeidliches Ende erreichen würde. Man hat ihm sogar zugeschrieben, er bente an eine Vergrößerung seines rumänischen Reiches, wenn einst die Türkei auseinanberfalle, und ber Zufall schien diese Aussichten sogar zu begünstigen, da weber ber Fürst Michael von Serbien, noch ber Fürst Danilo von Montenegro Kinder hatten, er also bei einer großen Erhebung gegen die Pforte ihre Länder noch erben konnte. Auch die Bulgarei, in welcher Frankreich eine großartige Lostrennung von der griechischen Kirche betreibt, konnte ihm als Nachbarland zufallen.

Was auch an diesen Plänen Wahres gewesen sehn mag, sie wurden vereitelt und Couza durch eine Revolution gestürzt. Hat Rußland insgeheim zu diesem Sturze mitgewirkt, so muß man doch untersschein. Rußland sah nur in der Person Couzas ein Hinderniß seiner eignen Politik, nicht aber in ber Bilbung eines rumänischen Reichs. Darüber bemerkt ber bekannte Militärschriftsteller Pz in seinen "krie= gerischen Träumereien" 1857, Rußland selbst habe die Vereinigung ber Wallachei und Moldau bevorwortet und sich barüber mit Frankreich trot ber Abneigung Oesterreichs und Englands verständigt. "Was Rugland mit diesem Vereinigungsplane bezweckt, liegt auf ber Hand. Es wünscht zwischen sich und ber Pforte (und beziehentlich Desterreich) ein neues Rumänenreich zu haben, bas zwar äußerlich stärker, innerlich aber viel schwächer sehn würde, als die bisherigen beiden Fürstenthümer in ihrer getrennten Verfassung, mithin auch viel leichter bearbeitet und nach seinem Willen gelenkt werden kann. Wenn Frankreich benselben Plan unterstütt, so kann bies nur im Hinblick auf ein künftiges engeres Bündniß mit Rugland einen praktischen Sinn haben." Jedenfalls war auch das vereinigte Rumänien ein Zwerg neben bem russischen Riesen und Rußland konnte mit ihm spielen trop bes fernen Frankreich.

Nachbem Couza es mit allen Parteien verborben hatte und auch bem Ausland nicht mehr gerecht war, wurde er in der Nacht auf den 23. Februar 1866 vom General Golesko und dessen Mitverschwornen bei seiner Maitresse, der Frau Obrenowitsch, im Bette überfallen, ohne Widerstand gefangen und zur Abdankung gezwungen, Niemand stand ihm bei. Sine provisorische Regierung wurde sogleich ernannt und die Ruhe blieb ungestört. Alles war vorher besonnen verabredet worden, und um Couzas frühere Gönner zu schonen, ließ man ihn frei und erlaubte ihm, sich mit seinen Schähen nach Paris zurückzuziehen. Dieselbe Gunst widersuhr seinem bisherigen Liebling, dem Postdirector Liebrecht, der sich eine große Menge Gelb zusammenz gerafst hatte. Im Pariser Frieden von 1856 waren sämmtliche Großzmächte zur Ueberwachung der beiden Donaufürstenthümer ermächtigt worden, nachdem früher Rußland allein sich angemaßt hatte, seinen

Einfluß bort an bie Stelle bes türkischen zu setzen. Schon vor Couzas Sturz hatte Rußland benselben vorausgesehen und wahrschein= lich auch einleiten helfen, benn bereits standen 50,000 Russen gerüftet am Pruth. Einseitig vorzugehen durfte jedoch Rußland noch nicht wagen, so lange Desterreich noch nicht mit Preußen und Italien im Kriege begriffen und so beschäftigt war, daß es seine Aufmerksamkeit vom Orient ablenken mußte. Die provisorische Regierung in Buka= rest, an beren Spipe Golesko und Citawogi standen, holte sich zu= nächst bei Frankreich Rath und suchte einen europäischen Prinzen zum regierenden Erbfürsten zu erhalten wie das kleine Königreich Griechen= Aber gerade das Beispiel Griechenlands war wenig lockend. land. Die erste Wahl ber Rumänen siel auf ben Grafen Philipp von Flanbern, Bruber bes Königs ber Belgier, aber er lehnte ab, bie zweite auf ben Prinzen Karl von Hohenzollern=Sigmaringen. Unterbeß versuchte eine bemokratische Partei in Bukarest aufzukommen und mußte in Jassp eine Partei, welche die Molbau von der Wallachei wieber trennen wollte, burch Militärgewalt unterbrückt werben.

Prinz Karl erschien plötzlich am 22. Mai 1866 in Bukarest, wurde mit lautem Jubel aufgenommen und auch vom Sultan, zu dem er reiste, anerkannt.

Natürlicherweise war in Europa alles überrascht und man suchte sich die Sache auf die verschiedenste Art zu erklären. Ein preußischer Prinz war ohne Zweisel am besten geeignet, Bürgschaft dafür zu leisten, daß Rumänien kein Herd der europäischen Revolutionspropasganda werde, noch einer neuen Insurrection in Polen Vorschub leiste. Zugleich schien aber auch in der Befestigung eines neuen Reichs an der untern Donau eine Bürgschaft dafür zu liegen, daß Rußland seine Absicht auf Eroberung des untern Donaugediets, wenn nicht aufgegeben, doch auf lange vertagt habe. Rüsser in seiner interessanten Flugschrift über die Balkanhalbinsel behauptet, daß sich Ruß-

land begnügen würde, nach Vertreibung ber Türken aus Europa bas bisherige Gebiet ber europäischen Türkei an unabhängige Staaten vertheilt zu sehen, ohne sie selbst erobern zu wollen. Das seh auch die Bedingung der freundlichen Beziehungen Preußens zu Rußland. "Der ,alte Frit' soll einmal ben Ausspruch gethan haben, und mög= lich ist es schon, daß er ihn wirklich gethan: "Wenn die Russen erst in Constantinopel stehen, ziehen sie andern Tages in Königsberg und am britten Tage in Wien und Berlin ein.' Sonderbar, im Orient besteht die größte Freundschaft zwischen Rußland und — Preußen. Das heißt, dies ist eigentlich gar nicht sonderbar, sondern sehr natür= lich, benn die preußische Politik im Oriente ist zwar noch sehr jung, aber wahrhaft genial. Preußen weiß, daß Rußland bie Balkanhalb= insel vom Türken säubern, nicht aber für sich erobern will. Voilà tout! Es war ein meisterhafter Schachzug ber preußischen Politik, als sie, kurz vor dem Ausbruch des Krieges von 1866 einen Prinzen von Hohenzollern auf ben Thron Rumäniens steigen ließ. Das bis bahin ber Balkanhalbinsel so ferne Preußen stand so auf einmal mit einem Fuße in der Türkei, Desterreich bedrohend, Rugland sich verbindend und eine Fülle von Garantien für die Zukunft gewinnenb. Occupirung bes moldo-wallachischen Throns burch einen intelligenten preußischen Prinzen kam aller Welt so unerwartet, so wie aus ber Pistole geschossen, daß man für ben ersten Augenblick und im Donner ber gleich nachfolgenden Ereignisse die ganze ungeheure Bebeutung dieses Schrittes gar nicht zu ermessen im Stande war. Die politische Strategie des Grafen von Bismarck ist nicht blos kuhn, sie ist mitunter nahezu providentiell und war bisher immer glücklich." Voraussetzung, daß Rußland ben Sübslaven ihre Selbstänbigkeit gönnen werbe, unterstütt Rüffer burch eine Erinnerung an ben Felb= zug des General Diebitsch. Als dieser nämlich über den Balkan ging und die Bulgaren von ihm verlangten, er möge sie für unabs

hängig erklären, suhr er sie zornig an und verscherzte baburch so sehr alle Sympathien der Südslaven, daß er von ihnen nicht untersstützt wurde und in eine gefährliche Lage kam, aus welcher ihn nur der schnell geschlossene Friede von Abrianopel rettete. Endlich wird darauf ausmerksam gemacht, daß Rußland eine Menge Bulgaren zur Auswanderung nach der Krim veranlaßt habe. "Möchte wohl Rußland, wenn es wirklich das Gelüste verspürte, die Balkanhalbinsel zu erobern, so handeln? Möchte es die dortigen slavischen Bevölkezrungen dann absichtlich zu schwächen versuchen?"

Wir trauen ben Versicherungen nicht, die uns Herr Rüffer gibt. Für den Augenblick glauben wir gern, wird Rußland sich mäßigen, benn es ist nicht so unklug, eine neue europäische Coalition gegen sich herausbeschwören zu wollen, und leidet auch in seinen Finanzen. Allein der Grundgedanke der russischen Politik bleibt doch immer derselbe, der Gedanke der alten alles erobernden, alles unterwersenden, alles unisormirenden Weltreiche. Während es Europa in Ruhe läßt und nur innerhalb seines Reichs zum Trot des übrigen Europa und zum Zeichen, wie wenig es die Nachbarn respectirt, an seinen Grenzen die katholischen Polen und die lutherischen Deutschen in den Ostsezen vinsen russissischen Indiens und Chinas. Das Wachsthum der russischen Macht ist kein Gespenst, womit man politische Kinder schreckt, sondern eine Realität, die nicht beachten zu wollen wenig Klugheit und Voraussicht verrathen würde.

Die Boraussetzung, Rußland strebe nicht nach dem Besitz der Türkei, stimmt nicht mit dem überein, was seit Katharina II. die eingestandene Absicht Rußlands gewesen ist. Und wie sollte auch Rußland ohne jedes Hinderniß die Dardanellen passiren können, was Herr Küffer selbst verlangt, wenn Byzanz nicht russisch würde? Auch die Boraussetzung, der Sultan störe die große Mission Rußlands in Assen, ist irrthümlich, benn ber Sultan übt nur Einfluß auf Kleinsassen und ist durch die Eisersucht Perstens gehemmt. Mit den den Türken stammberwandten Turkomannen jenseits des kaspischen Meeres ist Rußland schon fertig geworden, ohne daß der Sultan es zu hindern vermocht oder auch nur zu wollen die Miene angenommen hätte. Wenn Rußland jetzt wirklich keinen Anspruch mehr auf die künstige Annectirung der Balkanhaldinsel machen sollte, so gibt es dasür keine andere Boraussetzung als die, daß nach Ausstäfung des kürkischen Reiches in Europa eine lockere Föderation unabhängiger Staaten und heterogener Nationalitäten Rußland ganz erwünscht sehn könnte, um sie trot ihrer Unabhängigkeit factisch zu Vasallen machen zu können, wodurch es sich weniger Verantwortung aussehen und die Eisersucht der europäischen Mächte weniger reizen würde.

Der österreichischen Politik barf man mit Recht Vorwürfe machen, sofern sie schon lange vor Rußland Zeit gehabt hätte, die Donaus völker zu beeinstussen, die civilisatorische Mission an der untern Donau zu übernehmen und Desterreichs Macht dort so zu besestigen, daß Rußland niemals an die Donaumündungen hätte gelangen können. Im Uedrigen müßte, da es nun einmal versäumt ist, Desterreich daran liegen, die Unabhängigkeit der Rumänen, Südslaven, Albanesen und Griechen und deren Föderation zu Stande kommen zu lassen, denn es würde als nächster Nachdar, wenn es nur die civilisatorischen Mittel, deren es mehr als Rußland besitzt, mit Energie gebrauchen wollte, sich dieselben mehr besreunden, als Rußland vermöchte.

Was wir hier von Desterreich sagen, gilt auch speciell von Ungarn. Der Zwist zwischen Rumänien und Ungarn wegen der beiderseitigen Ansprüche auf Siebenbürgen ist rein unvernünftig, denn sowohl Magyaren als Rumänen haben das natürliche Interesse, einsander zu schonen und sich mit einander zu verbinden, um nicht blosse Wertzeuge und Opfer der Wiener und Petersburger Politik zu werden

und um sich als nichtstavische Inseln mitten in einem Meere von Slaven auf die Dauer behaupten zu können. Der natürliche Rückschaft für beibe ist das sich einigende Deutschland. Ungarn, als nächster Nachbar der untern Donauländer, hätte viel mehr zu hoffen, wenn es sich dieselben befreundete, sie wie der älteste und stärkste Bruder die jüngern und schwächern behandelte, nicht aber seindselig.

Unter den sübslavischen Staaten, die zur europäischen Türkei gehören, nimmt Serbien ben ersten Rang ein, obgleich es nicht so viele Seelen zählt, wie Bulgarien. Es ist nämlich schon seit längerer Zeit so gut wie selbständig, nur durch ein lockeres Band noch an die Pforte gebunden und das serbische Voll ist überaus energisch. Gustav Rasch (bie Völker ber untern Donau 1867) zieht sie ben Rumänen und Griechen vor. "Bei den Sübslaven sind die Fehler der Griechen und Wallachen nicht zu finden; sie sind weit weniger bemoralisirt, wie Bei allen von den Türken unterjochten sübslavischen bie letteren. Stämmen, sogar bei ben Bosniaken, welche sich zum Islam bekehrt haben, hat das bemokratische Element immer vorgeherrscht, sie haben immer in einer freien Gemeinbeverfassung geleht. Darin ist auch ber Grund zu suchen, daß sie sich ihre Nationalität weit treuer bewahrt haben, wie die Griechen und die Rumänen. In Bulgarien sowohl wie in Serbien glaubt jeber Bauer sich berechtigt, gleichen Theil an ber Verwaltung ber Gemeinbeangelegenheiten nehmen zu bürfen. Major Mischa war nichts anderes als ein Bauer, sowie Milosch ein Bauer war. In allen auf ber rechten Seite ber untern Donau belegenen Länbern existirt kein Abel, wie in den Ländern an der linken Seite ber Donau. In Bosnien, in Serbien, in Bulgarien ist bas bemokratische Bewußtsehn ber allgemeinen Gleichheit zur andern Natur geworben. Verleitet burch bie Aufschrift bes mir in Pesth mitge= gebenen Empfehlungsbriefes, nannte ich ben Oberhofmeister bes Fürsten pon Serbien einmal in ber Anrebe "Herr Baron". — "Sie sind im Irrthum,' erwiderte er mir, ,ich bin nicht Baron. Auf bem rechten Ufer ber untern Donau gibt es keinen Abel. Auch ber Fürst von Serbien ist nicht abelig; er heißt wie jeder Serbe "Herr", "Herr Michael Obrenovits.' Er ist ber einzige Mann in Serbien, der einen Titel führt, indem er so lange er Fürst ist, "Durchlaucht" angeredet wird. Er verliert ihn, sobalb er nicht mehr Fürst ist.' Der reiche Slave lebt in ber europäischen Türkei, wie die Türken selbst, mit und unter bem Bolke; er trägt seine Nationalkleibung und hat bieselben Sitten. Der reiche Slave in der Türkei denkt nicht, wie der wallachische Bojar, daß er schon deshalb Europäer ist, weil er Glacehandschuhe trägt, weil er galonirte Bebienten hat und in einer prächtigen Equi= page fährt; er läßt sich von biesem Schimmer oberflächlicher Civili= sation nicht blenden, sondern er sucht sich, wenn er auch noch in seinen Kleibern bem Orientalen gleicht, innerlich heranzubilben unb sich bie Kenntnisse zu erwerben, welche ber gebilbete Europäer sich erworben hat. Ich habe in Belgrad und in Rustschuck weit mehr gebilbete Männer angetroffen, als in Bukarest, wenn sie auch in ihrem Aeußern ben Orientalen glichen. Es finden sich auch in Bulgarien und in Serbien weit mehr Volksschulen, wie in ber Molbau und in ber Wallachei."

Der alte Fürst von Serbien, Milosch Obrenowitsch, starb am 26. Septbr. 1860. Er war burch russischen Einfluß auf seinen Posten gekommen, nachbem sein Vorgänger Mexander, Sohn des berühmten Helden Kara Georg, vertrieben worden war. Sein Sohn Michael hielt noch die Verdindung mit Rußland sest, hegte aber auch Pläne der Selbständigkeit und der Hegemonie unter den Sübslaven. Er wollte den Montenegrinern, als sie im Sommer 1862 von Omer Pascha gedrängt wurden, Lust machen und hosste vielleicht, sich durch einen Handstreich in den Besit der wichtigen Grenzsestung Belgrad zu setzen. In dieser Stadt nämlich sielen am 15. Juni 1862 die

bewaffneten Serben, weil ein serbischer Knabe wegen Unarten an einem Brunnen von einem Türken (mit Recht) gezüchtigt worden war, plötlich über die türkische Besatzung her, belagerten dieselbe in der Festung und stürmten sie in der Nacht auf den 17., wurden aber abgeschlagen und die rebellische Stadt ein paar Stunden lang von der Festung aus bombardirt, wozu der englische Consul gerathen haben soll, der natürlicherweise nicht wünschen konnte, daß ein so wichtiges Bollwerk der Türken den Russen in die Hände gespielt werden sollte. Viel Landvolk strömte in die Stadt, ein türkischer Courier wurde unterwegs ermorbet; Garaschanin, bas Haupt ber Fortschrittspartei, hätte gern alles in Brand gesteckt, aber Fürst Michael und die Furcht vor den nahen Desterreichern geboten Mäßigung. Im Winter des= selben Jahres wurden 700 Wagen voll russischer, mit dem Stempel des kaiserlichen Arsenals von Tula versehener Waffen nach Serbien eingeschmuggelt, was in der englischen Presse großen Lärm machte. Doch kam es zu keinem ernsten Kampf mit ber Pforte.

Von Seite aller Großmächte wurde schon am 25. Mai das Gessuch der Pforte, Rumänien mit türkischen Truppen besehen zu dürsen, abgelehnt und der neue Fürst anerkannt. Am 12. Juli leistete Karl als Fürst von Rumänien den Eid auf die neue Versassung und nachsdem auch die Pforte beruhigt war und ihn am 21. Oct. anerkannt hatte, ging er selbst nach Constantinopel und wurde vom Sultan aufs ehrenvollste empfangen. In der Moldau gab es ansanzs einige Sährung, doch wurde der Fürst auch hier anerkannt und hielt in Jassp einen seierlichen Einzug. Der Sultan hatte ihm gestattet, daß die Erdsolge in seiner Familie bleiben, er eine Armee von 30,000 Mann halten und noch andere Rechte eines selbständigen Regenten ausüben dürse.

Die Bilbung erstarkender Staaten an der untern Donau diente ohne Zweisel dem Sultan zum Schutz gegen Rußland, so lange sie nicht ausschließlich unter russischem Einfluß standen, und das war in

Rumänien nicht in dem Maaße der Fall, wie man glauben machen wollte. Es gab allerdings eine russische Partei in Bukarest, neben ihr aber eine noch skärkere nationale ober großrumänische Partei, die eine Wiedervereinigung aller Rumänen, also auch derer, die in Siebens bürgen österreichische, in Bessarabien russische Unterthanen waren, mit denen in der Moldau und Wallachei zu einem großen Reiche ersstrebten.

Rußland stedte sich geschickt hinter biese Partei, um durch sie seine specissisch russischen Zwecke zu erreichen, d. h. Umtriebe in Bulzgarien anzetteln und die Türkei in immerwährender Sorge schweben zu lassen, die wachsende Insurrection einen Einmarsch russischer Truppen rechtsertigen würde. Desterreich sah das Erstarken neuer Staaten, wie die des rumänischen und serbischen, nicht gerne, weil sie seinem Einsluß in dem Maaße mehr entgegenwirkten, als sie gleich den Ungarn nach nationaler Selbständigkeit trachteten. Frankzeich hatte seinen Couza nicht schützen können, übte aber immer noch Einsluß auf die nationale Partei, was mit dem von Frankreich proclamirten Nationalitätenprinzipe übereinstimmte, und hielt der russischen Agitation die Waage. Es gab ziemlich viele russische Unterthanen in der Moldau und Wallachei, die vieles thun dursten, was andere nicht gewagt hätten.

Die Montenegriner fuhren in ihrem Uebermuthe fort, untersführen den christlichen Aufstand in der benachbarten Herzegowina und benutzten jede Gelegenheit, ein türkisches Dorf zu plündern. Aber am 12. August 1860 wurde Danilo Petrowich, Fürst von Montenegro, im Seebade von Perzagno im Canal von Cattaro meuchlerisch erschossen und zwar von einem Montenegriner, Namens Cadich, dessen Schwester der Fürst gegen ihren Willen verheirathet hatte. Ihm folgte Nikiza (Nicolaus) Petrowich, Sohn des Mirko. Der letztere leitete die Regierung und war ein Todseind der Türken, sein eifriger Bundess

genoß aber ber Herzegowiner Luka Bukalowich. Beibe gemeinsam begannen nun die frechsten und undarmherzigsten Razzias auf dem türkischen Gediete, raubten die Heerden, mordeten die Menschen und verbrannten die Oörfer. Dabei war das Nasen=, Ohren= und Köpfe= abschneiden, das Auspflanzen der Köpfe als Trophäen noch immer an der Tagesordnung. Die Montenegriner sind seit einem Jahrtausend um keinen Schritt weiter in der Eultur vorgerückt, nur daß die Politik ihrer Führer durch das russische Bestechungsspstem immer raffinirter geworden ist. Man darf dieses Naturvolk nicht zu streng beurtheilen. Auf seinen unfruchtbaren Bergen sindet es keine Lebens= mittel und muß sich dieselben rauben, denn sein Racestolz hat sich noch nicht zur Fabrikarbeit erniedrigt.

Nachbem die Montenegriner im März 1862 in der Gegend von Kremnite die unerhörtesten Greuel begangen hatten, erhielt endlich am 9. April Omer Pascha vom Sultan ben Befehl, mit türkischen Truppen einzuschreiten. Omer war franklich ober zauberte noch aus biplomatischen Gründen. Wenigstens richtete Derwisch Pascha, ben er vorausschickte, nicht viel aus. Man hörte wiederholt von bessen blutigen Gefechten am Dugapasse, von Angriffen Bukalowichs auf türkische Forts. Im Allgemeinen blieben die Türken im Nachtheil und Omer Pascha rührte sich nicht. Das kam baher, weil be Moustier, ber französische, und Labanoff, der russische Gesandte, Montenegro in Schut nahmen. Rugland betrachtete bieses Gebirgsland schon längst als seinen Vorposten, wollte bemselben baher um jeden Preis seine bisherige Unabhängigkeit und Angriffsfähigkeit erhalten. Allein ver= mochte es weniger burchzuseten, legte baher großen Werth barauf, in bieser Frage von Frankreich unterstützt zu werben. Man glaubt, daß es hauptsächlich aus diesem Grunde und lediglich als ein Com= pliment für Frankreich, sich so schnell bereit erklärt habe, bas König= reich Italien anzuerkennen. Inbem Preußen bem ruffischen Beispiele

folgte, burfte sich Napoleon III. allerbings schmeicheln, noch immer sein Uebergewicht im Rath Europas zu besitzen. Durch biese Rück= sichten wurde nun Omer Pascha verhindert, nachbrücklich gegen Montes negro vorzugehen, bis bie Contreminen Englands und Desterreichs bem armen Sultan wieber etwas Luft machten. So erhielt benn Omer Pascha in ber Mitte bes August Erlaubniß, Ernst zu machen. Daß am 18. August auf ben Fürsten Nicolaus geschossen wurde, scheint nicht von den Türken ausgegangen zu sehn. Der Mörber Rabowich, ber übrigens fehlschoß, suchte nur die Blutrache wegen ber Hinrichtung seines Vaters. Das türkische Heer brang in die schwarzen Berge ein, erfocht biesmal am 23. August bei Rieka einen entscheiben= ben Sieg und rudte bis vor bie montenegrinische Hauptstadt Cetinje. Nun wurde unterhandelt. Omer Pascha forderte im Namen bes Sultans, die Montenegriner sollten sich verpflichten, nie mehr ihre Grenze zu überschreiten, weber um ben Aufstand in ber Herzegowina zu unterstützen, noch um zu rauben und zu plündern. Sie sollten sich gefallen lassen, daß eine große Heerstraße, durch mit Türken besette Blochäuser geschützt, von Scutari an mitten durch ihr Land in die Herzegowina geführt werbe. Mirko sollte verbannt werden. Damit aber die Montenegriner sich bequem von außen her verschaffen könns ten, was sie bedurften, sollte ihnen ber Verkehr zum Meere her freis stehen und Antivari (ausgenommen in Kriegszeiten) zu einem Freiz hafen erklärt werden. Merkwürdigerweise war in diesen Forderungen nicht die Rede von einer Unterwerfung der Montenegriner unter den Sultan, als von empörten Unterthanen unter ihren rechtmäßigen Herrn. Insofern nahm ber Sultan Rücksicht auf bie Großmächte, welche bie Autonomie bes schwarzen Gebirges gewahrt wissen wollten. Rußland wurde offenbar burch die andern Mächte genöthigt, dies= mal nachzugeben, that es aber mit sichtbarem Unwillen, benn man las am 17. September im Petersburger Journal, die Errichtung von

türkischen Blockhäusern auf dem Sebiet von Montenegro laufe den frühern Verträgen zuwider. Auch wurde in Petersburg mit vieler Ostentation eine Seldsammlung für die armen Wontenegriner versanstaltet, als ob es sich hier von bedrängten und verfolgten Christen handelte.

Die Montenegriner fügten sich, weil sie sonst der türkischen Uebermacht, die mitten in ihrem Lande stand, gänzlich hätten erliegen mussen. Ueberdieß konnten sie barauf rechnen, daß ihre guten Freunde in der europäischen Diplomatie ihnen bald wieder helfen würden, und sie selbst wußten aus alter Erfahrung, bag man Verträge nicht schließt, um sie zu halten, sonbern nur um sich bamit aus einer augenblick= lichen Verlegenheit zu ziehen. Am 21. September wurde zu Cetinje ber Frieden gefeiert, ber sich auch auf die Herzegowina erstrecken sollte, benn auch Bukalowich unterwarf sich und wurde von Omer Pascha zum Bimbascha ernannt, um mit 500 Panduren, die er sich aus seinen Gesellen auslesen sollte, die Ordnung zu überwachen. In der Hauptsache, die Errichtung türkischer Blockhäuser auf Montenegriner Boben, mußte nachträglich ber Sultan bem russisch-französischen Anbrangen nachgeben und unter bem Schein ber Großmuth erlauben, daß dieselben nicht errichtet würden. Uebrigens sollen die Montenegriner über Bukalowich und auch über die Serben sehr erbittert gewesen sen, weil sie von biesen im Stich gelassen wurden.

Montenegro ist fast lächerlich klein, aber sein Völken ist höchst energisch. Die Staatseinkünfte des kleinen Berglandes belausen sich nicht über 40,000 fl., nahezu ebensoviel betragen die Ausgaben. Außerdem erhält jedoch der Fürst jährlich von Rußland 2000 Ducaten und ebenso von Frankreich eine Unterstützung von 50,000 Francs. Und dennoch besitzt dieser kleine Staat eine verhältnismäßig beträchtzliche Kriegsmacht.

Noë hat in seinen "neuen Studien aus ben Alpen" eine lebendige

Schilberung bes Ländchens und Bölkchens gegeben. "Es erzeugt keine Bäume, aus benen man Bretter schneiben kann. aber ber Fürst ein Kaffeehaus bauen, welches zugleich als Herberge für die Fremden bienen soll, welche vorläufig, wie wir sogleich sehen werben, in seiner Hauptstadt noch nicht wissen, wohin sie ihr Haupt legen sollten, bazu braucht er Holz. Das wird zur See herbeigeführt und in Cattaro auf bem montenegrinischen Bazar abgelagert. Die= jenigen seiner Unterthanen, welche ihre Steuern nicht bezahlen können, muffen sie in der Weise ,abtragen', daß sie Bretter vom Hafen herauf auf ben Schultern nach bem Bauplat beförbern. bis Cetinje fieben Gehstunden, barunter vier ununterbrochenen Steigens, benn die Gefilde bes Schwarzen Berges erheben sich in boppelter Höhe bes Brocken über bie salzige Abria. — Vor uns liegt auf bem Boben ein großer Haufen graubraunes Stroh. Eine Rolle besselben bewegt sich, es erscheint zwischen ben modrichen Halmen ein struppiger Menschenkopf, ber uns anstarrt: "Dobra ti srec!" (Sut sep bir bas Glück!) erschallt bie Stimme. Der Mann steht bis zum Halse in seiner Wohnung, einem Erbloch; ber Kopf beglückwünscht uns von ober aus bem Dache. Montenegro kann hinter ben auf= geklärten Staaten ber Christenheit unmöglich zurückleiben: hier steht sein Dogma (Mauth) und in bem Interpellanten begrüßen wir die erste officielle Person. — Nur mit eingesenktem Kopfe, wie ein fliehen= ber Gemsbock, können wir gegen biese Luftbewegung vorschreiten, mit welcher verglichen ber Tauernwind bei Schneewetter ohne Ueber= treibung ein behagliches Lüftchen genannt werben muß. Die wenigen Hütten aus Stroh und Lehm, welche bas Steinfelb unterbrechen, schützen sie durch eine kreisrunde Mauer von zusammengelesenen Blöcken gegen die Zubringlichkeit der heimathlichen Luft."

"Die Hauptstadt Cetinje gleicht mit ihrer einen langen Gasse einstöckiger gemauerter Häuser beinahe einem böhmischen Dorf. Es fällt uns nicht ein, ber Armuth ber "Bergmäuse", wie Türkenstolz bieses Volk nennt, zu spotten, aber die Ausgeblasenheit und barbarische Prunksucht seiner großthuerischen Häupter, und unsinnige Lärm, mit welchem biese Handvoll Menschen in ber Welt von sich reben macht, muffen im trodensten Besucher eine gelinde Regung zur Komik anfachen. Einige Weiber kehrten von der Thätigkeit heim, welche man auf biesem Steingeröll seltsamer Weise Felbarbeit nennt. Bewaffnete Männer sagen, Papier-Cigaretten rauchenb, auf der Schwelle ihrer Thüren und schauten lungernd in den Platz= regen. Die schlanken, von schwerer Arbeit etwas gekrümmten Ge stalten ber Weiber mit eblen Gesichtszügen und pflaumengroßen, schwarzen Augen waren ber erste Gegenstand, ber mir eigentlich Berober besser Bewunderung abnöthigte. Das montenegrinische Sprich= wort: "Schaue ein Weib ber Cerna Gora nicht an, wenn bu nicht willst, daß beine Haut an der Sonne trocknet!' hielt mich nicht im geringsten ab, beren herabgewürdigtes Aeußere mit objectivem Eifer und ohne die geringste Scheu vor ihrem tabakqualmenden Tyrannen zu studiren."

Der Fürst von Montenegro hat sich ein Museum angelegt. Darin besindet sich unter anderem die Haut des Ismael Aga, eines Hauptsseindes der Montenegriner. "Seine gegerdte und mit Heu angefüllte Haut stellte einen Körper dar, der mit allem Schmuck eines muselsmännischen Kriegers angethan war. Er befand sich einem Crucistz gegenüber in einer solchen Stellung angebracht, daß er bei der geringsten Erschütterung sich gegen das Kreuz verneigen mußte. Nie trat ein Montenegriner in dieses Semach, ohne mit seinem Fuß jenen Körpertheil des ausgestopsten Agas zu berühren, in welchem das Sleichgewicht des Sitzenden ruht. Jetzt sind der Aga, sowie die absgeschnittenen Türkenköpse, die man sonst auf der rothen Umsassungsemauer der Fürstenwohnung auszusteden pslegte, verschwunden. Dutzende

von Kanonen, Hunderte von prachtvollen Säbeln und Flinten, dann eine große Anzahl von Medschidieh= und Nisam=Orden, die von der Brust des Paschas heruntergerissen worden sind, an denen zum Theil noch Fetzen der Unisormen hängen, sind noch immer die Slanzpunkte jenes seltsamen Museums." Auch war hier alles enthusiasmirt für Rußland, nicht für Oesterreich.

Bosnien und die Herzegowina sind zwar auch von Slaven bewohnt, die sich aber ihre Freiheit nicht zu bewahren verstanden Ihr Abel nämlich wurde nach der türkischen Eroberung muhamedanisch und hilft seitbem den Türken das christlich gebliebene Bauernvolk unterbrücken. Das jüngst über Bosnien geschriebene Werk von Roskiewicz schilbert die Lage dieser Bauern als höchst kläglich. Sie heißen, wie alle ben Türken gehorsamen Christen "Rajahs". "Das Wort Rajah ist arabischen Ursprungs und bebeutet eigentlich Heerbe. Schon ber Sinn bieses Worts läßt bas Abhängigkeitsver= hältniß errathen, in welchem der Rajah als Pachter ober Tagelöhner zum Muselmann stand und theilweise noch immer steht. Abgesehen von den brudenden Steuern, die ihn belasten, und die er je nach bem Gefallen bes Mubirs ober Bezirksleiters oft auch zweimal er= legen mußte (ba er keine Quittung hierüber erhielt), fand berselbe 3. B. als Kläger wegen unbilliger Anforderungen bei Behörden ehes mals gar kein Gehör. Gerabezu als entwürdigend muß die Forberung bezeichnet werden, welche gebietet, daß ber Rajah jedem Muhamedaner, auch bem in Lumpen gehüllten, auf ber Gasse auszuweichen, wenn er ihm zu Pferde begegnet, zu halten, von dem seinigen abzusteigen, und erst nachbem ber Türke vorübergeritten ist, das Pferd wieder zu besteigen und seinen Weg fortzuseten habe."

Die Bulgaren lebten bisher unter dem doppelten Druck ihrer türkischen Herrn und ihrer griechischen Bischöfe. Da aber die Türken bas bureaukratische System noch nicht eingeführt haben, behielten zum Menzel, Weltbegebenheiten von 1860-66. II.

Glück die bulgarischen Gemeinden, wenn sie nur den Türken und ben Bischöfen zahlten, außerbem ihre altherkömmliche Autonomie. Ihre Bischöfe erhielten sie ausschließlich aus bem Phanar. Der Sultan überließ dem griechischen Patriarchen in Constantinopel, die Bischöfe zu ernennen und dieser ernannte bazu immer nur Phanarioten, b. h. Glieber ber neugriechischen Aristokratie in ber Hauptstadt, jener alten, in allen Ränken geübten und sittlich verpesteten Aristokratie, welche seit 400 Jahren zugleich kriechende Sclavin des muhamedanischen Herrn und Thrannin ber christlichen Bevölkerung ist. Der Phanariot, welcher Bischof werben will, muß bem Patriarchen bafür eine große Summe bezahlen. Darauf allein kommt es an, nach seiner Befähigung wird nicht gefragt. Ist er nun Bischof geworden, so preßt er bem niebern Klerus und bem Volke nach und nach bie Summe wieber aus, die ihn sein Stuhl gekostet hat. Außerdem war Ruß= land schon seit lange bemüht, die griechischen Christen in der Türkei zu Empörungen aufzureizen und baburch seinem Eroberungsplane Weil aber ber Patriarch und die Bischöfe sich als vorzuarbeiten. Günstlinge bes Sultans in einer hinreichend angenehmen Lage befanben, wollten sie nicht immer ber russischen Politik bienen, ja haben sich öfter ausbrücklich gegen bieselbe verwahrt. Leichter gelang es ben russischen Agenten, ben niebern Klerus zu gewinnen, ber bie Vortheile der Bischöfe nicht theilt, vielmehr unter deren Druck leidet und der slavischen Nationalität, nicht der griechischen, angehört. Kaiser Nicolaus I. ließ es sich viel kosten, wie in der Moldau und Wallachei, fo auch in der Bulgarei die Kirchen zu beschenken, Glocken, Bilder, Altarschmuck, Gewänder 2c. dahin zu stiften. Auch nahm er unentgeltlich junge Bulgaren in Rußland auf und ließ sie in Riew, Moskau und St. Petersburg auf den bortigen Universitäten ausbilben, jedoch nicht mit dem erwünschten Erfolge.

Ein als Arzt in Moskau lebenber geborener Bulgare Pouri

Beneline schrieb 1830 ein Werk, worin er seine Landsleute zum erstenmal an ihren alten Ruhm, an ihr altes selbständiges König= thum und an das Verdienst erinnerte, welches sich unter ihnen die ersten slavischen Apostel, Cyrillus und Methodius, erworben haben. Damit stellte er ein sowohl in nationaler und staatlicher als kirch= licher Beziehung eigenthümliches und selbständiges Interesse fest, welches sich eben so scharf vom Interesse ber griechischen Kirche in Constanti= nopel, als von dem des russischen Kaisers unterschied. Es versteht sich baher von selbst, daß er kein russischer Agent war, wie er benn auch arm gestorben ist. Die jungen Bulgaren nun, die in der Heimat nur in ben niebern Klerus einrücken und fich aus bem höhern immer von Neugriechen zurückgestoßen sehen, wurden empfänglich für bie nationale Ibee und fingen an ihren Bischöfen zu opponiren. Die anbern jungen Bulgaren, die in Rußland stubirten, empfingen bort, wenn auch immer gegen Willen und Absicht bes Kaisers, die Ein= brücke abendländischer Civilisation und namentlich ben Impuls fran= zösischer Ibeen. Empfing benselben boch die russische Jugend selbst von ber polnischen.

Hieraus nun erklärt sich, warum sich in den letzten Jahren in der Bulgarei eine Partei bilden konnte, die das Heil der Zukunft im Anschluß an die katholische Kirche des Westens erkannte, eine Partei, der es eben so sehr vor der russischen Knute wie vor dem tief corrumpirten Griechenthum graute.\*)

Am 30. Dezember 1860 erschienen zwei bulgarische Archimandriten mit drei Priestern und 200 Häuptlingen in Constantinopel vor dem Erzbischof der katholischen Armenier und dem päpstlichen Vicar, Erzbischof Monsignor Brunoni, und übergaben ihm eine Abresse an den Papst mit zweitausend Unterschriften. Schon in einer bulgarischen

<sup>\*)</sup> Bergl. den Pariser Correspondant 1860, Novemberheft.

Erklärung vom 23. Oct. war geltenb gemacht, bie lateinische Kirche habe das Dogma reiner bewahrt als die griechische, und war daran erinnert worden, daß die bulgarischen Apostel, der h. Chrillus und Methodius, sich zu Rom aufgehalten hätten. Auch nahm die Bittschrift an den Papst auf die frühere Vereinbarung der morgen= und abend= ländischen Kirche zu Florenz Rücksicht. "Gestützt auf die Dekrete der heiligen römischen Kirche über die Erhaltung der Riten der morgen= ländischen Kirche, und in der Erwartung, daß diese Riten unverlett erhalten werden, wie es auf dem Florentiner Concil beschlossen wor= ben, bittet die bulgarische Nation, vertreten durch die Unterzeichneten: Se. Heil. Papst Pius IX. möge unsere bulgarische Kirche in ben Schooß ber katholischen aufnehmen, und unsere getrennte und nationale Hierarchie als kanonisch anerkennen." Die Bittschrift schloß: "Wir bitten endlich Seine Heiligkeit bemüthig, Seine Majestät ben Kaiser ber Franzosen als ältesten Sohn ber Kirche ersuchen zu wollen, sich bei Seiner Majestät bem Sultan bafür zu verwenden, baß unsere Hierarchie von ihm als eine unabhängige anerkannt werbe." Diefe auffallende Rücksichtsnahme auf Frankreich war gegen die russische Politik gerichtet und sollte barthun, daß Rußland nicht allein über bie Sympathien der unter türkischer Herrschaft stehenden Christen zu gebieten habe. Die Sache wird noch erklärlicher, wenn man erwägt, daß Frankreich damals aus Sprien, wo es kaum festen Fuß gefaßt hatte, wieder hinausmanövrirt wurde, also auf einem andern Punkte sein Ansehen wieber geltenb zu machen, alle Ursache hatte.

Doch kam die Sache nicht in Gang. Am 24. März forberte Bischof Parisios die Unabhängigkeit der bulgarischen Kirche vom Pastriarchat in Constantinopel; das letztere behauptete indeß die Obersgewalt unter Billigung des Sultans und im October 1864 wurden die bereits katholisch gewordenen Bischöse und Priester vertrieben.

Die Bulgarei, von welcher man bisher viel weniger hörte, als

von Serbien und Rumanien, ist gleichwohl einer ber wichtigsten Bestandtheile der Balkanhalbinsel, wegen ihrer politisch wichtigen Lage einerseits an ber untern Donau, andererseits nahe bei Constantinopel. Auch bas gibt ihr eine große Bebeutung, baß sie von ben zahlreichsten unter den sübslavischen Stämmen bewohnt ist. Die Bulgaren zählen nämlich 41/2 Millionen Seelen, die Serben nur 1,660,000, die Bosnier und Herzegowiner nur 1,450,000. Dazu kommen noch Montenegriner, Kroaten, einige russische und polnische Ansiedler, zu= fammen 350,000. Demnach sind die Bulgaren allein zahlreicher als alle übrigen Slaven im türkischen Reich, was bei einer künftigen Umgestaltung ber Balkanhalbinsel sehr ins Sewicht fallen bürfte. Blanqui berechnet die Bulgaren sogar zu 7 Millionen, was aber übertrieben ist. Jedenfalls bleibt unter den Slaven der bulgarische Stamm berjenige, bem bie Hegemonie gebührte, wie wenig er auch bis jett noch barauf Anspruch gemacht hat. Im Instinkt bes Volks scheint mehr zu liegen, als seine namenlosen Häupter bis jetzt kund= gegeben haben. Ein bulgarisches Volkslied singt bavon, daß ben Ablern des Balkangebirges die Schnäbel wachsen und daß sie sich dann sehnen, hinunter zu fliegen zum goldnen Horn (Constantinopel), wo es so viele blutige Beute gibt. — Neben ben 8 Millionen Slaven leben in der europäischen Türkei, außer den 4 Millionen Rumänen und etwas über 1 Million Albanesen, nur 1 Million Türken und Wenn also die Türken schon wegen ihrer 1 Million Griechen. Minberzahl auf einen langen Fortbesitz ber Herrschaft nicht mehr rechnen können, so dürften sich noch viel weniger die verdorbenen Griechen auf die Herstellung ihres byzantinischen Reiches Hoffnung machen. Das natürliche Uebergewicht ist bei ben Sübslaven, unb wenn sie einig wären ober würben, wäre es nicht zu kühn von ihnen, wenn sie völlig selbständig werden und nicht etwa blos Rußland zum Schemel bienen wollten. Aber es ist schwer, sie zu einigen.

Wer immer in der Balkanhalbinsel Meister werden würde, hätte boch einen schweren Stand, ba es nicht möglich ist, so gänzlich verschiebene Nationen anbers als burch bas eiserne Band ber Gewalt zu vereinigen. Nun sind aber schon im Alterthum nicht einmal die Macedonier, nicht einmal die Römer und später weder die griechischen Raiser, noch die türkischen Sultane mit den wilben Gebirgsvölkern fertig geworben. Es liegt wohl im Charakter bieser Gebirge, baß die späteren slavischen Einwanderer die Wildheit der älteren illyrischen und thrakischen Bevölkerung angenommen haben. Die slavischen Montenegriner sind kaum weniger barbarisch, wie die Abanesen, welche muthmaßlich noch den letzten Rest der vorrömischen Bevölkerung dar= stellen. Die Albanesen sind die wildesten von allen. Den Namen haben sie von ihren Bergen (Alpen) erhalten, sie selbst nennen sich Stepetaren. Als Sölbner in ben türkischen Heeren heißen fie ge= wöhnlich Arnauten. Obgleich fie sich alle an barbarischen Sitten gleichen, ist boch keine Einigkeit unter ihnen. Der eine Theil hat bie griechische Religion und Schrift, ber andere die lateinische angenommen. Jene heißen die Tosken, diese die Ghegen. Aber auch diese beiben Haupttheile des Volks zerfallen wieder in vielerlei kleine unabhängige Stämme. Wegen ihrer großen Tapferkeit werben sie von den Türken als Soldaten geschätzt und bienen selber gern der Beute wegen. Deshalb und um sich die driftliche Kopfsteuer zu ersparen, geben sich viele von ihnen für Muhamedaner aus, ohne es zu Diese Menschen würden sich bei einer großen politischen Re= form ber Balkanhalbinsel wohl am heftigsten und längsten ber Civi= lisation widersetzen.

Nichts würde die Civilisation, möchte sie noch von den Türken selbst beschleunigt werden oder von den Donauländern ausgehen, sicherer fördern, als Errichtung von Straßen, ein durchgreifendes Verkehrsspstem. In dieser Beziehung verdient große Beachtung, was

Herr von Hahn, ein ausgezeichneter Desterreicher, im Jahr 1864 zur Anregung gebracht und später in einem eigenen Werke (Reise nach Salonik, Wien 1868) genauer motivirt hat. Er bevorwortet nämlich bamit einen für ganz Europa höchst wichtigen Plan, die Eisenbahn, welche bereits durch Ungarn führt, von Belgrad aus südwärts nach Salonik weiter zu führen, d. h. nach demjenigen europäischen Hafen, von welchem aus man auf dem kürzesten Wege über das mittelzländische Weer nach Mexandria und Suez gelangt. Es ist dies mithin die kürzeste Linie zwischen Wien und Bombay. Da Eisenbahnen die Dampsschiffsahrten 2½ mal an Schnelligkeit übertreffen, würde man auf diesem Wege auch von England aus ungleich schneller nach Ostindien gelangen, als über Triest oder Marseille.

Man hat bisher an diesen so nutbaren Weg nicht gebacht, weil man allgemein das Vorurtheil hegte, sübwärts des Balkan laufe noch eine unübersteigliche Gebirgskette burch bie ganze europäische Türkei. Es half nichts, daß schon 1840 Boué den Jrrthum aufklärte und kurz nach ihm auch Grisebach, die Karten wurden bennoch immer wieber mit bem fabelhaften Gebirge ausgestattet, bis erst vor fünf Jahren Kiepert ein treues Bilb ber europäischen Türkei gegeben hat. Die Kiepert'sche Karte veranlaßte Herrn von Hahn, sich selbst auf ben Weg zu machen, um mit eigenen Augen das Terrain und vor= zugsweise die Lücke zu untersuchen, welche jene Karte noch im Süben von Serbien übrig ließ. Sobald er einmal wußte, anstatt des fabel= haften Quergebirges, welches Thessalien von Serbien absperre, laufe vielmehr eine Rinne von Belgrad bis Salonik, längs der in die Donau fließenben Morawa und sobann längs ber in bas Mittelmeer fließenden Wardar hin, schöpfte er die Hoffnung, die Natur selbst möchte diese Rinne für eine Eisenbahn offen gelassen haben, und es kam ihm nur noch barauf an, bie Wasserscheibe zwischen ben beiben Flüssen näher kennen zu lernen. Der Weg, den Herr von Hahn von

Belgrab bis Salonik genommen hat, ist auf einer von ihm beigegebenen Karte sehr genau verzeichnet und läuft fast schnurgerade süblich. Da er zwei Flüssen entlang läuft, steigt er nie hoch in die Höhe und bietet keine Schwierigkeiten dar, welche nicht durch die Mittel der heutigen Eisenbahnbaukunst überwunden werden könnten. Der von Herrn v. Hahn in Vorschlag gebrachte Weg würde von bemjenigen Punkt am rechten Donauufer ausgehen, welcher sübwärts von Weißkirchen der Ortschaft Bazirsch gegenüberliegt, bis wohin auf bem linken Donauufer die ungarische Eisenbahn gezogen ist. Von hier aus würde die vor= geschlagene Bahn burch Serbien an ber Morawa hin über bie Stäbte Pozarewat, Swilaiwat, Tjuprija, Mexiwat, Nisch, Zesbowat unb Wranja führen, von hier, unfern von ber Quelle ber Morawa, süb= wärts burch Macedonien nach Komanowa zu einem Nebenfluß ber Warbar ablenken, über Stiplje bei Ulanza unmittelbar ber Warbar entlang über Rumlikoi und andere kleinere Ortschaften bis nach Salonik führen.

Diese Bahn würde Desterreich das bisher verschlossene Innere der Balkaninsel öffnen. Kein Culturstaat liegt ihr näher. Bon Wien und Osen würde ein unberechenbarer merkantilischer, moralischer und politischer Impuls ausgehen. Herr von Hahn hat sehr Recht, wenn er Desterreich ermahnt, seine Mission im Orient zu suchen. Er sindet die frühere commercielle Abgeschlossenheit des österreichischen Kaiserstaats durchaus unnatürlich. Ebenso unnatürlich aber auch den gegenwärtigen Dualismus des Kaiserstaats. Nicht zuschließen und nicht theilen, sondern össnen und erweitern ist die Losung. Die projectirte Sisendahn würde mitten durch die Balkanhaldinsel führen, wie die große Wasserstaße der Donau ins schwarze Meer. Es handelt sich um mehr als Handelsverkehr. Auf den bezeichneten Wegen soll auch Civilisation nach dem Osten getragen werden. Desterreich hat in dieser Beziehung bisher alles versäumt. Während Rußland, welches

ø

kaum seit anberthalb Jahrhunberten aus ber ärgsten Barbarei heraus= geriffen worden ist, an seinen persischen und türkischen Grenzen große und wichtige Eroberungen gemacht, Armenien, Transkaukasien, ben ganzen Kaukasus, ben ganzen Norben bes schwarzen Meeres mit ber Krim und Bessarabien erworben und bort sein System eingeführt, Festungen und ben großen Handelsplat Obessa angelegt hat, ist von Seiten Desterreichs nicht bas minbeste geschehen, um gleiche Erwerbungen innerhalb seiner nächsten türkischen Grenzen und an ber uns tern Donau zu machen. Wien liegt ungleich näher an ben Munbungen ber Donau, als St. Petersburg und selbst als Moskau von Obessa. Desterreich ist ein älterer Culturstaat als Rugland. Desterreich hätte mithin schon seit viel längerer Zeit eine viel bequemere Gelegenheit gehabt, ans schwarze Meer vorzubringen, als Rußland. Desterreich hatte zubem burch die Entwicklung seiner Geschichte und burch seine geographische Lage die Aufgabe erhalten, die abendländische Civilisation und Kirche gegen Osten auszubreiten, mit ber überlegenen germanischen Kraft und mit bem überlegenen Geiste, welcher ber abendländischen Kirche innewohnt, die Völker des Oftens von der geistlosen Tyrannei zu befreien, welche bem russischen Cäsaropapismus kaum weniger innewohnt, wie bem Islam ber Osmanen. Aber anstatt biese Mission, diese Pflicht des europäischen Desterreichs zu begreifen, haben die Habsburger im Orient die Russen allein wirthschaften lassen und in dieser Beziehung schienen sie auf ihrem schönen Throne immer nur zu schlafen. Wenn man eine lebhafte Thätigkeit bei ihnen wahrnahm, so richtete sich bieselbe immer nur gegen ben Westen. Osten verhielten sie sich höchstens befensiv, gerade da, wo sie offensiv hätten verfahren und ber Cultur und Freiheit hätten Bahn brechen Nach bem Westen hin brachten sie, wo vorher Licht war, sollen. Finsterniß, — wo vorher Freiheit war, Knechtschaft. Betraut mit ber höchsten Würbe auf Erben, bem beutschen Kaiserthum, machten

•

sie sich so hohen Ranges unwürdig, indem sie sich mit dem Romas nismus in Italien und Spanien gegen ben Germanismus, gegen bie heiligsten Rechte ber beutschen Nation verbanden. Noch zulett miß= kannten sie den sichtbaren Willen Gottes nach der Ueberwältigung Napoleons in dem Grade, daß ihr Spiritus familiaris, Fürst Metternich, die beutsche Nation kunstreicher fesseln und schmachvoller um Einheit und Freiheit betrügen burfte, als es je vorher geschehen war. Zum zweitenmal können sie jetzt ben Willen Gottes in den Sternen lesen, die am deutschen Himmel endlich aus der tiefen Nacht der Metternich'schen Zeit aufgestiegen sinb. Die alten Fesseln sinb zer= brochen, die österreichischen wie die französischen. Im dringenbsten und natürlichsten Interesse ber beutschen Nation hat Preußen, wie es 1813 am Zerbrechen des französischen Jochs das meiste mitgewirkt, so auch 1866 wieder das Joch zerbrochen, welches Metternich auf bem Wiener Congreß ber beutschen Nation über ben Nacken geworfen Wenn die Habsburger jett noch nicht einsehen, daß ihre nach Westen gerichtete Politik eine schlechte und undankbare gewesen ist, wenn sie auch jetzt noch nicht einsehen, daß ihre Wirkungssphäre nicht mehr im Westen, sonbern im Osten liegt, so ist ihnen nicht mehr zu helfen.

Noch ist es Zeit. Noch hat Rußland die Donau nicht abgesperrt, noch seine eiserne Mauer nicht die ans abriatische Meer vorsgerückt. Noch kann Desterreich seinen vollen Einstuß als nächster Nachbar üben, wenn es nicht fortfährt, sich zur russischen und französischen Agitation in Serbien, Bosnien, Bulgarien passiv zu vershalten. Die Türken aus Belgrad zu entsernen, hat Desterreich sogar mitgewirkt, während es erstes Gebot seiner Politik seyn sollte, hier keinerlei fremde Einmischung zu bulden und die Türken so lange zu lassen, wo sie sind, die es selbst seine Sarnisonen an die Stelle der türkischen setzen kann. Nur die sabelhaste Passivität Desterreichs hat

es verschulbet, daß ferner liegende Staaten in den Donauländern mehr gelten, als das nahe Desterreich, daß dort Dinge geschehen, als ob Desterreich gar nicht vorhanden wäre.

Und boch kann Desterreich, wenn es will, mit Sicherheit ber Donau entlang und im Balkan operiren, weil es ganz Europa hinter sich hat. Wie 1854 würden auch in jedem kommenden Conslict mit Rußland die Westmächte auf österreichischer Seite stehen und jetzt auch Preußen, dessen natürliche Politik es ist, sobald es von Desterreich nicht mehr in seiner deutschen Politik gestört wird, es aufs kräftigste gegen Rußland zu unterstützen.

Mit bieser großen Frage ber auswärtigen Politik sollten sich auch die Delegationen mehr und einläßlicher beschäftigen, als mit dem kleinlichen Abtheilen und Abmarken im Innern und mit dem Conscordatstreite. Sie zwingen dadurch Herrn von Beust, ängstlich auf Socien zu gehen und seine auswärtige Politik durch die innere zu lähmen. Wie sinnlos ist vollends das liberale Anskürmen gegen die Kirche! Desterreich könnte seine Kirche nicht genug ehren und pslegen, um ihr das Ansehen zu geben, das ihr zukommt, und dem Popenthum entgegenzuwirken, das immer mehr Eroberungen in den Gedieten der abendländischen Kirche macht und in diesem Augendlick Polen gänzlich zu bekatholissiren im Begriff ist. Dorthin, woher die Gesahr kommt, sollten die katholischen Desterreicher ihre Blicke richten, und nicht zum Vergnügen des Czaaren den armen h. Vater in Kom ängstigen helsen.

Aus der asiatischen Türkei ist wenig zu berichten, doch hat auch dahin die russische Fühlung sich erstreckt. Darüber gibt das Buch von Noroff, "die sieben Kirchen der Offenbarung Johannis," vom Jahr 1860 Auskunft. Noroff, der vormalige russische Minister der Volksausklärung, bereiste Kleinasien, um jene sieben ältesten Kirchen in Kleinasien aufzusuchen und einstweilen moralisch für die russische

Kirche in Anspruch zu nehmen (Laodicea, Philadelphia, Sardes, Thyastira, Smyrna, Pergamus und Ephesus). Er sagt: "Alle Hoffnung der hiesigen Christen ist auf den Norden gerichtet," b. h. auf Rußland.

Vor brei bis vier Jahrzehnten war es unter den russischen Ge= schichtschreibern, Karamsin, Bulgarin, benen sich auch ber Pole Lelewel anschloß, zur Mobe geworben, panslavistische Ansprüche auf halb Europa zu machen, sofern sie Benedig, Vinbelicien, die Bendée 2c. für ursprünglich wendische, b. h. slavische Länder erklärten und für das neu zu gründende große Slavenreich reclamirten. In jüngster Zeit haben russische Reisende angefangen, ähnliche Ansprüche in kirch= licher Beziehung zu machen und bas Gebiet ber griechischen Kirche im Süben als zum großen Reich ber russischen Kirche gehörig, zu Die griechische Kirche, sagen sie, ist die älteste, allein echte und orthodore. Ihr gebührt also von Rechtswegen die Herr= schaft über bie ganze Erbe. Die katholische Kirche hat sich, nach bem Dafürhalten des Herrn Noroff, nur böswillig von ihr abgerissen. "Die Veränderungen, welche die Lateiner an dem Glaubenssymbol gemacht hatten, gründeten sich nicht auf Ueberzeugung, sondern waren nur ber Feindschaft gegen die rechtgläubige Kirche entsprossen. Wunsch des Kaisers nahmen die griechischen Bischöfe an den Ver= sammlungen zu Ferrara und Florenz theil, um sich mit den Lateinern wegen einer möglichen Einigung ber beiben Kirchen zu berathen. Als nach der ersten Sitzung bes Concils Marcus Eugenicus von Ephesus den Vorschlag vernahm, den Papst als Oberhaupt der ganzen Christenheit anzuerkennen und die Veränderung des Glaubenssymbols — ganz ben Beschlüssen bes nicaischen Concils zuwider — zu be= stätigen, entbrannte er im heiligen Zorn und Eifer für ben wahren Glauben, überführte bie Lateiner bes Jrrthums und zeigte ihnen an seiner Person die Stärke des Glaubens, der auf den Ueberresten des Reichs noch fest und unerschüttert blieb. Gesegnet seh sein Anbenken

in unserer heiligen Kirche, die er vor dem Pesthauche des Westens beschützt hat!" Das heißt mit andern Worten: "Der Wunsch des Kaisers ist der wahre Glauben." Herr Noroff hätte doch, wenn er die griechische Kirche der lateinischen so schroff gegenüberstellt, den Hauptunterschied beider Kirchen hervorheben und herausstellen sollen, welcher darin besteht, daß die abendländische Kirche eine wirkliche Kirche, die morgenländische aber nur eine Staatskirche, d. h. ein Departement der Staatsverwaltung ist.

Die Protestanten kommen bei Herrn Noroff natürlicherweise eben so übel weg, wie die Katholiken. "Als im Jahre 1836 die Sendslinge einer protestantischen Bibelgesellschaft nach Philadelphia kamen, boten sie den griechischen Priestern eine für ihre Armuth ziemlich bes beutende Summe, wenn sie die Christen in Philadelphia nicht vor ihnen warnen wollten. Das Geld wurde zurückgewiesen, und die Berbreiter des Protestantismus fanden in Philadelphia nicht Einen, der ihre Lehre annahm; denn du hast eine kleine Kraft, und hast mein Wort behalten, und hast meinen Namen nicht verleugnet."

In Sprien hatte sich ber alte Nachbarkampf zwischen ben christlichen Maroniten und ber Sekte ber Drusen im Gebirge Libanon erneuert. Ein landeskundiger Correspondent der Kreuzzeitung von 1860 Nr. 168—202 behauptet, die friedlichen und schwächern Masroniten würden nie gewagt haben, die helbenkräftigen Drusen anzugreisen, und nicht französische Agenten hätten sie aufgereizt, sondern die türkischen Behörden hätten den alten Nachbarhaß geschürt. Die Maroniten stünden, wie alle Christen im Orient, physisch und moralisch tieser als die Muhamedaner. Im Hauptkloster der Maroniten hatten sich Stadtmönche eingenistet, die erst nach blutigem Kampse von den Landmönchen vertrieben werden konnten.

Die französische Expedition zum Schutze ber Christen in Sprien unter bem Grafen Beaufort b'Hautpoul setzte sich im September 1860

mit Fuad Pascha in Verbindung, um die Drusen zu bewältigen und die allgemeine Entwaffnung berselben zu vollziehen. Allein er kannte bas Terrain nicht und kam ben Türken überhaupt ungelegen, ba diese ben Drusen geneigter waren, als ben drifflichen Maroniten, und da noch insbesondere der Sultan sich die französische Hülfe ver= beten und versichert hatte, er werbe allein mit den Drusen fertig werben. Deshalb half ben Franzosen ihr guter Wille und Gifer in Verfolgung ber Drusen nichts, benn Juab Pascha ließ bie letteren mit dem ganzen Raube der zerstörten Christendörfer in die Berge von Hauran entschlüpfen. Die Anwesenheit der Franzosen in Sprien war natürlicherweise ben anbern Großmächten nicht erfreulich, ob= gleich sie bieselbe zugegeben hatten. Nachbem aber bie Maroniten hinlänglich gesichert waren, erklärte sich zuerst Lord Russel am 28. Februar 1861 im englischen Parlament bahin, die französische Expedition habe ihren Zweck erreicht und die Conferenz der Groß= mächte in Paris gestatte bie Anwesenheit ber französischen Waffen in Syrien nur noch bis zum 1. Mai. Dieser Termin wurde später bis zum 5. Juni verlängert, bann aber zogen bie Franzosen wirklich ab.

Im Jahr 1864 empörte sich bas Gebirgsvolk im Taurus gegen ben Sultan wegen harter Bebrückung und Rekrutirung.

Im October 1865 brach in Jerusalem die Cholera mit solcher Heftigkeit aus, daß bei einer Bevölkerung von 53,000 Seelen die Zahl der Toden täglich dis auf 100 stieg. Der Tod erfolgte meist in wenigen Stunden, und da die Türken und Juden die Leichen reinlich waschen, wurden sie von diesen desto leichter angesteckt, so daß zuweilen, wer Vormittags Einen begraben hatte, Nachmittags selbst begraben wurde. Der Pascha sammt allen Soldaten, alle Beamten, alle Reichen slohen davon. Nur der lateinische Patriarch blieb und errichtete eine Ambulance nicht nur sür Katholische, sondern für alle Consessionen.

Die tapfern Ticherkessen, bie in ihrem langen helbenmuthigen Rampfe gegen Rugland von der Türkei nicht unterstützt worden waren, fanben auch, wie schon oben bemerkt, als sie mit ihren Familien und ihrer geretteten Habe von ihren Heimathsbergen in die Niederungen ber Türkei auswanderten, um dem russischen Despotismus zu ent= rinnen, burchaus die Aufnahme nicht, die sie verdienten. wünschte sie, als eine Last, wieder los zu werden, wies ihnen un= genügende Wohnplätze an, unterstützte sie nicht, zerstreute sie, um ihren etwaigen Wiberstand zu schwächen, und ließ einen großen Theil von ihnen durch Krankheiten umkommen ober verhungern. theilung Tscherkessen wurde am weitesten vorgeschoben bis nach Ser= bien hinein und sollte sich auf bem berühmten Amselfelbe ansiebeln. Aber mübe ber herzlosen Mißhandlung, entschlossen sich biese Helben bes Kaukasus, nach Rußland zurückzukehren, vielleicht daß ber grimmige Czaar doch mehr Mitleid mit ihnen haben würde, als ber stumpf= sinnige Türke. Sie verbrannten daher plötzlich ihre Hütten, ließen ihre Saaten burch bie Rosse zerstampfen und zogen mit Weibern und Rinbern von bannen, der russischen Grenze zu, unterwegs raubend, was sie brauchten. Da wurden Truppen gegen sie aufgeboten. Auch von andern Abtheilungen, die weiter hinten in der Türkei zurück= geblieben waren, hörte man ähnliche Dinge. Sie hätten es nirgenbs in der Türkei aushalten können und überall eine gewaltsame Rück= kehr, aber vergeblich versucht. Von ihrer ursprünglich großen Anzahl, bie seit brei Jahren eingewandert, sen kaum mehr die Hälfte am Leben.

Griechenland war während des Krimkrieges von den Westmächten gemaßregelt worden, weil es einen Kampf gegen die Türken zu Gunsten Rußlands begonnen hatte. Rußland behauptete seinen Einstuß nur im Norden des türkischen Reichs, in den Donaufürsten= thümern, Serbien, Montenegro. England besestigte den seinigen um swede zu bedienen, und die europäische Revolutionspropaganda trat als vierter Factor hinzu, um die Bölker der europäischen Türkei zu insurgiren und dadurch die künstigen Revolutionen in Ungarn und Polen zu unterstützen. Die Fäden der Intrigue liesen hier so ineinsander, daß sogar Rußland in den Donaufürstenthümern dieselbe Revolutionspartei begünstigte und mit Wassen versah, die es in Polen bekämpste. Unter diesen Umständen hingen auch alle Bewegungen an der Süds wie an der Nordgrenze der europäischen Türkei zusammen, und unter diesen Gesichtspunkt fällt auch alles, was in Griechenland geschah.

Dieselbe Partei, welche früher schon gegen ben Willen bes König Otto Krieg mit ben Türken angefangen hatte, fuhr immer noch fort, byzantinische Ansprüche zu erheben, als seh es die natürliche Bestimmung der Neugriechen, das alte griechische Kaiserthum in seinem ganzen Umfang wieberherzustellen. Das war jedoch nur eine Fiction, als Aushängeschild gebraucht von den russischen und westmächtlichen Agenten und von den griechischen Häuptlingen, die von jenen erkauft Die Zahl ber Neugriechen ist viel zu klein und ihre Race viel zu verdorben, als daß sie jemals hoffen könnten, sich die tapfern Albanesen, Montenegriner, Bosnier, Serben, Bulgaren und Rumänen zu unterwerfen, selbst wenn sie jemals mit ben Türken fertig würden. Die kriegs= und eroberungssüchtige Partei ber Heterochthonen (bie noch andere Erbe wollen) besteht aus keinen eblen Schwärmern für eine große Sache, sonbern aus fremben Agenten, bezahlten Lärmern und Klephthen, die jede Störung ber öffentlichen Ruhe gern sehen, um rauben und plündern zu können.

Die loyale Partei der Autochthonen (der auf ihrer Erde Zusfriedenen) verhielt sich nur passiv und unterstützte den König nicht kräftig genug. Die Wühler aber ließen ihm keine Ruhe. Im Jahr

1861 schoß ein Stubent in Athen, ohne jeboch zu treffen. 13. Februar 1862 riefen Boharis, Neffe bes Kriegsministers, unb Grivas die Besatzung von Nauplia zur Empörung auf und setzten eine provisorische Regierung ein, an beren Spite Patros stand. Es geschah im Einverständniß mit Couza, Serbien, Montenegro und Mazzini; ber lettere soll Geld geschickt haben. Allein ber Aufstand war verfrüht und die Rebellen in Rauplia capitulirten. Gleichwohl bauerte die geheime Agitation fort und der Sturz des König Otto wurde so geschickt vorbereitet, daß er noch in demselben Jahre Als nämlich ber König mit seiner Gemahlin zu Schiffe ge= gangen war, um die Rüsten des Peloponnes zu bereisen, brach in seiner Abwesenheit am 22. October 1862 die Revolution in der Hauptstadt Athen und zugleich im ganzen Lande aus. Schon am folgenden Tage wurde eine provisorische Regierung ernannt mit Bul= garis und Kanaris an der Spite. Alles war längst vorbereitet. Als der König die erste Nachricht erhielt, war ihm der Rückweg schon versperrt. Alles fiel von ihm ab. Die fremden Gesandten eilten zu ihm, als er auf der Fregatte Amalia in den Piräus einlaufen wollte, und überzeugten ihn, daß seine Rückkehr nach Athen unmög= lich geworben sey. Sogar die Mannschaft seines Schiffes gehörte zu ben Verschworenen und er würde vielleicht gefangen worden sehn, wenn sich nicht ein englisches und französisches Schiff schützend an die Seite der Fregatte gelegt hatten. Es blieb dem König und der Königin lediglich nichts übrig, als auf einem englischen Schiffe nach Triest zu flüchten und von da in die bayrische Heimath zurückzu= kehren. Unterbeß war sein Schloß in Athen geplünbert, alles was zum Hofe gehörte, schwer bebroht und zur Flucht genöthigt worben. Viele beutsche Familien retteten mit ihren Kindern nur das nackte Leben auf die Schiffe. Der Hafencommandant im Piraus wurde, weil er Briefe ber Königin beforgen wollte, niebergeschoffen.

Man legte diese Revolution so aus, als habe König Otto ben Reugriechen nicht genügt, weil er sich nicht energisch genug erwiesen habe, um bas neugriechische Reich zu erweitern und bas alte byzan= tinische Reich herzustellen. Man log ben Griechen wieber einmal erhabene patriotische Gefühle an. Die betheiligten Häupter bes Auf= standes waren burchaus nur, wie alle früheren Chefs, bestochene Creaturen der russischen ober englischen Politik. Raum war die Rebellion in Athen ausgebrochen, als auch schon der alte Räuber= hauptmann Grivas mit seiner Bande einzog, das Plündern und die allgemeine Anarchie noch vermehren half und babei offen verkündete, Griechenland musse sich eng an Rußland anschließen und nur ben auf den griechischen Thron setzen, den Rußland empfehlen würde. Grivas aber starb bald barauf und bie russische Partei wurde von der englischen überholt. Lord Palmerstons Politik war damals in Griechenland trefflich bebient, weit besser als die russische und französische, benn aller Contreminen ungeachtet erklärte sich in dem Ple= biscit, welches die provisorische Regierung ausschrieb, die ungeheure Mehrheit der Griechen für den englischen Thronkandibaten, Prinzen Alfred.

Die europäische Diplomatie war in großer Thätigkeit. König Otto gab den Thatsachen nach, behielt sich aber seine Rechte vor. Die Leichtigkeit, mit welcher sich die Großmächte über sein Recht hinwegsetzten, war nicht nur eine Kränkung für Bayern, sondern verzrieth auch auf eine bedenkliche Weise, wie wenig überhaupt in Europa das Recht noch gelten sollte, wenn ihm nicht die Macht zur Seite stand. Der Kaiser von Rußland wünschte den griechischen Thron seinem Nessen, dem jungen Herzog von Leuchtenberg, zuzuwenden, der auch französische Sympathien hatte, England aber seinem Prinzen Alfred, dem jüngern Bruder des Thronsolgers. Da nun aber in den Verträgen von 1832 die Großmächte, welche damals den griechischen

Thron aufrichteten, sich gegenseitig verpflichtet hatten, keinen Ange= hörigen ihrer Dynastien ben griechischen Thron besteigen zu lassen, waren jene beiben Canbibaten, einer wie ber andere, vertragswibrig. Dies wurde geltend gemacht, und um einen allgemeinen Krieg zu vermeiden, mußten beide verzichten. Man bewunderte in diesem diplo= matischen Kampfe wieder die große Ueberlegenheit des Lord Palmer= ston in Arglisten. Als nämlich Rußland und Frankreich sich über ben Herzog von Leuchtenberg geeinigt hatten, spielte ihnen Palmerston ben Streich, seinen Alfred als Candibaten aufzustellen und bessen Wahl in Athen wirklich burchzusetzen. Er bediente sich babei nicht nur der gewöhnlichen Mittel der Bestechung, sondern versprach auch, die zu England gehörenden ionischen Inseln sofort an das griechische Reich abtreten zu wollen. Soviel konnten die andern nicht bieten, die Wahlen in Griechenland wurden also auf den Prinzen Alfred gelenkt, und Rußland und Frankreich hätten zu ben Waffen greifen mussen, um ben Herzog von Leuchtenberg in Athen einzuführen. Unter diesen Umständen erfolgte ein Compromiß. Rußland und Frankreich verzichteten im Sinn ber Verträge von 1832 auf ihren Canbidaten und Palmerston zog nun auch ben seinigen, aber auch seine Ver= sprechungen hinsichtlich der ionischen Inseln zurück. Man suchte sich sobann über einen anderweitigen Canbibaten für den griechischen Thron zu verständigen, aber niemand hatte Lust, auf einen Thron niederzus sitzen, von dem ein guter und unschuldiger Fürst so eben erst schmäh= lich verjagt worden war. Ferbinand, der König-Vater von Portugal, Herzog Ernst von Koburg 2c. schlugen die Wahl aus. sich bamals mit Recht, welcher beutsche Prinz wird sich noch dazu hergeben wollen, sich auf einem Throne niederzulassen, der einem an= bern beutschen Prinzen schändlich gestohlen wurde. Der Undank gegen Bayern ging so weit, daß englische Blätter den König Otto verleum= beten, er habe auf Kosten ber griechischen Nation unnütze Bauten aufgeführt und einen üppigen Hof gehalten, während bekanntlich alle Bauten in Athen nur auf baprische Kosten aufgeführt und der gewiß sparsame Hosse vorschen aus der baprischen Apanage bestritten wurde. Bapern hatte Griechenland Millionen zum Opfer gebracht und erntete dafür nur Hohn und den schmählichsten Undank. Doch lag darin eine nicht ganz ungerechte Bestrafung des lächerlichen Wahnes, welcher in einer durch und durch corrumpirten, die Laster der Barbarei mit denen der Civilisation monströß verssechtenden Klephtenrace von vorzugsweise slavischem Blute noch alte Hellenen, edle Nachkommen der Veristes, Miltiades, Leonidas und Epaminondas hatte sehen wollen.

Endlich erklärte sich Deutschlands schlechtester Freund, der Dänen= könig, bereit, den noch unmündigen Prinzen Wilhelm, Sohn bes Prinzen Christian von Glücksburg, zum König von Griechenland machen zu lassen, und die Westmächte stimmten zu, da der englische Thronfolger soeben die Schwester jenes Prinzen Wilhelm geheirathet hatte, Frankreich aber Danemark zu einem Werkzeuge seiner even= tuellen Politik in Bezug auf Preußen, Polen und Rußland auserfah. Nachbem sich Dänemark bereit erklärt hatte, bekamen die Griechen alsbald geheimen Befehl, eine Deputation nach Kopenhagen zu schicken und sich den neuen König allerunterthänigst auszubitten. In Athen hatte inzwischen große Anarchie geherrscht. Zwar ber alte Räuber Grivas war zum Glück gestorben, aber unter den übrigen Chefs Bulgaris, Kanaris 2c. herrschte wie immer Uneinigkeit, während bas Volk that, was es wollte, und noch sein Müthchen an den zuletzt ab= ziehenden Deutschen kühlte. Räuberei erfüllte das ganze Land. Prä= sibent ber provisorischen Regierung, ber aber jeder nur nach Belieben gehorchte ober nicht, war Bulgaris. Um Europa burch bas Gaukel= spiel einer s. g. Nationalversammlung zu täuschen, trieb man eine solche Versammlung aus ben verwegensten Räubern und pfiffigsten Intriganten bes Landes zusammen, die am 3. Februar in lächerlicher Rachahmung ber französischen und sardischen Plediscite den Namen des englischen Prinzen Alfred aus den Wahlurnen zog und denselben unter erkünsteltem Jubel zum König ausrief. Bald darauf kam Gegenbesehl von Paris, mußte die Begeisterung für Alfred sich wieder abkühlen und eine neue für den dänischen Prinzen erlogen werden, von dessen Existenz man dis dahin in Griechenland noch weniger als im übrigen Europa etwas gewußt hatte.

Prinz Christian, ber Bater bes neuen Griechenkönigs, verlangte, daß berselbe lutherisch und bis zu seiner Großjährigkeit in Dänemark bleiben dürse und eine Civilliste von 50,000 Pfund Sterling erhalten solle. Auch legte er England ans Herz, die ionischen Inseln an Griechenland abzutreten. Eine griechische Deputation begab sich nach Kopenhagen und erhielt die Zusage des Prinzen unter den Auspicien des Dänenkönigs, der in einem offenen Brief die Bedingungen des Prinzen Christian guthieß, am 10. Juni. Am 28. Juni proclamirte die Nationalversammlung in Athen den neuen König unter dem neuen Namen Georgios. Ein Slück für den letztern, daß er noch zu jung war, um schon in die Falle gehen zu müssen. In Athen stand ihm nichts anderes bevor, als der englischen Politik zum blinden Werkzeug dienen zu müssen, denn er wie sein Bater waren ganz mittellos.

In Athen selbst brachen schon am 30. Juni Unruhen aus. Boharis, ein Anhänger bes Bulgaris, mußte dem Koronäus im Kriegsministerium weichen. Darüber kam es zu einer Straßenschlacht. Die Parteien bekämpsten sich sortwährend, während die größte Anarchie im Lande herrschte. Die Truppen schlugen sich bald auf diese, bald auf jene Seite oder zerstreuten sich im Lande, um zu plündern. Wer ans Ruber kam, stahl, so daß die Staatskasse immer leer blieb. In Athen behauptete Bulgaris den Platz und Miaulis und alle, die man für Anhänger des König Otto ausgab, wurden geächtet.

Am 30. October 1863 kam ber Sohn bes Protokollprinzen,

selber ein Protokollprinz, als neuer König in Athen an. Da er noch nicht 18 Jahr alt war, scheint er über bem Slanz einer Königskrone vergessen zu haben, daß es einem deutschen Fürsten nicht gezieme, sich auf Besehl eines englischen Ministers auf den Thron zu setzen, von dem durch die Känke desselben Ministers soeben erst ein anderer deutscher Fürst vertrieden worden war. Deutsche Prinzen können höchstens durch Unreise des Berstandes entschuldigt werden, wenn sie im Dienst englischer Politik eine so schimpsliche Kolle spielen. Der junge König wurde von Graf Sponek geleitet, welcher sich bald mit Bulgaris überwarf, so daß dieser weichen mußte und Kanaris und Zainis ins Ministerium traten. Weil die Minister über Kassen verssügten, war das Sedränge nach ihren Posten so groß gewesen, daß man nachrechnete, vom Dezember 1862 bis zum Mai 1864 sehen in Athen nach einander 69 Minister ernannt worden.

England mußte ein kleines Opfer bringen, um seinen Candidaten dem griechischen Bolke angenehm zu machen. Es erkaufte die Wahl des Georgios mit der Abtretung der ionischen Inseln an das Königzreich Griechenland, ließ aber zuvor die Festungswerke in Corfu schleifen. Die Abtretung erfolgte am 15. Nov. 1863.

Der arme neue König wurde von den Parteien in Athen hins und hergestoßen, wie sein Vorgänger. Graf Sponek, den er als Rathgeber mitgebracht, wurde durch Intriguen ebenso wie früher der bahrische Graf Armansberg vertrieben, im Dezember 1864.

Die griechische Nationalversammlung blieb sich gleich. Als im Anfang des August 1864 der Abgeordnete Kalos sich mit größter Unverschämtheit rühmte, durch ihn allein seh die Vereinigung der ionischen Inseln mit dem Königreich Griechenland zu Stande gebracht worden, und ihn Saripulos zurecht wies und bei diesem Anlaß übers haupt die revolutionäre Frechheit mißbilligte, der es Zeit seh, ein Ende zu machen, ließ Bulgaris die Soldaten, mit denen er die Tris büne besetzt hatte, einen Höllenlärm machen und der Präsident Delisgeorgi billigte und besörderte den Scandal, so daß Saripulos die Tribüne und das Haus verlassen mußte und noch auf der Straße geohrseigt wurde. Am 26. August entstand eine große Prügelei in der Nationalversammlung selbst, weil ein Abgeordneter gedroht hatte, man werde den König Georgios sortjagen, wie den König Otto. Am 18. October ermuthigte man den jungen König so weit, daß er in einem Rescript an die Nationalversammlung derselben ihre Ungebühr vorwars und Beschleunigung ihrer Arbeiten sorderte, widrigens salls er selbst thun werde, was die Versammlung bisher versäumt habe.

Sein Oheim, der Prinz Julius von Glücksburg, rief am Ende Januar 1865 eigenmächtig die Minister zusammen, um Aufschlüsse über den Jammer des Landes zu erhalten, wurde aber wegen dieses Eingriffs ins königliche Recht sogleich von seinem Neffen aus dem Reiche verbannt.

Im Winter auf 1866 entfaltete sich in den griechischen Gewässern ein wunderbares Schauspiel. Aus dem Sumpse Vulkano erhob sich eine Insel, vereinigte sich mit der Insel Nea Kaimeni, bildete ein Borgebirge derselben und erhielt von den Bewohnern der nahen Insel Santorin dem jungen König von Griechenland zu Ehren den Namen Georgios. Bald aber sing dieser neue Inselberg an, Feuer auszuwersen und vergrößerte sich fortwährend. Nur wenige Tage später als dieser Vulcan erhob sich aus der Tiese des Meeres, nur 600 Meter davon entsernt, eine zweite Insel, welche man Aphroössa genannt hat, und die gleichfalls Feuer auswarf. Beide Vulcane waren noch im April in voller Thätigkeit, beruhigten sich nachher und die Insel Aphroössa erstarrte und erkaltete. Im September aber slog die kegelsförmige Spihe der Insel Georgios in Folge einer neuen unterseeischen Explosion unter sürchterlichem Krachen hoch in die Luft.

Wir gehen nun zu Egypten über, welches, obgleich noch von

einem Türken regiert, boch fast ebenso unabhängig vom Sultan war, wie Griechenland. Hier in Egypten aber rivalisirten England und Frankreich ausschließlich, benn Außland war zu fern. England braucht Egypten als Hauptstation auf dem kürzesten Wege nach Ostindien, Frankreich braucht es, um das Mittelmeer zu beherrschen und England zu überwachen.

Said Pascha, ber von 1854 an über Egypten regierte, gab sich ganz dem französischen Ginfluß hin und überließ ben Bau des Suez= kanals einer Pariser Aktiengesellschaft, der er außerordentliche Privilegien verlieh. Der zum Kanalbau nöthige Lanbstrich wurde ihr ge= schenkt, ein großer Lanbstrich einer französischen Colonie eingeräumt, die das Recht haben sollte, etwaige Störungen des Baues durch arabische Horben mit ben Waffen in ber Hand abzuwehren, und bie egyptische Bevölkerung wurde gezwungen, beim Kanalbau zu frohnben. Endlich sollte die Gesellschaft 99 Jahre im Besitz der Kanalverwaltung und der Zölle bleiben. Der Vicekönig selbst nahm 85 Procente Aktien auf sich. Said Pascha trat an Frankreich auch ein Negerregiment zur Expedition nach Mexiko ab, welches aber im Hafen von Veracruz tödtlichen Fiebern erlag. Eben als biese Hingebung des Vicekönigs an Frankreich boses Aufsehen bei ben anbern Mächten erregte, starb berselbe, im Januar 1863, und sein Nachfolger Jemael Pascha befolgte sogleich ein anderes System. Wenn der Kanal unter obigen Bedingungen zu Stande gekommen wäre, hätte ihn Frankreich ben Engländern verschließen und ihnen somit den nächsten Weg nach Ost= indien absperren können; beshalb strengte sich England an, dem fran= zösischen Monopol entgegenzuwirken, wozu ihm auch ber Sultan, als Oberherr Egyptens, die Hand bot. Derselbe erklärte am 6. März 1863, ber Kanal müsse völlig neutral bleiben, Frohnben bürften nicht mehr erzwungen werben und die Gesellschaft müsse auf Landbesit am Kanal verzichten. Hierauf übernahm Jomael Pascha ben Bau bes

Ranals auf seine eigene Rechnung. Prinz Napoleon reiste zwar nach Rairo, um ihn bei Frankreich sestzuhalten, aber vergebens. Die engslische Politik seierte hier einen glänzenden Triumph über die französische und die Türken handelten ihrem eigenen Interesse gemäß, denn Engsland würde sich niemals ungestraft den Weg nach Ostindien haben versperren lassen. Der Kanalbau wurde in zwei Jahren sertig und die neue Wasserstraße am 15. Juli 1865 eröffnet. Ein österreichisches Schiff war das erste, das durch den Kanal suhr.

In bemselben Jahre 1865 mußte Ismael Pascha einen Aufstanb in Oberegypten unterbrücken. Der Borgang blieb dunkel, boch erfuhr man, ein Scheich, Chan el Kebir habe Christ werben und sich unabhängig machen wollen. Im nächsten Jahre gab Ismael Pascha bem egyptischen Volk eine Verfassung und berief am 27. November 1866 ein Parlament ein, was freilich nur eine lächerliche Schauftellung war. Im Sommer 1867 besuchte er bie Industrieausstellung in Paris, wie auch London, gleichzeitig mit bem Sultan. Die moderne Civi= lisation in Egypten paßt zum Islam nicht, ist nur auf bie Europäer berechnet, von benen man Nuten ziehen will, und geist= und seelenlose Nachäfferei der Form, wodurch die Race noch mehr corrumpirt wird. Bogumil Golt nennt Egypten "bas Land der wirklichen Unmöglich= keit und der unmöglichen Wirklichkeit, der ältesten Weltwunder und des neuen Weltstandals, der alten Heiligthümer und der neuen Affen= schande. Langt man um jetige Jahreszeit in diesem Lande der Pha= raonen, des Staubes, des Ungeziefers, des Schmutzes, Lärmens, der Spitbüberei und des allgemeinen Bakschisch=Geschreies an, so erscheinen einem die oben angeführten Paradoren durchaus nicht aus der Luft Man kann geographischen, atmosphärischen, politischen, socialen und localen Einflüssen und Zuständen manches zugute halten, allein eine solche künstlich erzeugte Misere, eine solche systematische, grundlose Prellerei, Schinderei und Schufterei, eine solche endlose

Reihe grenzenloser Ungeheuerlichkeiten gehen über ben Siebepunkt bes Gebulb-Thermometers eines empfindsamen Reisenden."

Zwischen Egypten und bem französischen Algerien spielten bie beiben türkischen Raubstaaten Tripolis und Tunis keine bedeutende Rolle mehr, seitbem die Eroberung Algiers ber Seeräuberei ein Ende gemacht hatte. In Tripolis hatten die türkischen Herren 1853 mit ben empörten Kabylen (einheimischen Berbern) zu kämpfen. In Tunis war schon ber frühere Ben, Sibi Huffain, seit 1824 zu Re= formen und Frieden mit den Christen geneigt gewesen, sein Nachfolger Achmed Pascha reiste 1846 nach Paris und wurde von Frankreich sehr beschmeichelt. Ihm folgte Sibi Muhamed Bey, der mit Reformen noch weiter voranging und 1857 sogar eine Verfassung promulgirte. Weil er aber alles auf europäischen Fuß setzte und dabei großen Luxus trieb, mußte er die Steuern erhöhen, was die Araberstämme nicht bulben wollten. Sie empörten sich also, während gleichzeitig auch in Algerien eine neue Waffenerhebung stattfand, wie man glaubte, von englischen Agenten angeregt. Der tunesische General, welcher Orbnung stiften sollte, wurde erschossen und im April 1864 erschien ein großes Heer von Insurgenten unter Monduh, dem Sheriff von Kef, vor der Hauptstadt und verlangte die Abschaffung aller Neuerungen. Der englische Consul Wood unterstützte die Aufrührer; aber eine französische Flotte unterstützte den Bey und trieb auch die türkischen Schiffe zurück, bie ber Sultan geschickt hatte, um bei biesem Anlaß seine Autorität in Tunis herzustellen. Da nun die Franzosen in Algerien ben Aufstand unterbrückt hatten, konnte auch Monduh nichts weiter ausrichten, als baß er am 27. Juli einen Vertrag mit dem Ben abschloß, der die Personensteuer auf ein Drittel herabsetzte.

## Fünftes Buch.

## England.

In England regierte noch immer der alte Lord Palmerston, Chef des Whigministeriums, in seiner bequemen und alle Welt eigentslich nur verhöhnenden Weise fort. Am frivolsten ging er mit Franksreich um. Obgleich England und Frankreich als Alliirte den Krimskrieg glücklich zu Ende gebracht hatten, blieben sie doch immer noch argwöhnisch und gegen einander wachsam. Auch in Italien ging ihre Politik Hand in Hand, sosen sie Desterreichs Einfluß aus diesem Lande entsernen wollten; England aber gönnte auch Frankreich seinen überwiegenden Einfluß auf der apenninischen Halbinsel nicht und wollte am wenigsten Neapel etwa in die Hände eines französsischen Murat fallen lassen. Daher die Contrecoups des von Palmerston inspirirten Saribaldi gegen die französsischen III. sich vollends Savohen und Nizza aneignete, war man darüber in London sehr böse und die Errichtung der volunteors, deren Zahl bald zu 150,000 anwuchs,

kennzeichnete den Groll und die Vorsicht des englischen Cabinets. Diese Freiwilligen nämlich waren dazu bestimmt, die Küsten Groß=britanniens zu schützen, wenn etwa der zweite Dezember den Einfall bekommen sollte, plötzlich einen Angriff auf dieselben und einen Landungs=versuch zu wagen.

Die Segenüberstellung Englands und Frankreichs wurde immer schrosser. England durchkreuzte ober vereitelte alle Unternehmungen Frankreichs. Es betrieb die Expedition nach Mexiko nur, um Frankreich nachher bort im Stich zu lassen und in große Verlegenheit zu bringen. Es hätte beim Ausbruch der polnischen Insurrektion Frankreich auch gerne wieder in einen gesährlichen Krieg hineingelockt und dann selber doch nicht mitgewirkt. Es intriguirte gegen Frankreich im Orient, in Tunis und Egypten, um dort den französischen Einsstuß zu lähmen. Es setzte in Griechenland den englischen Einsluß durch, vertrieb durch seine Intriguen den armen König Otto, ließ erst den englischen Prinzen Alfred und dann den dänischen Prinzen Wilhelm, nachdem bessen Schwester den englischen Thronsolger gesheirathet hatte, zum Könige von Griechenland wählen.

Am 16. März 1861 starb Bictoria, die Herzogin von Kent, Mutter der Königin, geborene Prinzessin von Coburg-Sotha. Mehrere Prinzen des Hauses Orleans wohnten dem Begräbniß bei, woraus die schon erwähnten Händel des Herzogs von Aumale mit dem Prinzen Napoleon hervorgingen. Man erkennt auch hieraus, wie wenig sich England genirte, seinen Aliirten in Paris zu ärgern.

Am 14. Dezember 1861 starb Prinz Albert, ber Gemahl ber Königin. So lange er lebte, burfte er kaum eine politische Meinung äußern, ohne daß die eisersüchtigen Lords und die Presse ihm zu fühlen gaben, er habe in englischen Staatsangelegenheiten nicht mitzureden. Nach seinem Tode aber wurde er mit Anerkennung, Lob und Ruhm überschüttet. Sein Tod änderte im großen Gange

ber Dinge gar nichts. Die Königin liebte ihn so sehr, daß sie an ben verschiebensten Orten seine Statue aufrichten ließ. Auch gab sie später ihr Tagebuch in Druck, worin sie die glücklichen Tage schilbert, bie sie mit ihrem Gemahl insbesondere in Schottland verlebt hatte. In sjenen schönen Tagen auf Schloß Balmoral hatte bie Königin ihre jungen Kinder bei sich und erzählt unter anderm, wie sie Morgene "ihre Kinder einige beutsche Gebichte überhört" hatte. Sie war auch fromm. "Wie gewöhnlich, gingen wir um 12 Uhr zur Kirche. Der Gottesbienst wurde von dem Reverend Norman Mac Leob aus Glasgow, Sohn bes Dr. Mac Leob, abgehalten, unb etwas Schöneres habe ich nie gehört. Die Predigt, ganz aus bem Stegreif gehalten, war bewunderungswürdig; so einfach und boch so berebt, und so schön bisponirt und ausgeführt. Der Text war aus ber Erzählung genommen, wie Nicobemus in ber Nacht zu Christo kommt, Johannes Capitel 3. Herr Mac Leod zeigte in der Predigt, daß wir Alle versuchten, uns selbst zu gefallen, und dafür lebten, und beshalb keine Ruhe fänden. Christus wäre nicht allein gekom= men, für uns zu sterben, sondern auch uns zu lehren, wie wir leben sollten. Das zweite Gebet war sehr rührend; seine Beziehungen auf uns waren so einfach, benn nachbem er Unserer erwähnt, sagte er nur: ,segne ihre Kinder.' Das gefiel mir so recht, ebenso, wenn er für ,bie Sterbenben, Verwundeten, Wittwen und Waisen' betete. Jeber kehrte entzückt nach Hause zurück; und wie befriedigend ist es, mit solchen Gefühlen aus ber Kirche zu kommen! Die Dienerschaft und die Hochländer — Alle — waren gleich entzückt."

Im Jahr 1855 war die älteste Tochter der Königin schon herangewachsen. Die Königin schreibt: "Unsere liebe Victoria wurde heute mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, der seit dem 14. zum Besuche bei uns war, verlobt. Er hatte schon am 19. von seinen Wünschen mit uns gesprochen; aber wegen ihrer außerordentlichen Jugend waren wir unschlüssig, ob er selbst mit ihr sprechen ober warten sollte, bis er wieder hieher kame. Indessen, wir hielten es für besser, daß er es jetzt thue; als wir nun heute Nachmittag auf den Craig-na-Ban hinaufritten, pflückte er ein Stück weißes Heidekraut (das Sinnbild des "Slücks") und gab es ihr; dies gab ihm Selegenheit, als sie den Sirnoch herunter ritten, eine Andeutung seiner Hossungen und Wünsche zu machen, was denn zu diesem glücklichen Ende führte."

Noch im Jahr 1859 begleiten wir die Königin mit ihrem Gesmahl auf einen hohen Berg. "Grade als wir uns niedersetzten, kam ein Windstoß, der den Nebel zerstreute, was einen wundervollen Ansblick gewährte, grade wie die künstlich nachgeahmten Nebelbilder — es enthüllte die großartigste, wildeste Landschaft, die man sich denken kann! Wir saßen oben auf dem Steinhausen, um unser Besper einzunehmen, — unsere guten Leute mit den Ponies hatten sich in unserer Nähe versammelt. Nach dem Besper lief Albert mit Alice nach dem Bergrücken, um die prächtige Aussicht zu sehen, und ließ mich nachskommen. Ich solgte; aber nicht ohne Grants Hülfe, denn es waren Mengen von großen, losen Steinen auf Hausen zusammengelegt, über die man gehen mußte. Der Wind war fürchterlich stark 2c."

Der englische Thronfolger, Albert Eduard, Prinz von Wales, erbte nicht die hohe Gestalt seines Vaters und auch nicht dessen edles Wesen. Man ließ ihn Bildungsreisen nach Amerika und dem Orient machen und vermählte ihn 1863 mit der Prinzessin Alexandra von Slücksburg, Tochter des Protokollprinzen Christian, welcher Dänemark erben sollte. Lord Palmerston hatte diese politische She zu Stande gebracht und wollte den Protokollprinzen in Dänemark, wie dessen Sohn in Griechenland nur als Werkzeuge der englischen Politik brauchen. Die englische Presse wurde daher inspirirt, für die dänische Braut und überhaupt für die Dänen zu schwärmen. Die Königin

Bictoria hegte biese bänischen Sympathien nicht, sondern war in dem Conslict mit Dänemark von der Gerechtigkeit der deutschen Sache überzeugt. Der Sohn trat im Gegensatzur Mutter auf Palmersstons Seite. Die Sitten des Prinzen von Wales wurden nicht geslobt. Er schlug nicht seinem soliden Bater, sondern seinem Großsoheim Seorg IV. nach und war daher auch ein Herz und eine Seele mit Palmerston, während seine königliche Mutter von diesem saunischen Alten, den sie selber nur den "bösen Menschen" nannte, auf alle Art geplagt war. Aus dieser Quelle kamen fortwährend boshafte Versbächtigungen, als sey die Königin schwachsinnig geworden\*) und wäre es Zeit, dieselbe in Ruhestand zu setzen. Doch widmete sich der Prinz

<sup>\*) &</sup>quot;Je mehr sich die Königin von den Menschen zurückzieht, desto eifriger wendet sie sich dem Himmel zu. Wandlungen dieser Art gehören zu den Gewöhnlichkeiten. Bei der Königin Victoria mag überdies noch ein krankhaftes Familienerbtheil potenziren. Und so ist es gerade nicht zu ver= wundern, daß sie, mit ihren Gedanken im Jenseits lebend, wirre Schatten in das wirkliche Leben eingreifen sieht. Wer mit Geistern verkehren will, wird nur zu bald Geisterseher und wittert Ueberfinnliches in den natür= lichen Dingen. Diesem Seelenzustande der Königin scheint ein gewisser Brown, dem niedrigen Haushalte von Balmoral angehörend, die Ehre zu verdanken zu haben, daß ihn seine königliche Herrin stets in ihrer Nähe haben will. Er folgt ihr überall wie ihr Schatten, und sie will ihn nicht missen, gleichviel, ob sie in Balmoral, Windsor ober Osborne weilt. Mann hat nämlich eine entfernte Aehnlichkeit mit dem seligen Prinzen Albert, und da mag wohl die Königin sich in eine transsubstantielle Phan= tasie hineingelebt haben. Dieser Mr. Brown ist dem Haushalte wahrhaft fatal, und hat schon zu den boshaftesten Bemerkungen Anlaß gegeben, so erhaben auch der Charakter der Königin über jede Anzüglichkeit steht. Mancherlei Künste wurden versucht, ihn vom Hofe zu entfernen; bisher vergebens; Schatten Brown ist unentbehrlich, die Herrin will nicht von ihm lassen, und dem guten Mann ift ohne Zweifel zu wohl am Hofe, als daß er freiwillig verschwinden sollte,"

von Wales nicht den Geschäften, sondern nur dem Vergnügen und solchen Ausschweifungen, daß seine junge Semahlin sich keines großen Slückes zu erfreuen hatte. \*) Sie gebar am 10. März 1864 ihren ersten Sohn, Albert Victor.

Aus London brachte im Januar 1868 bie N. Fr. Pr. einen

<sup>\*)</sup> London, 30. Mai. Der N. fr. Pr. wird geschrieben: "Am hiesigen Hofe hat das toll-luftige Gebahren des Prinzen von Wales mancherlei Be= trübniß erregt. Die ,danische Rose' liegt fortwährend auf dem Schmerzens= lager, wahrscheinlich für immer gelähmt; der Prinz aber treibt es mittler= weile wie einst ,ber erste Gentleman in Europa.' Den Ausbruch der Krankheit der Prinzessin schreibt man einer Erkältung zu, die sie während ihrer Schwangerschaft durch die Rücksichtslofigkeit des Prinzen sich zuzog. Er ließ sie nämlich, so wird erzählt, mit auf die Entenjagd gehen, und bann ben Wagen, in welchem fie faß, längere Zeit in einem Teiche stehen, wo das Wasser die über den Kutschentritt reichte. Von jenem Tage an tränkelte die Prinzessin Alexandra, und es bilbete sich allmälig die Ent= zündung am Knie aus, an welcher fie nun ohne Hoffnung auf gänzliche Wiedererlangung der Gesundheit darniederliegt. Die Art und Weise, wie der Prinz sich mittlerweile amufirt, gibt vielfach Anlaß zu Aergerniß. Sein Geschmad, heißt es, ist zugleich fein und grob, und es wird z. B. über seine Tanzbelustigungen, benen er sich gelegentlich nach bem Besuche bes Theaters hingibt, Vieles berichtet, was ich nicht wieder erzählen oder ver= bürgen will. Anders sein Bruder der Herzog von Edinburgh. Dieser hat, wie von glaubwürdigster Seite aus persönlichem Verkehr mitgetheilt wird, bei weitem mehr geistiges Streben, als der vermuthliche Thronfolger. Prinzen bedarf es zwar nur einer geringen Gabe von Geist ober von Streben, um ihnen einen Ruf ber Auszeichnung zu verschaffen, und so mag es auch bei dem genannten Sohne der Königin Bictoria seyn. Immer= hin zeichnet er sich vortheilhaft vor seinem Bruder aus. Das weiß ber Lettere, wie er auch weiß, daß man in manchen Kreisen darüber spricht; barum gibt sich unter dem näheren Anhang der beiden Prinzen gelegentlich eine Gifersucht kund, die sich in der Umhertragung bisfiger Anekbötchen verrath, wie die neulich über das Pariser Ballfest in Umlauf gesetzten.":

Brief über die Spannung zwischen der Königin Victoria und ihrem Sohne, bem Thronfolger Prinzen von Wales. Seit Jahr und Tag ist ber Prinz ein einzigesmal — auf eine halbe Stunde! — mit seiner Gemahlin nach Schloß Windsor gekommen, um daselbst, wie es im Court Circular hieß, ein Gabelfrühstück einzunehmen. Königin ihrerseits hat sich in Sanbringham, bem Wohnorte ihres Sohnes, seit vier Jahren gar nicht bliden lassen; die beiben könig= lichen Haushaltungen stehen somit eigentlich auf keinem Fuße zu Die Ursache liegt in der eigenthümlichen Führung des einander. Prinzen und in seiner schlecht verhüllten Sucht, die Souveränin zur Abbankung zu bringen. In Gesellschaftskreisen, bie bem Prinzen nahestehen und ihm wohlwollen, kann man über ben ersterwähnten Punkt sonderbares hören, was für die öffentliche Mittheilung sich kaum schickt. Das Gespräch barüber ist jedoch in England so häufig, hie und da in tadelnder, häufiger in scherzender Weise, daß eine An= beutung wohl gemacht werben mußte. Daß ber Prinz verschulbet ist, weiß man allgemein. Mit ben 100,000 Pfb. St., die er selbst, und ben weiteren 10,000 Pfb., die seine Gemahlin aus bem Staatsbeutel bezieht, kann ber Arme nicht auskommen!

Im Anfang des Jahres 1864 machte ein gewisser D'Kane einen Prozeß gegen Lord Palmerston anhängig, der ihm seine Frau versührt haben sollte, und sorderte von demselben eine große Geldbuße. Der Fall erregte vielen Scandal, doch entschuldigte den Beklagten sein hohes Alter und die ganze Sache wurde als eine Spekulation auf seinen Geldbeutel angesehen. Da der Lord übrigens stets ein Roué gewesen war, entschuldigten ihn nur seine Jahre, nicht sein Charakter, und halb England sing doch an, sich zu wundern, daß es seit so langen Jahren in seiner Regierung ein so unsittliches und frivoles Element vorwalten lasse.

Als Napoleon III. einen großen europäischen Congreß vorschlug, Renzel, Weltbegebenheiten von 1860-66. II.

auf welchen die Großmächte die brennenden Fragen friedlich lösen sollten, war es wieder Palmerston, der ihm in den Weg trat und seinen Vorschlag sogar mit ber Miene ber Geringschätzung zurückwies, benn die englische Antwort lautete, ein europäischer Congreß werbe die Verwicklungen nicht lösen, sonbern nur vermehren. Im Anfang bes Jahres 1864 hatte Greco mit einigen andern Italienern wieder einen Anschlag auf das Leben Napoleons III. gemacht und bei ber Untersuchung ergaben sich Indicien, wonach Greco nicht nur in naher Beziehung zu Mazzini gestanden, sondern auch der englische Abmiralitäts= lord Stansfield als alter Freund Mazzinis um den Anschlag gewußt haben sollte. Da die französischen Staatsanwälte diese Beschulbigung im öffentlichen Gericht vortrugen, sah sich Stansfielb gezwungen, am 29. Februar vor dem Unterhause sich zu rechtfertigen. Er leugnete die Thatsache nicht nur in seinem, sondern auch in Mazzinis Namen, den er seit 18 Jahren kenne und ehre und den er eines Mord= anschlags, als einer schändlichen Handlung, nicht für fähig halte. Nun wußte man aber, daß Mazzini jenen Greco recht wohl gekannt und ausbrücklich als einen "enthusiastischen Patrioten" gelobt hatte. Auch wußte man, daß Stansfield in engster Verbindung mit Mazzini Gelber für bessen Zwecke gesammelt und ausbewahrt habe. Parlament begnügte sich also mit seiner stolzen Entschuldigung nicht, sonbern in der Unterhaussitzung vom 17. März trat ihm Straceh mit der Bemerkung entgegen: "Die Antecedenzien Stansfields, der 1857 und 58 in einiger Beziehung zu ben Planen Tibaldis und Orfinis gestanden habe, geben bemselben kein Recht, der Behauptung - bes französischen Staatsprokurators im Tone gekränkter Unschulb ent= gegen zu treten" und stellte den Antrag, die Sache ernstlich zu unter= Palmerston selbst vertheibigte Stanssield und boch wurde suchen. Straceps Antrag nur mit einer Minberheit von 10 Stimmen verworfen. Mazzini selbst trat für Stansfielb auf und erklärte öffentlich,

Stansstelb habe nie mit Greco, so wenig wie früher mit Tibalbi in Berbindung gestanden; auch sey das Geld nur gesammelt worden, um armen verbannten Italienern Lebensunterhalt zu verschaffen. Insbessen, um armen verbannten Italienern Lebensunterhalt zu verschaffen. Insbessen, umd es Stanssielb doch gerathen, von seinem Amte zurückzutreten, und obgleich Palmerston ihm eine Ehrenrede hielt und sehr bedauerte, daß die Regierung ein verdientes Mitglied verliere, so war und blieb die Verabschiedung Stanssields doch das Eingeständniß, dieser Lord der Admiralität habe eine unreine Sache nicht wieder rein machen können, und eine erstaunliche Blamage für das Ministerium Palmerston. Die noch am günstigsten darüber urtheilten, sahen in dem Rückritt Stanssields eine Concession Englands an Frankreich, darauf berechnet, die Westmächte nicht noch weiter auseinander zu reißen.

Unterbeß war der bänische Conflict weiter gediehen, Holstein war von Bundestruppen besetzt, Schleswig von den Truppen der deutschen Großmächte angegriffen. Palmerston war ganz auf banischer Seite und inspirirte die Presse, das englische Bolk in einen wüthenden Deutschenhaß hinein zu hetzen. Mancher mochte dabei wohl an die dänischen Sympathien des Thronfolgers benken, welche die Zukunft der englischen Politik Dänemark so günstig erscheinen ließen, wie die gegenwärtige. Doch kam auch der Hochmuth des englischen Volks den Dänenfreunden insofern zu gute, als die Engländer, die auf die Deutschen bisher immer nur wie auf dumme und gehorsame Heloten herunter gesehen hatten, sich jetzt ärgerten, die Deutschen so einig und entschieden gegen Dänemark auftreten und alle englischen Drohungen verachten zu sehen. England schrieb Noten über Noten an die deutschen Mächte, aber man achtete ihrer nicht ober wies grobe Drohungen sehr energisch zurück. England beeinflußte Danemark, aber unent= schieben und treulos. Denn in der Hoffnung, es werde Frankreich, Rußland und Schweben noch gegen Deutschland hetzen ober die deutschen Mittelstaaten gegen Preußen und Oesterreich benutzen und die beutschen Wassen lähmen können, machte es den Dänen Muth und ließ sie auf englische Unterstützung nicht nur bei den Unterhandlungen, sondern auch im Kriege, insbesondere auf das Erscheinen einer großen engslischen Flotte in der Ostsee hoffen. In der Besorgniß aber, es könne doch isolirt werden, und da es für Dänemark kein Opfer bringen wollte, gab es auch den Dänen keine bestimmten Versprechungen.

Im Anfang bes April, als ber bänische Krieg vor ber Er= stürmung der Düppeler Schanzen einige Wochen lang ins Stocken gerieth, kam ber alte Palmerston auf den tollen Einfall, mit Garibaldi Humbug zu treiben, und ließ biesen berühmten Bolkshelben von der Insel Caprera, wo er noch verweilte, nach England kommen, ober erlaubte ihm wenigstens auf seine Bitte zu kommen. Man glaubt nämlich, Garibalbi habe in dem reichen und für ihn schwärmenden England Gelbmittel für ein neues revolutionäres Unternehmen sammeln, Palmerston aber bessen Erscheinen in England als eine große politische Demonstration benutzen wollen. Garibalbi hatte früher schon an die dalmatische Küste übersetzen und Ungarn allarmiren, die polnische Insurrektion unterstützen wollen. Damit hing die Agitation bei ben Rumänen, Sübstaven und Griechen zusammen. Schon lange hatte die europäische Revolutionspropaganda eine furchtbare Erhebung jener Völker im Osten gegen Desterreich und Rußland in Aussicht ge= Mit dem Gespenste dieser Revolution sollte nun Garibaldi den nordischen Mächten brohen. Sofern aber auch Frankreich sich von England nicht ins Schlepptau nehmen ließ und England somit von allen Großmächten isolirt war, schien sich bieses England mit allen unterbrückten Völkern gegen beren Beherrscher zu alliren, indem es Garibaldi auf ben Schild hob. Es durfte hoffen, sich in bem= selben Maße die Sympathien aller Umsturzparteien in Europa zu erkaufen, in welchem die Großmächte sich von ihm abwandten.

Garibaldi kam am 11. April 1864 in England an und wurde mit unermeglichem Jubel empfangen. Sein Einzug in London war ein Triumphzug. Eine unermeßliche Volksmenge erwartete und be= gleitete ihn, zahlreiche Corporationen und Vereine mit italienischen Farben und Schärpen, die Damen in s. g. Garibalbijacken und Garis balbihemben, zahlreiche Deputationen, Parlamentsmitglieber und Magi= strate. Die Jubelrufe wurden nur von Reben und Gegenreben unterbrochen. Garibalbi nahm seine Wohnung beim Herzog von Suther= land und empfing die Besuche nicht nur der meisten Minister und Parlamentsmitglieber, sonbern auch bes Prinzen von Wales. lettere soll jedoch in nicht ganz nüchternem Zustand gewesen senn, als er bem großen Agitator die Hand brückte. Marquis de Boissp im französischen Senate bemerkte nicht mit Unrecht, wenn der Kron= prinz von England dem Flibustier die Hand brücke, so heiße bas muthwillig die Revolution heraufbeschwören, die ihm selbst über den Garibaldi wurde in London von einem schwel= Ropf wachsen werbe. gerischen Bankett zum anderen geschleppt. In dem großen Glas= palast, wo eine ungeheure Menschenmenge sich seines Anblicks erfreuen konnte, sollte er feierlich Abressen und einen Chrendegen empfangen. Mächtige Anschlagzettel luben das Publikum ein: "Große Attraction! nächsten Montag, Schlag 3 Uhr, besucht ber berühmte General Garibalbi ben Krystallpalast, wo er aus ben Händen des italienischen Comité einen Ehrenbegen erhalten wird. Es wird Musik gemacht. Preis der Plätze dis Samstag 2 Sch. 6 D., später 5 Sch. Extraplätze, in welchen man ben Helben reben hört, bezahlen 10 Schilling. NB. Der General wird auf eine Estrade gestellt, so daß man ihn von allen Plätzen aus sehen kann." Zu dieser Comödie gab sich Garibalbi her, kam jeboch in einige Verlegenheit, was er alles ben vielen Deputationen antworten sollte, die ihn anredeten. Als die Polen zu ihm kamen, rief er aus: "Großmüthiges englisches Volk,

verlasse Polen nicht!" Den Dänen sagte er, er hege die lebhaftesten Sympathien für den edlen kleinen Volksstamm, der mit so colossalen Mächten im Kampse liege, und er möchte wohl gern, wenn es seine Dienste annähme, für Dänemark Blut und Leben lassen. Einer Deputation von Deutschen mußte er, um sie nicht zu beleidigen, wieder andere Phrasen sagen, und er endete seine Gegenrede mit den Worten: "Ihre Nation wird schließlich das Schicksal Europas entscheiden." Die Sith gab ihm das Ehrenbürgerrecht und ein großer Garibaldisond wurde gesammelt. Von 30 englischen Städten erhielt er Einladungen, auch sie zu besuchen, und war unklug genug, zuszusagen.

Der Besuch sollte nicht stattfinden. Garibalbi war gar zu naiv in seinen Aeußerungen. Bei einem Bankett brachte Mazzini einen feurigen Toast auf Garibalbi aus und bieser erwiderte ihn mit einem glänzenden Lobspruch auf Mazzini. Mazzini seh ber Führer und Rathgeber seiner Jugend gewesen. Mazzini allein habe gewacht, als alle schliefen, er allein habe bas heilige Feuer ber Revolution unter= halten 2c. Das war benn boch zu viel für ein Ministerium, welches erst kurz vorher Stanssielb hatte entlassen müssen. Noch taktloser verfuhr Garibalbi, indem er öffentlich im Glaspalast dem englischen Ministerium bankte, daß es ihm durch seine Unterstützung die Landung in Sicilien und die Eroberung Neapels möglich gemacht habe. er nun eben wieder viel Gelb zu einer neuen Unternehmung sammelte und eine triumphirende Rundreise durch ganz England vorhatte, fürchtete sein Gönner Palmerston von biesem Scandale mehr Nach= theil als Vortheil für England und — gab bem Helben von Caprera einen Fußtritt, wie man ihn einem Hunde gibt, den man eben erst an sich gelockt hat. Das Nähere über bie moralische Mißhanblung bes allzu offenherzigen Italieners erfuhr man aus ben Verhandlungen bes Unterhauses vom 21. April. Hier sagte Glabstone: "Um vergangnen

Sonntag theilte mir ber Herzog von Sutherland mit, daß General Garibalbis Freunde wegen ber Wirkung seines hiefigen aufregenden und anstrengenden Lebens für seine Gesundheit beforgt zu werden an= fingen, und ersuchte mich, mit ihm die Frage zu besprechen, ob bem General darüber ein Rath ertheilt werden sollte. Ich besuchte ben Herzog und sowohl er, als ber Graf von Shaftesbury (Palmerstons Stiefsohn) und einige andere Herrn, erkannten es als unsere Pflicht, dem General zu rathen, daß er den Kreis seiner Besuche in der Provinz möglichst einschränken möge. Ich stellte ihm vor, daß seine Gesundheit nach der Meinung des englischen Volks nicht nur für Italien, sondern für die Welt einen hohen Werth habe. Auch seh einige Gefahr vorhanden, daß der großartige nationale Empfang, der ihm in London zu Theil geworben burch häufige Wiederholung auf dem Lande etwas von seiner Würde verlieren könnte." Man erzählt, daß sich Garibaldi tief verletzt gefühlt und beschlossen habe, England augenblicklich zu verlassen. Das geschah am 22. April. Londoner Blätter berichteten, Garibalbi sen ganz gesund gewesen. Ein Meeting in London erklärte mit Entrüstung, seine plötzliche Abreise seh bie Folge, nicht einer Besorgniß für seine Gesundheit, sondern eines Drucks, den die Regierung auf ihn geübt habe. Man war geneigt, dieses Verfahren Palmerstons als eine Concession an Frankreich, als einen Versuch zu erklären, Napoleon III. zu versöhnen. Palmerston handelte aber an Garibaldi nicht ebler, als es Victor Emanuel gethan hatte. Deshalb nannte man auch Garibaldis Behandlung in Eng= land sein zweites Aspromonte.

Zu berselben Zeit wurde Palmerston auch durch die Opposition im Parlamente hart angegangen. Osborne warf der Regierung vor, sie habe das einst so mächtige und geachtete England in die schwächste Stellung gebracht, gänzlich isolirt und dem Spott und der Verachtung des Auslands blosgestellt. Seine natürlichsten Alliirten, die Deutschen, habe sich England zu Gegnern gemacht. England habe ungeheuer geprahlt und nichts geleistet, immer gedroht und nichts gethan, immer gehetzt und bann die bethörten Freunde im Stich gelaffen. England habe früher ben Ruhm genossen, ein Schutz und Hort des Rechts zu sehn. Die gegenwärtige englische Regierung trete bas Recht ber Wölker mit Füßen. So stehe es gegenwärtig auf Seite des Unrechts in der dänischen Frage. Es seh Unrecht gewesen, die Erbfolge in ben Elbherzogthümern willfürlich abzuändern. Man spreche vom Verzicht bes Augustenburgers. "Doch was würde man im Parlamente bavon benken, wenn ber Prinz von Wales und alle mann= lichen Kinder der Königin auf ihr Thronfolgerecht in England zu Sunsten ber Prinzeß Royal Verzicht leisteten und wenn die Prinzeß Royal wieder zu Gunsten des Prinzen von Preußen verzichtete?" Der Fall seh analog. Die Dänen hätten, allem Recht und allen Verträgen zum Trope, die beutsche Bevölkerung in den Herzogthümern mißhanbelt. Und all bieses Unrecht bulbe, vertheibige und schütze England. In ähnlicher Weise sprach sich auch Kinglake wiederholt gegen bas Ministerium aus und b'Israeli, bas Haupt ber Tories, griff ebenfalls die Minister an, doch nicht aus Rücksichten des Rechts und der Humanität, sondern nur der ministeriellen Rivalität. Tories bemühten sich, das bisherige Whigministerium zu stürzen, würden aber, wenn sie am Ruber gewesen wären, eine unmittelbare Theilnahme am Kriege eben so wenig gewagt haben. Da keine große Entscheidung erfolgte, blieb alles beim Alten. Das Ministerium behauptete sich und auch das Parlament wurde nicht aufgelöst, sondern am 29. Juli nur vertagt.

Der unnatürliche und nur künstlich durch die Presse hervorsgerufene Grimm gegen Deutschland beruhigte sich bald, die Engsländer schienen sich der verkehrten, stets drohenden und dann doch

unthätigen Politik Palmerstons endlich zu schämen. Da starb bieser berühmte Greis, am 18. October 1865.

Das bisherige Whigministerium siel, als Glabstone seine am 12. März 1866 eingebrachte neue Resormbill nicht burchsetzen konnte. Sie wollte mehrere kleine Städte, die zwei Parlamentsglieder wählten, auf eines reduciren. Die Minister traten nun ab und ein neues Toryministerium unter Graf Derby an seine Stelle. Stanley wurde Minister des Auswärtigen. Mittlerweile brach der deutsche Krieg aus, in welchem England strenge Neutralität einhielt, die Sympathien der Königin Victoria aber mehr Preußen als Desterreich zusgewendet waren.

Am 23. April 1864 sollte ber 300jährige Geburtstag Shakes speares in England geseiert werden. Die Zeit war aber schlecht bafür gestimmt. Sanz England war damals vom Saribaldischwindel ergriffen und bachte an seinen großen Dichter nicht. Zwar wurde ein achttägiges Fest zu Stratford veranstaltet, wobei es an Humbug nicht sehlte. Aber wie in Deutschland bei ähnlichen Anlässen, hatten sich auch in England nur untergeordnete Geister, Zweckesser und Schreier der Leitung des Festes bemeistert, so daß sich gerade die höhern Geister, die dem Seiste Shakespeares näher standen, lieber von dem Spectakel sern hielten. Englische Blätter selbst gestanden, es gebe nur wenige Engländer, welche Shakespeare recht verstünden und zu würdigen wüßten.\*) In Paris wurde eine beabsichtigte

<sup>\*)</sup> Nach der Times war die Shakespeare-Feier "eine geschäftliche Prosfanation, ein complicirter Humbug, der die rohesten Mittel anwendet, um aus dem Andenken des großen Dichters und aus der wahren oder ersheuchelten Berehrung, die jeder respektable und solvente Engländer dem Namen Shakespeares zollen muß, Capital zu schlagen, um neuersundene ShakespearesPromenaden, ShakespearesPhotographien und ShakespearesLitesratur an den Mann zu bringen, um den Bergnügungsunternehmern,

Shakespeareseier ausbrücklich vom Kaiser untersagt, weil sie bem Nationalgefühl ber Franzosen widersprach.

Die wichtigste Erfindung der Neuzeit, der elektro-magnetische Telegraph, wurde zuerst von den praktischen Engländern für den

Hotelbesitzern, Buchhändlern, Literaten, Vorlesern u. f. w. ein anziehendes Aushängeschild für ihr Geschäft zu liefern. So wurde die von namen= losen Literaten in London und spekulativen Hausbesitzern in Stratford vor bas Publikum gebrachte Ibee von Anfang an betrachtet und ausgebeutet. Die Spekulation bemächtigte fich ihrer so vollständig, daß ber wirklich gebildete Theil ber Nation, welcher Shakespeare liest und versteht, sich mit Ekel von bem Humbug zurudzog und alle bie großartigen Plane, die mit pompösen Reclamen in der Presse verherrlicht wurden, einer nach dem andern scheiterte, bis nichts mehr übrig blieb, als was wir heute sehen: 1) gemischte Unter= haltung mit Bankett, bas heute unter Lords Carlisles Borfit Gelb ein= bringen foll, Concerten, Mastenball, Borlesungen, Aufführungen von grob= tomischen Farcen ber neuesten Fabrik und Shakespeare's ,Romeo und Julie', zu beren Besetzung man sich eine Schauspielerin von Paris verschreiben mußte, und eine Reihe von Popular Entertainments', bei benen die wirksamste Verherrlichung des "Schwans von Avon" singenden Negern und genialen Luftspringern anvertraut seyn wird, in Stratford; 2) eine Fülle von Shakespeare-Annoncen auf allen Industriefelbern, namentlich auf dem literarischen, Shakespeare-Feier zum Bortheil der Actionäre im Krystallpalast mit einem ganz gewöhnlichen Concert, das nach dem Programm durch ,eine kleine Shakespear'sche Ueberraschung' gewürzt werden soll; ,vermischte Unterhaltung in der landwirthschaftlichen Halle', die zu diesem Zweck nach der Entfernung des Kunstreitercirkus mit, bei N. N. sehr billig zu habenden und empfehlenswerthen, Shakespeare-Büsten bekorirt ist, und für nächsten Freitag in einem Tanzsaal für einen Shakespear'schen ,Charakterball' verwandelt werden, aber am folgenden Montag schon wieder für die ,inter= nationale Hundeschau' bereit senn wirb; Shakespear'sche Stücke in zwei Theatern und eine trot allebem unüberwindliche Gleichgültigkeit des Publi= Das dem Namen nach noch bestehende Comité gibt zu fums in London. verstehen, daß die Idee einer Statue noch nicht aufgegeben sey, und ver= langt vergeblich Gelb bazu."

großen Verkehr nutbar gemacht, obgleich bie Erfindung und erfte Anwendung einem Deutschen angehört. Wir entnehmen Petermanns geographischen Mittheilungen die kurze Geschichte ber Erfindung. "Xerres stellte auf seinem Zuge nach Griechenland von Strecke zu Strede Männer auf, die sich die Botschaft zuzurufen hatten; er er= reichte baburch eine 30mal größere Geschwindigkeit als die eines Reisenden. Das träumerische Mittelalter vertraute seine Geheimnisse bem Flug ber Tauben an. Unter Napoleon I. ward die Erfindung ber Gebrüber Chappe in ben Jahren 1792—94 berühmt und er= folgreich. Es zeigt sich in biesen Semaphoren, die mittelst Stangen auf Thürmen und Bergen nicht blos Zeichen, sonbern auch burch besondere Zusammenstellungen Worte signalisirten, der Beginn ber mobernen Mechanik. Ein Befehl von Paris nach Calais brauchte 3, von Paris nach Straßburg 6½, nach Toulon 20 Minuten. Vorrichtungen auf bas Gehör und Gesicht berechnet, können kaum als Vorboten bes Telegraphen gelten, sie sind zu unvollkommen. Der Gebanke verlangte für seinen Flug eine Kraft, die selbst nicht an die Schranken von Zeit und Raum gebunden ist. Diese ist die Elektrizität. Wirklich geistreich sind die Versuche, welche das vorige Jahr= hundert machte, die Reibungselektrizität, den elektrischen Funken, für bie Fernschrift zu benützen. Lesage in Genf hüllte 24 Drähte in eine isolirende Substanz, verband je einen mit einem Elektrometer, an dem ein Zeiger befestigt ober eine Markkugel aufgehängt war. Jeber Zeiger bebeutete einen Buchstaben, und inbem man baher am Aufgabeort der Depesche dem betreffenden Drahte die Elektrizität mittheilte, bewegte sich an der Empfangsstation der entsprechende Zeiger. Ein solcher Telegraph verband Madrid und Aranjuez. Eine einfache Elektristrmaschine genügte als Quelle bes elektrischen Flui= dums. Die Vortheile, welche ber konstante Strom der galvanischen Elektrizität barbot, brachten jene Versuche zum Stillstand. Der erste,

ber ihn benützte, und zwar schon 1811, war Sömmering in München. Die einzelnen Drähte bes Lesage'schen Bünbels enbigten je in einem mit einem Buchstaben bes Alphabets bezeichneten Wassergefässe, und ließen, sobald der Strom einen der Drähte durchlief, an der Zer= setzung bes Wassers erkennen, welchen Buchstaben ber Empfänger in seiner Depesche zu setzen hatte. Die Entbeckung bes Elektromagnetis= mus burch Derstebt aber, 1819, gab ben Geistern sofort bie Richtung, auf welcher das eigenthümliche Problem des Telegraphen zu lösen war. Der Amerikaner Morse will seinen Telegraphen auf ber Fahrt von Havre nach New-Pork 1832 erbacht haben, veröffentlichte aber seine Versuche erft 1837. Die ersten, welche benselben anwandten, und zwar schon 1833-34, waren Gauß und Weber in Göttingen, indem sie die Sternwarte mit dem 3000' entfernten physikalischen Kabinet über bie Häuser hinweg burch Drähte in Verbindung setzten. Sofort stellte sich auch 1837 Steinheil in München eine Leitung von der K. Akademie nach der 3/4 Meilen entfernten Sternwarte Bogenhausen her, und in bemselben Jahre verpflanzte Cooke bie Er= findung, die er in Heidelberg kennen gelernt hatte, nach England über, wo Wheatstone seit einigen Jahren mit einschlagenben Ver= suchen beschäftigt gewesen war, und betrieb mit diesem gemeinschaftlich nun die weitere Vervollkommnung und praktische Anwendung. die Eisenbahnen machten baher zuerst die Engländer den Telegraphen dienstbar, und zwar 1840 an der Blackwallbahn, während in Deutsch= land die Direktion der Rheinischen Eisenbahn bei Aachen 1843 die erste Leitung ausführte. 1844 verschaffte sich bas neue Kommuni= kationsmittel Eingang in Amerika, 1845 in Frankreich, 1847 in Holland, 1849 in Belgien, 1851 in Rugland, 1852 in ber Schweiz, 1855 in Norwegen, 1857 in Portugal 2c.

Diese großen Erfolge ermunterten bie praktischen Engländer, einen Versuch zu machen, auch einen Telegraphen unter dem Meere

Wheatstone gebührt jebenfalls bas Verdienst, unterfortzuleiten. seeische Telegraphen in Anregung gebracht zu haben. Schon 1840 wollte er Dover mit Calais verbinden. Noch 1844 lachte man barüber. Der Mann, ber Wheatstone's Gebanken aufnahm, aber von einem Hofe nach bem andern, von England 1845, von Frankreich 1847 abgewiesen wurde, weil sein Plan für unausführbar galt, war J. W. Brett; 1850 wandte er sich an Napoleon III., und man muß es ihm nachrühmen bem Manne, ber so feine Fühlung mit ber Zeit und ihren schlummernben Gebanken zu nehmen verstand, daß er ihn unterstützte. Am 28. August 1850 gingen die ersten Depeschen von Frankreich nach England. Haltbar war das Tau allerdings nicht; am 29. August wurde es tobt, aber im September 1851 lag ein haltbares auf bem Meeresgrunde. 1853 legte Brett ein Tau von Dover nach Oftenbe, und schon 1854 ging er baran, wenn auch bei ben ersten Versuchen ohne Erfolg, bas mittelländische Meer zu burchschneiben. Das endliche Gelingen bieser und ähnlicher Unternehmungen ermuthigte zu immer weiteren Planen."

Die Engländer dachten nun darauf, ein Kabel (Drahtseil) auch auf der kürzesten Linie zwischen der Westküste Irlands und der Nordsosstässter Linie zwischen der Westküste Irlands und der Nordsosstässter Linie Zwischen und im Jahre 1857 wurde zum ersten Versuch geschritten. 2500 Meilen Kabel wurden auf den Kriegsschiffen "Agamemnon" und "Niagara" eingeschifft und eine ganze Operationsssotille setzte sich in Bewegung; aber schon nach einigen Meilen Fahrt verwickelte sich das ausgesponnene Kabel in die komplicirte Maschinerie und das Kabel riß ab. Die Expedition kehrte zurück, ging aber balb darauf wieder in See. Bei diesem zweiten Versuch scheiterte das Unternehmen an dem Mangel an Ersahrungen, denn das plöhlich abfallende unterseeische Terrain vermehrte den Zug des ausgesponnenen Kabels. Der Abwicklungsapparat konnte diesem

vermehrten Zug nicht nachgeben und bas Kabel, welches biesmal schon einige hundert Meilen versenkt war, riß neuerdings ab. Erst im nächsten Jahre (1858) wurde der Versuch erneuert. Ein fürchter= licher Sturm, welcher bas überlastete Schiff "Agamemnon" zu ver= schlingen brohte, zwang bie Kabelflottille zur Rückfehr. Nach einigen Tagen lief bas Rabelgeschwaber neuerbings aus und biesmal mit glücklichem Erfolge, wenigstens für ben Anfang, benn am 5. Aug. 1858 wurde die erste telegraphische Depesche über den Ocean gesendet. Die Königin correspondirte wirklich mit dem damaligen Präsidenten Buchanan auf telegraphischem Wege. Aber bie Freude war von kurzer Dauer. Die Zeichen wurben immer undeutlicher. Die Leute in Trinity Bay sendeten zwar fort und fort telegraphische Zeichen über den Ocean, aber was sie sagen wollten, konnten die Ingenieure in Valentia nicht verstehen. Die Zeichen wurden immer schwächer und hörten zuletzt ganz auf. Es war klar, daß die Jolirung des Kabels unterbrochen, daß das Kabel so gut wie tobt war. Durch sieben Jahre ruhte nun das Werk, wenigstens dem Anscheine nach. In der That aber wurden die Vorbereitungen zu einer neuen Expedition eifrig betrieben und alle Vorsichtsmaßregeln zur Sicherung bes Erfolges getroffen.

"Man weiß nicht, was bewundernswürdiger ist, die Ausbauer der Ingenieure oder das Vertrauen der Kapitalisten oder endlich der Wuth der Wissenschaften, denen es, nach dem vergeblichen Versuch vom Jahre 1857, das unterseeische Tau von Europa nach Amerika zu legen, nach dem ungeheuren Fall der Erwartungen, die durch das eintägige Arbeiten des Taus vom Jahre 1858 wach gerusen worden waren, nach dem surchtbaren Riß, mit dem am 2. August 1865 1186 englische Meilen Tau in der Meerestiese von 11,400' verssunken waren, doch noch gelang, am 27. Juli 1866 das Drahtsseil an die Küste von Neufundland anzulegen. Wie durch höhere

Fügung waren zwei unentbehrliche Hülfsmittel bazu, die Guttapercha und das Riesenschiff Great Castern, das zuvor ein höchst unnützes Daseyn auf der Welt gefristet hatte, dem großen Gedanken zur Berstügung gestellt worden. Auch das Tau von 1865 wurde am 2. September aus der Tiese von 10,800' heraufgeholt, und arbeitet seither mit dem andern. Die Zeit, die der Strom braucht, den 454 beutsche Meilen langen Draht zu durchlausen, beträgt \*1/100 Sekunden."

Das größte Schiff ber Welt, ber "Great Eastern," wurde zur Aufnahme bes Kabels hergerichtet und gelangte 1866 glücklich zum Ziel, so daß von da an eine regelmäßige Telegraphenverbindung zwischen beiden Welttheilen gesichert ist. Dieses wichtige Ereigniß fällt in dieselbe Zeit, in welcher Deutschland durch die Siege der Preußen in Böhmen dem Ziele seiner Einheit entgegengeführt wurde.

Aus der Neigung der reichen Engländer, alles im kolossalen Maßstabe zu bauen, ging ein großes Unglück hervor. In der Nacht auf ben 12. März 1864 brach ber Damm eines ungeheuern Wasser= reservoirs im Thale bes Don, und die gewaltige Wassermasse ergoß sich über die Dörfer und einen Theil ber Stadt Sheffielb, zer= störte 798 Häuser und ersäufte 241 Menschen, die letztern burchgängig in ihren Betten und im Schlafe. Die englischen Blätter berichteten das Nähere. "Die, besonders durch ihre Stahlwaaren berühmte Fahrikstadt Sheffield liegt im Westriding (westlichen Bezirk) ber nordenglischen Grafschaft Pork, an ben Flüssen Don (Dun) unb Das große Reservoir ber "Sheffield Water Company" (Broadford-Reservoir), welches die Stadt und Umgegend mit Trinkwasser versorgt, liegt in beträchtlicher Höhe über berselben bei bem Dorfe Matlock, 5-6 englische Meilen von Sheffielb in dem von ben Hügeln Loxlei und Stannington gebildeten Winkel, von welchem zwischen diesen Hügeln ein steil abfallenbes Thal ausläuft. Das Reservoir bebeckt, beträchtlich länger als breit, einen Flächenraum von

70—80 Hufen (acres) und faßt, wenn es ganz gefüllt ist — was aber in den letzten Tagen nicht der Fall gewesen sehn soll — über 110 Millionen Kubikfuß Wasser. Die Einbeichung berselben gegen das Thal hin war ein kolossaler Bau, von 40 Fuß Dicke, einer durchschnittlichen Höhe von 85 Fuß und 300 Ellen lang. Der Be= hälter schien gegen jeben Unfall gesichert, war es aber leiber nicht, und wirklich sollen schon seit einiger Zeit ominöse Gerüchte über bessen Zustand in Umlauf gewesen seyn. Indessen die das Werk be= aufsichtigenden Ingenieurs hatten es am 11. März Abends, wie ge= wöhnlich, besichtigt und es, ohne etwas verdächtiges bemerkt zu haben, um 9 Uhr verlassen, ba kam ihnen ein Felbarbeiter nachgerannt mit der Anzeige: er habe einen Bruch im Damm bemerkt. Sie kehrten um und fanden ben Bruch unerheblich; balb aber stellten sich schlimmere Zeichen ein und man versuchte nun durch Sprengung ein Wehr zu öffnen, um bem Wasser einen unschäblichen Abfluß zu verschaffen. Es war zu spät: balb vor Mitternacht barst ber Damm in einer Weite von 110 Ellen und in einer Höhe von 70 Jug, und mit bem furchtbarsten Donnergetöse stürzte sich die ganze Wassermasse ins Thal, zunächst die meistens von Fabrikarbeitern bewohnten Dörfchen Hillsborough=Bridge und Malin=Bridge überfluthend, und ihre Häus= chen mit ben im Schlaf überraschten Bewohnern wegschwemmenb. Aber nicht blos diese leichtgebauten Cottages stürzten vor dem Ans brang ber 16 bis 18' tief baherwogenben Wassermasse, sonbern auch massiv gebaute Brücken, Schmieden und Wirthschaftsgebäude. da wälzte sich der Strom, auf welchem Leichen und Trümmer aller Art trieben, in die Stadt und richtete auch hier entsetzlichen Schaben an, boch mehr an Eigenthum als unter ber Bevölkerung, welche sich meistentheils retten konnte. Der Schrecken und die Größe bes Un= glücks wurden durch das Dunkel der Nacht begreiflicherweise noch bebeutend vermehrt. Wie die ganze von der Ueberschwemmung Shefs fields aus gartenähnlicher Kultur in eine wüste Schlammfläche verswandelt ist, so hat das ganze Thal des Don, dis über Doncaster hinab, mitgelitten. Ganze Dörfer sind weggeschwemmt, und in Shefsield waren noch am Sonntag durch die angetriebenen Trümmer viele Straßen gesperrt, in denen Menschenleichen, todtes Vieh, Möbel und Sebälke durch einander lagen. Unter anderem wurde die schöne Kettenbrücke in der Stadt sortgerissen."

Auch in der Verbesserung der Schiffe und des schweren Sesschützes machten die Engländer immer noch Fortschritte. Ihre Erssindung der Schraubendampfer datirt schon von 1853. Im Jahr 1862 wurde in London wieder eine große Weltindustrie-Ausstellung eröffnet. In der That war und blied England die erste Weltmacht, sein Volk das reichste auf dem ganzen Planeten.

Von der Rohheit und dem engherzigen Nationalegoismus der Engländer gab das Jahr 1863 ein merkwürdiges Beispiel. Bei dem großen Wettrennen zu Epson gewann die französische Stute fille de l'air, Eigenthum des Grafen Lagrange, den ersten Preis, indem sie alle Wettrenner englischer Nace überslog. Ueber diese Niederlage ihrer Pferde, auf die sie immer so stolz gewesen, ärgerten sich nun die englischen Zuschauer, daß sie mit Steinwürfen, Fäusten und Stöcken über das schöne französische Pferd und seinen Neiter herstelen und beide würden in Stücke gerissen haben, wenn sich nicht die policemen mit aller Macht dazwischen geworfen hätten. Kurz vorsher hatte in Frankreich bei einem Wettrennen ein englisches Pferd ben Sieg errungen und die französischen Zuschauer hatten ihm neidlos lauten Beisall geklatscht.

Der ungeheure Reichthum Englands hat zwar viele Quellen, geht aber boch hauptsächlich aus seiner Industrie hervor, aus der soliben Arbeit, welche alle englischen Fabrikate so berühmt und gessucht macht. Die Baumwollenindustrie hat aber wieder alle andern

Industrien überflügelt. Dem Werke von Watts über die Baumwollennoth zufolge hat sich die Zahl der Spindeln in England von 1850 bis 1865 fast verboppelt, von 17 bis auf 30 Millionen. Baum= wollenzeuge, von benen noch 1830 keine Million Nards producirt wurden, beliefen sich 1860 schon auf 4½ Millionen. Der Werth der Aussuhr baumwollener Garne und Fabrikate aus England betrug 1838 erst 24½ Millionen, bagegen 1860 schon 53 Mill. Pfund Sterling. In diesem letteren Jahre waren in England 775,534 Arbeiter in 6,378 Baumwollenmanufakturen beschäftigt. Während des nordamerikanischen Bürgerkrieges trat eine Stockung ein, weil viele Baumwolle aus Amerika wegblieb, boch hob sich biese Krisis Der Reichthum an Steinkohlen erleichtert England ben Gebrauch zahlloser Dampfmaschinen. Nächst ber Baumwolle sind seine Eisenwaaren und mittelst bes Hanbels Kaffee, Zucker und Thee seine einträglichsten Artikel.

Aber ber Reichthum besindet sich nur in den Händen theils der alten Landesaristokratie, welche den ganzen Boden Englands in Besitz hat, theils der großen Kausseute und Fabrikanten und dehnt sich nur auf die Mittelclassen aus, nicht aber auf die Pächter der abeligen Felder und noch weniger auf die zahllosen Fabrikarbeiter. Die Noth der letzteren hat in dem Maaße zugenommen, in welchem ihre Zahl anwuchs, also in dem Maaße, in welchem die Industrie zunahm und die Arbeitgeber bereicherte. Die Habgier der Fabrikbesiter suchen und die Arbeitgeber bereicherte. Die Habgier der Fabrikbesiter suchte den Preis der Waaren zu erhöhen, den Lohn der Arbeiter aber herabzus drücken. Es kamen arge Dinge vor, die sich nur aus der Härte des englischen Charakters (wie die Behandlung der Sclaven durch die Anglo-Amerikaner) erklären lassen. Das Aergste war das s. g. Trukssystem, welches den unglücklichen Arbeiter verpflichtete, wenn er übershaupt Arbeit erhalten wollte, als Lohn statt des baaren Seldes verslegne Waare in Empfang zu nehmen. Das mußten sich die Aermsten

gefallen lassen, um wenigstens Etwas zu verbienen und nicht Hungers zu sterben. Daran schloß sich bas f. g. Gangspstem, welches bei ber Felbarbeit auf bem Lande ebenso angewendet wurde, wie in ben Fabriken. In Careps "Wirthschaftspolitischen Rückblicken" (München 1868) wird das lettere Spstem beschrieben, wie es noch jett in England auf dem Lande vorkommt. "Das "Gang'=Spstem, wie es neulich im Parlament bargestellt wurde, besteht in kurzen Worten in Folgenbem: In ben "Fen'sDistritten, bie fast eine Million Morgen bes reichsten Landes in England bebecken, in Huntingbonshire, Cambridgeshire, Nottinghamshire, Norfolt, Suffolt und in Theilen der Grafschaften Northampton, Bebford und Rutland werben gegen 7000 Kinder von 5 Jahren aufwärts, neben Personen beiberlei Geschlechts von 15—18 Jahren in "Gangs" verwendet, die je zwischen 15 und 20 Arbeiter unter einem Meister umfassen, und zwar in einem Zu= stande, der von Sclaverei einzig daburch unterschieden ist, daß er unenblich schlechter noch als biese. Der ,Gang'=Meister ist fast regel= mäßig ein lüberlicher Mensch, ber als Arbeiter keine ständige Beschäftigung bei irgend einem anständigen Pachter erhalten kann. In den meisten Fällen kauft er thatsächlich die Arbeit der Kinder von armen Eltern, verkauft biese Arbeit wieber an Pächter, zahlt bem "Gang' so viel ihm beliebt, und stedt den Nuten in die Tasche. Sieben ober acht Monate im Jahr werben biese "Gangs" oft 7 ober 8 Meilen täglich zu Pächtereien getrieben, wo sie mit Pflanzensetzen, Ausjäten von Untraut, Auffammeln und Wegbringen von Steinen und bergleichen Arbeit von 1/26 Uhr bes Morgens bis 7 ober 8 Uhr des Abends beschäftigt sind. Der "Gang'=Meister wird pr. Tag ober pr. Morgen bezahlt und er seinerseits zahlt wieder den Kindern 4 bis 6 Pence täglich, während die ältern Burschen und Mädchen von 9 bis 15 Pence erhalten. Der Meister verschafft sich bamit, daß er seine Mannschaft aufs Feld treibt, sie bei der Arbeit hält und zwar

mit dem Stocke, einen Gewinnst, der auf ohngefähr 1 Pfb. Sterling wöchentlich geschätzt wird. Es ist Zeugniß dafür vorhanden, daß Hunderte von den jüngern Kindern auf den Armen der ältern Bursche jebe Nacht nach Hause getragen werben. Bis an die Brust in nassem Getreide arbeitenb, werben viele ber Kinder für ihr ganzes Leben gelähmt burch rheumatische Leiben, während andere die Anlage zu Fieber, Rückenlähmung und Auszehrung sich holen. Es sind Fälle bekannt, wo kleine Mädchen von 4 Jahren diese langen schrecklichen Tage hins burch zur Arbeit angetrieben wurden. Die schwungvollsten Gemälbe, die Wilberforce von dem Wesen der Sclaventreiber, wie es vor 40 Jahren in den Colonien herrschte, uns entwarf, lassen bas britische Westindien, im Vergleich mit den heutigen "Fen'=Distrikten in Eng= land selbst boch noch als ein wahres Arkabien erscheinen. Darstellung bes ,Gang'=Spstems, so sehr wir uns an ihr entsehen, bietet boch noch keineswegs die schrecklichste Phase des "Gang"Systems. Die Gangs stehen unter keiner sittlichen Beschränkung irgend einer Art. Oft sind bei Nacht beibe Geschlechter in Scheunen zusammengesteckt, wo unter ben ältern Knaben und Mäbchen bie schamlosesten Dinge natürlicherweise vorkommen, und Geistliche und andere acht= bare Gewährsmänner bezeugten ber Untersuchungscommission, daß bie ,Gang'=Arbeiter ,unter aller Moral' ständen. Sie haben keinen Begriff von Keuschheit und kennen die Bedeutung des Wortes gar nicht. Aerziliche Vorsteher von Krankenhäusern sagen aus, daß "Gang's Mäbchen, nicht älter als 13 Jahre, in schwangerem Zustande zu ihnen gebracht worben sehen. Ihre Sprache und ihr Betragen sind so ver= worfen, daß Dupende von Gemeindegeistlichen, von Chirurgen und anständigen Arbeitsleuten der Commission erklärten, daß die Einfüh= rung von "Gang'=Arbeitern in ein Dorf jebesmal die Sittlichkeit untergrabe. Evening Post."

Solche Mißstände führten zu einer Reaktion ber mißhandelten

Menschennatur gegen die Brutalität des Reichthums und gegen die parteiische Gesetzgebung, die bergleichen bulbete. Zu berselben Zeit, noch während der Regierung Ludwig Philipps war auch in Frankreich ber Arbeiterstand schwer gedrückt und machte sich hier in Revolten und communistischen Träumereien Luft. Das veranlaßte nun auch in England die bekannte große Bewegung des Chartismus.\*) geschah im Jahr 1839, ging aber bei dem größeren Ordnungsfinn ber Englänber gelinder aus als in Frankreich. Regierung und Par= lament verfügten auf bem Wege bes Gesetzes einige Verbesserungen im Verhältniß der Arbeiter zu den Arbeitgebern. Ein kleines Gesetz folgte bem andern nach, immerwährend, aber immer kleinlich, zurück= haltenb, karg. Man fing mit fehr Meinen Concessionen an und beschränkte sie auf eine gewisse einzelne Arbeiterclasse, ehe man auch eine zweite und britte Classe bebachte. Man empfahl Sparkassen und Mäßigkeitsvereine, was an sich löblich war, jedoch zu sehr bie Absicht verrieth, die Reformen sollten den Arbeitgebern nichts ober so wenig als möglich koften. Am zähesten wichen Regierung und Parlament ber Forberung aus, ben Kinbern ber Fabrikbevölkerung Unterricht ertheilen zu lassen. Sogar in dem Werke von Lublow und Lloyd Jones, welches in sehr conservativem Sinne die Arbeiter= frage erörtert, wird S. 46 ber beutschen Uebersetzung von v. Holtzen= borff zugegeben, daß ein gehässiger Einfluß vorhanden sep, welcher bie niedern Classen nicht wolle aufkommen lassen. Daher konnten im Jahr 1845 in Manchester und Salford von 164,000 Kindern nur 55,000 eine Schule besuchen und in Birmingham von 34,495 Kinbern nur 9226 (S. 107 bes oben genannten Werkes).

Am 12. Mai 1865 richtete Lord Shaftesbury im Oberhause eine Bitte an die Krone, das traurige Loos der Kinder zu erleichtern,

<sup>\*)</sup> Bergl, meine Geschichte ber letten 40 Jahre. Dritte Auflage. II. 15.

verken arheiten müssen und nach dem Gangspsteme, getrennt von ihren Eltern den Mißhandlungen der rohen Ausseher ausgesetzt sehen. Aber er hat im Wesentlichsten nichts ausgerichtet. Wie man selbst die kleinsten, vier dis fünsjährigen Kinder in den Bergwerken benutzt, zeigt der Gebrauch, ein solches Kind den ganzen Tag über in ein seuchtes Seitenloch eines unterirdischen Schachtes einzusperren, wo es nichts anderes zu thun hat, als eine Thür zu öffnen und wieder zu schließen. Die Sterdlichkeit unter den Kindern ist daher ungeheuer. Und sie sind glücklich, dem Elend des Lebens und der Corruption, die sie erwartet, frühe entrissen zu werden.

Im Jahr 1863 erfolgten in England 207 Erkenntnisse auf Mord, 203 auf Todtschlag, 1385 auf Selbstmord und wurde in 140 Fällen Hunger als Ursache des Todes erkannt. In demselben Jahr sammelte der Bischof von London 3 Millionen Pfd. Sterl. ein, um davon neue Kirchen in London zu dauen und neue Prediger anzustellen. Da die Sitze in der Kirche zum Besten des Geistlichen vermiethet werden und hohe Miethpreise bezahlen müssen, ist den Armen der Kirchenbesuch verwehrt. Bibeln und Traktätlein werden in ungeheurer Anzahl mittelst Dampf fabricirt und verbreitet, damit aber war dem fürchterlichen Elend der armen Bolksclassen nicht abgeholsen.

Als Curiosum sey erwähnt, baß 1866 ber lette Sprößling bes königlichen Hauses Plantagenet in England gestorben ist. Sein Name war Stephen Penny, früher Todtengräber am Kirchhose zu St. Georges, Hannover Square, in London. Schon Sir Bernard Burke wies in seinem Buche "Vicissitudes of Families" nach, daß die Familie Penny vom ächten alten Blute der Plantagenets wäre, und in einem neuen Buche von Towle "the History of Henry V." werden Beweise bafür geliesert. Uebrigens war diese Thatsache in London längst bekannt,

ebenso, daß ein anderer Zweig derselben alten Königsfamilie in Wales in einem Kesselmacher erlosch.

Irland litt noch immer unter bem alten Druck.\*) Hier bilbete sich nun eine geheime Gesellschaft E. M. A. ober Emmet Monument Association, Gesellschaft für bas Emmet-Denkmal. Ein gewisser Robert Emmet, wegen Hochverraths zum Tode verurtheilt, hatte vor seinem Ende ben Wunsch ausgesprochen, man möge ihm erst ein Denkmal setzen, wenn Irland vom Joche ber Engländer befreit senn würde. Unter bem Schein nun, ein Denkmal errichten zu wollen, trachtete eine geheime Gesellschaft bahin, Irland zu befreien. Ihr Stifter war O'Mahony, sie machte sich aber wenig bemerklich. Erst im Herbst 1865, nach Beenbigung bes großen Bürgerkrieges in Norbamerika, erhielt ber geheime Bund ber Iren eine weit größere Ausbehnung Millionen Irländer waren nach Nord: und einen neuen Namen. amerika ausgewandert und Tausende hatten dort im Bürgerkriege mitgefochten. Indem sie plötzlich nach wiederhergestelltem Frieden abgebankt wurden, wandelte sie bie Lust an, statt in Amerika wieder gewöhnlicher Tagesarbeit obzuliegen, lieber nach Irland zurückzukehren und ihr altes, noch unvergessenes Vaterland von den Engländern zu befreien. Die tapfern irischen Regimenter, die bisher der Union ge= bient hatten, schienen allerbings geeignet, ben Kern einer großen Volks= bewaffnung in Irland zu bilben. Aber ber Plan mußte sehr geheim gehalten werben, die Solbaten konnten nur einzeln und geheim bafür gewonnen werden und auch nur einzeln und nach und nach aus Norbamerika herüber kommen. Ein geheimer Chef leitete bas Sanze, ben aber nur die ihm zunächst untergebenen Unterchefs in Irland, in

<sup>\*)</sup> Am 21. Nov. 1860 ließ Plunkett, protestantischer Bischof zu Tuam in Irland, alle seine irischen Pächter, weil sie ihm nicht so viel Pacht geben konnten, als er verlangte, durch zwanzig berittene Constabler und hundert Solbaten mit Weibern und Kindern von Haus und Hof jagen.

ber Union und in Canada kannten. Jeben von diesen kannte wieder nur einer der Verschwornen und auch jedes Mitglied kannte nur den, von dem es angeworden worden war. So bildete die Gesellsschaft eine lange Kette, die von einem Gedanken gelenkt wurde, in der aber jedes Glied nur das nächste Glied kannte. Weil aber nach irischer Ueberlieserung Irland zuerst von den Phöniciern bevölkert und angedaut worden sehn soll, erhielten die Verschwornen den Namen Fenians. Von ihnen sollte Irland von Amerika aus aufs Neue bevölkert und verzüngt werden. Inzwischen kamen die Engländer der Verschwörung auf die Spur und nahmen während des Septembers in Irland zahlreiche Verhaftungen vor.

Der Haß ber Irländer wurde gesteigert durch englische Insolenz. In Dublin hatte eine D'Eonnel-Feier stattgefunden. Da fiel es ben Protestanten ober Oranienmännern in der benachbarten Fabrikstadt Belfast ein, jenes Dubliner Fest zu verhöhnen. Sie schleppten eine Spottfigur D'Connels unter lautem Lärmen burch bie Straßen, um fie zulett zu verbrennen, begnügten sich aber nicht mit biesem plumpen Spaße, sonbern fielen auch über bie katholischen Irländer her, um sie zu morden und auf das greulichste zu mißhandeln, wobei 400 Häuser berselben gänzlich bemolirt wurden. Die Protestanten suchten sich zu entschuldigen, sie hätten geglaubt, ein großes Heer katholischer Arbeiter werbe mit ber Gisenbahn kommen, um sie anzugreifen. Aber bieses vage Gerücht diente ihnen nur, sie in ihrer Brutalität noch zu steigern, benn nun stürzten sie sich auf ben Bahnhof und mißhanbelten ohne Unterschied der Person alle Reisende, die von Dublin kamen. Diese Greuel währten vom 15. August ab eine ganze Woche lang, ohne daß die Regierung wirksam einschritt.

Unterdeß leitete ein gewisser Stephens, ähnlich wie der ehemalige Stadtmeister in Warschau, die Fenier in Irland und bereitete eine Volkserhebung vor, während in Nordamerika ein großer Feniercongreß abgehalten wurde, der einen Angriff auf das englische Kanada zu machen drohte, am 20. October. Der Congreß nahm die Würde eines Parlaments an unter dem Vorsitz des John Mahoney. Die Fenier wurden aber durch die Regierung in Washington zurückgehalten und waren überhaupt nicht start genug. In Irland selbst wurde Stephens schon im November entdeckt und verhaftet, entkam jedoch mit großer Schlauigkeit und Kühnheit. Im Frühjahr 1866 brach ein ganz kleiner Fenierausstand wirklich aus und ein etwas größerer wieder im Frühjahr 1867, wieder ohne allen Ersolg. Man zählte überhaupt nur 800 bewassnete Fenier, und 4000 Verdächtige wurden rechtzeitig von der Polizei ergriffen.

Die Fenier in Nordamerika wagten einen kleinen Einfall in Ranaba, ber jedoch mißlang. Von ber Union erhielten sie keine Unter= stützung. Auch beeilte sich England, nachdem die Sübstaaten im großen Bürgerkriege unterlegen waren, ben letztern "bie Rechte von Kriegführenden" wieder zu entziehen, um die siegreiche Union zu ver-Die lettere forberte Entschäbigung für norbstaatliche Schiffe, bie von sübstaatlichen Capern unter englischer Flagge genommen worden waren, und insbesondere die Auslieferung des Caperschiffs Alabama, welches in einem englischen Hafen Schutz gefunden hatte. Doch wußte England die Entscheidung in die Länge zu ziehen. Sehr groß waren die Verluste englischer Capitalisten, die den Sübstaaten Gelb geliehen hatten, bas sie nun nicht wieber bekamen, benn bie Staatsschulb bes Sübens wurde vom Norben nicht anerkannt. — Um Kanada zufrieden zu stellen, daß es nicht etwa zur Union abfalle, überließ ihm der Mutterstaat durch das Colonialpatent vom 19. Januar 1865 die Autonomie eines Staatenbundes mit eignem Parlament.

Obgleich im Herbst 1865 die Emancipation der Neger in den Vereinigten Staaten von Nordamerika noch nicht vollständig gesichert

war, wurden boch burch beren Hoffnungen die freien Reger auf der britischen Insel Jamaika elektrisirt. Die englische Regierung hatte hier die Negersclaven längst emancipirt und ihre weißen Herrn mit einer großen Summe bafür entschäbigt. Aber bie frei geworbenen Neger wollten nicht mehr arbeiten und versanken hier in dieselbe Apathie und Armuth, wie auf Hayti. Sie verstanden die Freiheit nur als ein Recht zum Müßiggang. Von einem eblen Aufschwung ber Geister, von einem Trachten nach Bilbung und Gesittung, ja nur nach Eigenthum und Wohlstand war hier so wenig die Rede, als irgend sonst wo unter emancipirten Schwarzen. Weil die Plantagen nur noch schlecht ober gar nicht mehr angebaut wurden, zogen sich bie reichen Pflanzer zurück und es blieb nur ein schlechtes Gefindel von Weißen, aus benen natürlich auch schlechte Beamte hervorgingen. Man zählte auf Jamaika 360,000 Schwarze und nur 10,000 Weiße. Das englische Gouvernement unterhielt 2000 Mann Solbaten, worunter 500 Mulatten. Ein Neger war, wie es hieß mit Unrecht, verhastet worden. Dies erregte die Wuth des schwarzen Volkes. Zu Kingston war am 16. October 1865 gerabe eine Sitzung bes Gerichtshofs, bei ber sich bie Mehrheit ber achtbarsten weißen Einwohner ver= sammelt hatten. Da fiel plötlich ber schwarze Pöbel über sie her, legte Feuer an das Gerichtsgebäude und mordete 15 von den heraus= fliehenden Weißen, einige unter grausamen Martern. Allein bieser Exceß blieb vereinzelt. Das Gouvernement schritt rasch ein und seine kleine Truppenzahl reichte hin, den Aufruhr zu dämpfen und seine Weiterverbreitung zu verhindern. Die Solbateska verfuhr babei ungeheuer brutal, peitschte die Neger zu Tausenden und es sollen 2000 Schwarze hingerichtet worden sehn. Darunter ber Räbelsführer Paul Bogle und ein baptistischer Geistlicher, ber angeblich bie Neger aufgehetzt hatte. Man wollte auch Neger aus Hapti barunter ge= funden haben. Indeß schien die Verdächtigung der armen Neger und namentlich bes rechtschaffenen Gorbon unwahr. Wäre ber Aufstand vorbereitet gewesen, so würden die Neger bei ihrer ungeheuren Mehrs heit sich von den wenigen Regierungstruppen nicht wehrlos haben abschlachten lassen. Empörend war die Härte des Gouvernements. Daher sich sogleich viele Stimmen in England gegen den Gouverneur Ehre erhoben und die Regierung sich veranlaßt sah, eine Commission zur Untersuchung nach Jamaika zu schicken.

Die Wahrheit bürfte in ber Mitte liegen. Es ist boch nicht unwahrscheinlich, daß durch Agenten unter den Schwarzen wenigstens Hoffnungen genährt worden sind, was nach erfolgter Emancipation der Sclaven in den Vereinigten Staaten nur natürlich erscheinen kann. Und es ist eben so wahrscheinlich, daß die große Furcht davor die Weißen zu extremen Voraussetzungen und Maaßregeln getrieben hat.

Ehre wurde nach England zurückerusen und vor Gericht gestellt. Ein Theil der Presse war gegen ihn, der andere für ihn. Seine Partei machte ihm große Ovationen. Das Ende war seine Freissprechung.

In Sübafrika wurde der holländische Orange-Freiskaat von seinen schwarzen Nachbarn überfallen und von der gleichfalls holländischen Republik Transvaal unterstützt, nicht aber von den Engländern am Cap, die sich vielmehr nur darüber freuten, daß die holländischen Boers, die sich von der englischen Colonialtyrannei losgerissen hatten, in Noth kamen, 1865.

Im October 1865 langten in Europa Nachrichten aus Nordsamerika an, wonach Rapitän Hall, ein nordamerikanischer Wallsischsiäger, mit seinem Schiff im höchsten Norden Amerikas im vorigen Jahre (1864) von freundschaftlich gefinnten Eskimos erfahren habe, von den Gefährten des in der Siszone umgekommenen Sir John Franklin sehen im Jahre 1854 noch drei am Leben gewesen, nämlich sein Nachsfolger im Commando Kapitän Crocier und zwei von der Mannschaft.

Erocier sey surchtbar abgemagert gewesen, weil er nicht gleich ben anderen die Leichen seiner verschmachteten Unglückgefährten habe verzehren wollen. Doch seh er durch die Eskimos gerettet worden und lebe vielleicht noch. Der Ort, wo sie ihn fanden, war die Pellysucht. Er war noch reichlich mit Flinten und Pulver versehen.

## Sechstes Buch.

Indien, China und Japan.

Nachbem England die Revolution in Ostindien im Jahr 1857 glücklich unterdrückt hatte, litt das große Land noch eine Zeit lang an den Nachwehen, England aber blied im Bollbesit desselben. Man demerkte, daß nach dem Aushören der ostindischen Compagnie die unsmittelbar von der Regierung in London aus eingesetzte Verwaltung im Seiste der Compagnie fortsuhr, die Handelsinteressen Englands gierig und rücksichtslos zu verfolgen, den reichsten Sewinn in China suchte und fand, aber darüber seine Nordgrenzen vielleicht zu wenig beachtete, sosen die Russen von Norden her in die turkomannische Steppe eindrangen und überwiegenden Einsluß in Persien erlangten.

Eine gute Charakteristik ber Engländer enthielt das Hallesche Bolksblatt. Hier wird gesagt, "daß sie zum Besten ihrer civilisatorisch genannten Fabrik- und Handelsinteressen und oft sogar auf dem Wege der christlichen Mission einen wahren Strom der Entnationalisstrung,

ber Zerstörung aller angestammten Sitte bis in ben tiefsten Winkel ber Häuslichkeit und ber häuslichen Arbeit hinein und einen Kosmo= politismus von ertöbtenber Langweiligkeit und Häßlichkeit über alle Völker bes Erbenrundes verbreiten. Es würde ein umfangreiches staatswissenschaftliches Werk nöthig senn, um die hier in aller Kürze angebeuteten zerfressenben Einflüsse Englands, vielleicht unter einer Parallele mit benen ber anbern West- und Culturmacht Frankreich, vollständig barzulegen, und zugleich gegen den Vorwurf der Paradoxie ober bes allzu harten Urtheils sich zu schützen. Will man aber bas Wesen der heutigen Engländer mit kurzen scharfen Zügen schilbern, so muß gesagt werben, daß sie mit eben so viel Civilisationsfanatis= mus, wie kühler, selbstsüchtiger Berechnung Christenthum und Opium importirten, Bibeln und Branntwein, Tractate und Revolvers, com= pendiösen Comfort aller Art und fertige Baumwollenhemben, auch wo es angeht constitutionelle Könige; und wenn bie Hausgeräthe eines bisher für wild gehaltenen Volkes die Fabrikstempel von Sheffielb ober Birmingham tragen, so gilt es ihnen für ,civilisirt."

Wir wersen zuerst ben Blick auf Ostindien. In Bezug auf die große Revolution des Jahres 1857 muß noch nachgeholt werden, daß sie mit dem ihr unmittelbar voran gegangenen Krimkrieg in Beziehung stand. Rußland regte die Perser auf, die Engländer in Ostindien zu bedrohen. Es galt wieder der Grenzstadt Herat, deren sich hier die Perser, dort die Afghanen unter Dost Muhamed, der diese mal zu England hielt, zu bemächtigen suchten. Dost gewann die Stadt, verlor sie aber wieder an die Perser, am 29. August 1856. Obgleich nun um diese Zeit der Krimkrieg bereits zu Ende war, so setzte boch Persien, heimlich von Rußland ausgereizt, seine Feindseligsteit gegen England fort. Der englische Gesandte wurde vom persischen Schah Rasureddin ausgewiesen. Nun entwickelten aber die Engländer in Ostindien eine große Energie, ein englisches Heer unter General

Dutram brang vom persischen Golf aus vor und schlug die Perser in einer großen Schlacht bei Khuschab. Nun vermittelte Frankreich und am 4. März 1857 schloß Persien Frieden und verzichtete auf Herat.

Der Krimtrieg stand auch mit einer revolutionären Bewegung im indosbritischen Reiche selbst in einem kaum zu verkennenden Zussammenhange, wenn man jene Bewegung auch vorzugsweise aus dem Fanatismus der Muhamedaner in Indien hergeleitet hat. Das innere Assenward überhaupt damals sehr aufgeregt, theils durch den Krimstrieg, theils durch den chinesischen Krieg, hier durch russischen Mächte, dort durch kühne Asiaten, die im Zwiespalt der europäischen Mächte, hauptsächlich Rußlands und Englands, eine Möglichkeit ersahen, sich von der englischen Colonialtyrannei loszureißen. Ohne Zweisel hätte die große indische Kevolution schon einige Jahre früher ausbrechen und die Macht Englands schwächen und im Krimtriege lahm legen sollen. In Asien geht aber alles langsamer von statten als in Europa, und der Krimtrieg war schon zu Ende, als an der allzu langsam entzündeten Lunte die Mine am Ganges erst explodirte.

Man hat allgemein angenommen, ber Ingrimm ber indischen Muhamedaner, der die Revolution zunächst veranlaßte, seh in Mecca erweckt worden, wohin jene Muhamedaner jährlich in großer Zahl zu pilgern pslegten; hier wurzelte alter Haß gegen die Engländer, welche den persischen Golf und das rothe Meer beherrschten, die Seeräuberei der Araber unterdrückt hatten. Hier wirkten auch russische und französsische Agenten den Engländern entgegen, die Russen, die den Einsslück der Engländer in Asien spstematisch durch den ihrigen zu versdrängen trachteten, und die Franzosen hauptsächlich aus Eisersucht auf den Einfluß, den die Engländer in Egypten zu erringen suchten, um sich die Verdindung mit ihrem indosdrichen Reiche durch Egypten und das rothe Weer offen zu halten. Es ist wenigstens wahrscheins

lich, daß die zur Empörung geneigten Inder auf den großen Pilgersfahrten nach Mecca über die Eifersucht der europäischen Großmächte näher orientirt wurden und darnach geheime Instructionen erhielten. Die Revolution in Indien sollte zunächst den Persern Luft machen.

Am 4. October 1864 wurde die Hauptstadt Calcutta und Umsgegend von einer furchtbaren Sturmfluth überfallen. Das Meer trat ins Land hinein und bedeckte es 20 Fuß hoch, plötlich in der Nacht, so daß sich niemand vorsehen konnte. Im Hafen wurden 120 Schiffe zertrümmert und 20,000 Menschen kamen um. Die Hütten der Borsstädte wurden weggeschwemmt, in der Stadt selbst blieb fast kein Haus unbeschädigt. Diese Sturmfluth richtete auch an andern weit entsfernten Orten Verheerungen an, in Rio de Janeiro, Florenz und sos gar in der Ostse. Das Meer war in ungewöhnlicher Aufregung.

Im Jahr 1864 hielt die englische Regierung für nöthig, an der Nordweftgränze ihres indischen Reichs einen Feldzug gegen ben Staat Bhutan zu unternehmen, um bem Beherrscher besselben einen wichtigen Gebirgspaß zu entreißen, ber ursprünglich zum Königreich Affam gehört hatte, aber nicht mit ben anbern Theilen dieses Reichs ausgeliefert worden war, als England Assam sich annectirte. Ein englischer Gesandter, der den Paß reclamirte, war in Bhutan verhöhnt und am halben Kopf und Bart geschoren worben. Sir John Lawrence erklärte nun ben Krieg an Bhutan. Dieser berühmte General war im November 1863 dem Lord Elgin in der Verwaltung des indobritischen Reichs gefolgt. Man hörte, berselbe habe im Frühjahr 1865 viele Verhaftungen in ber Armee müssen vornehmen lassen, weil schon wieder ein einheimischer Offizier bei der Parade in Serur ben englischen Major Westropp mit bem Degen angefallen habe. Ueberhaupt war seit ber Revolution die Ergebenheit und Zuverlässig= keit ber Sepois noch nicht vollkommen wieber hergestellt und es wurde über Mangel an lanbeskundigen Offizieren geklagt, die ben Sepois einen bessern Seist hätten beibringen können. Um das Land im Zaum zu halten, zählte das Heer in Ostindien 70,000 europäische Soldaten. Da blieben nicht genug Offiziere übrig, um die 115,000 Sepois perssönlich zu haranguiren. Weitere Eingeborene waren 150,000 Senssbarmen ober Polizeisoldaten.

Der Krieg gegen Bhutan nahm ben gewöhnlichen Verlauf ber inbischen Kriege. Die Bhutaner leisteten zwar in den unwegsamen Gebirgen hartnäckigen Wiberstand, mußten aber zuletzt boch ber euro= päischen Taktik weichen, ba sie von außen keine Hülfe erhielten. Die Engländer nahmen im Dezember 1864 die Festung Damliket. Im folgenben Januar aber wurde bas einheimische Regiment unter Oberst Campbell bei Dewagauri von vielen tausenb heulenden Barbaren um= ringt, floh bavon und plünderte noch das eigene Gepäck auf ber Eine wenn auch nur kleine, boch schimpfliche Niederlage, ba sie ben schlechten Geist ber Sepois beurkundete. Als die Regenzeit vorüber war, erhielten die Engländer Verstärkung, rückten wieder vor und brohten bem Dongsu Penlon, Usurpator von Bhutan, seine Hauptstadt Punaka der Erbe gleich zu machen. Da gab er nach und trat im Frieden zu Bura am 11. November 1865 die strittigen Bezirke (Duars) zwischen Assam und Bhutan an die englische Regierung ab, bie ihm bafür einen jährlichen Tribut zusicherte. Man tabelte biesen Frieden, aber Lawrence hatte gute Gründe, die Mäßigung und Friedensliebe immer neuen Gewaltthaten vorzuziehen.

Wir wersen hier einen Blick auf die englische Armee-Organisation. Nur die Energie des englischen Volksstammes überhaupt macht es erklärlich, wie trot dieser nicht preiswürdigen Organisation es doch möglich war, daß England der großen indischen Revolution im Jahr 1857 Meister wurde. Wir solgen Owders "militärischen Federzeich-nungen" vom Jahr 1868. Die Ofsiziersstellen werden in England verkauft. "Es besteht, wie bekannt, ein reglementarischer Preis sür

jebe Charge, z. B. Ensign (b. h. Unterlieutenant ber Infanterie) 450 Pfund, Lieutenant (bem beutschen Oberlieutenant äquivalent) 700 Pfund, Captain d. h. Hauptmann 1800 Pfund u. s. w. Wenn nun ein Unterlieutenant in seinem Rang ber älteste wird und ein Hauptmann austreten will, so sollte gesetzlich folgendermaßen verfahren werben: Der älteste Oberlieutenant wird aufgeforbert, sich zu er= klären, ob er die 1100 Pfund Differenz zwischen bem Preise seiner Charge und jener bes Hauptmanns zahlen will ober nicht. Um zur Beförderung befähigt zu sehn, muß er 2 Jahre gedient haben. Es kommt nun häufig vor, daß dieser Offizier, wenn er auch bemittelt ist und die nöthigen Summen zur Disposition hat, bennoch nicht kaufen will, weil er auf einen Sterbefall zu warten gebenkt, benn solche werben ohne Kauf ersetzt; ober ber Betreffende kann nicht zahlen. In beiben Fällen geht nun die Wahl auf ben zweitältesten über, u. s. f., auf den britten, vierten, bis einer ober der andere sich zu kaufen ent= Auf gleiche Weise wird mit dem ältesten Unterlieutenant (Ensign) verfahren, der aber nur die Differenz zwischen 450 Pfund und 700 Pfund, d. h. 250 Pfund zu zahlen hat. Hiermit sind nun 1350 Pfund von dem reglementsmäßigen Preise der Hauptmanns= charge für ben austretenben Hauptmann zusammengebracht; bie noch fehlenden 450 Pfund werden von dem neu eintretenden Unterlieutenant erlegt, und hiermit ist das Geschäft beendigt. Sobald es sich aber um die Besetzung einer höhern Charge handelt, z. B. eines Oberst= lieutenants, wird die Sache complicirter. Wie in allen anderen Armeen, so ist auch in ber englischen die Majors- ober erste Stabsoffiziersede am schwierigsten zu umschiffen, beshalb fängt hier schon ein Spstem ber Versteigerung an. Der Oberstlieutenant und Regimentscommandant geht nicht gern ab, ohne eine bebeutenbe Summe über ben reglemen= tarischen Preis seiner Charge zu erhalten; somit mussen geheime ober wenigstens vertrauliche Verhandlungen unter den andern Offizieren stattsinden, um zu ermitteln, wer in die Charge avanciren soll, und weil die Auszahlung eines höhern Betrags als des reglementaren eigentlich ungesetzlich ist, so bictet dieses Versahren manche Schwierigsteiten; dennoch werden solche Geschäfte häusig gemacht, und die Beshörde drückt ein Auge zu, weil das Avancement dadurch beschleunigt wird."

"Trot — ober vielleicht auch wegen — bes Kaufspstems ist bas Avancement in dieser Armee sehr langsam, war es auch von jeher. Um diesem Uebelstande zu begegnen, hat man mittelst Brovot du Roi (benn daher kommt augenscheinlich dieser Ausbruck) Offizieren einen höhern Rang geben können, ohne Rückstät auf ihre Charge, selbst wenn sie auf halbem Solde standen und keine Charge bekleideten. Von Zeit zu Zeit bei besondern Gelegenheiten, wie z. B. Krönungen, Geburten von Thronerben u. bgl., hat man sämmtliche Generale bis zu einem gewissen Rangalter und die verschiedenen Stabsoffiziere und Hauptleute in jedem Grade ebenfalls nach einem gewissen Rangalter um eine Rangstufe höher gestellt, ohne ihre sonstige Lage zu verändern. So könnte z. B. ein Hauptmann auf Halbsold zu Hause vegetiren und nach und nach Major, Oberstlieutenant, Oberst und General werben. Auch die activen Offiziere ruden im Rang auf bieselbe Weise vor, und wenn ein Regiments-Oberstlieutenant, der auf diese Weise Oberstenrang bekommen hatte, hoch oben stand und daher mit der Brevetbeförderung zum Generalmajor bedroht war, so sputete er sich, seine Charge gänzlich ober halb zu verkaufen, weil ein General nicht verkaufen kann. Vor einigen Jahren hat man dieses absurde System dahin abgeändert, daß niemand General werden konnte, ohne zwei Jahre hindurch eine Majors= ober Oberstlieutenantscharge wirklich bekleibet zu haben; bann gab man jebem General, ber nicht Oberst eines Regiments war, einen fixen Gehalt von 450-600 Pfund jähr= lich. Mit dieser Oberststelle hatte es aber folgende Bewandtniß. In

frühern Zeiten bestand in England wie fast überall das Regimentsinhaberspstem. Diese Inhaber verkauften die Chargen ihrer Regimenter
und bekamen eine Pauschalsumme, um die Mannschaft zu bekleiben. Als nun der Staat sich für den halben Sold der Offiziere verantwortlich machte, übernahm er auch von den Inhabern das Recht, die Offiziere zu ernennen, resp. den Chargenverkauf zu handhaben, und es blieb dem Oberstinhaber nur das Recht, sein Regiment zu dekleiden. Dieses that er natürlich nicht selbst, sondern durch die Bermittelung eines sogenannten Armeedekleiders, d. h. eines Lieseranten, und das Pauschale war so bemessen, daß für ein Infanterieregiment ungefähr 1000 Pfund jährlich als Ueberschuß blieben. Bei der Cavallerie war die Summe für den Inhaber etwas höher, etwa 1300 Pfund. Dieser Scandal ist aber jeht endlich beseitigt worden; man zahlt dem Inhaber direct 1000 Pfund jährlich und läßt die Bekleidung durch eigene Anstalten fabriciren."

"Der ganze Stab ist somit eigentlich eine große Belohnungs- und Bersorgungsanstalt; will man einen weitern Beweis hierfür, so sindet man ihn in der Borschrift, daß eine Stabsanstellung nur für eine gewisse Zeit — nämlich 3 Jahre — von einem Individuum besetzt werden kann. Ist diese sogenannte Dienstperiode abgelausen, so muß sich der betreffende Offizier auf seinen halben Sold zurückziehen, und ein anderer erhält das Amt u. s. w. Diese Borschrift wird zwar manchmal im Interesse des Dienstes oder vielleicht auch nur aus individuellen Rücksichten badurch umgangen, daß ein Offizier, der heute seine Periode in der Adjutantur vollendet, morgen auf halben Sold gesetzt wird und dann nach einigen Wochen irgendwo anders eine General-Quartiermeistersstelle bekommt. Aber weil eine Masse eine General-Quartiermeistersstelle bekommt. Aber weil eine Masse Assenzelle Indianten immer das Obercommando und das Kriegsamt belagern, und diese zwei Behörden sich auch noch dazu über sede einzelne Stelle verständigen müssen, so geht das eben nicht so leicht, wenigstens nicht

ohne manche Reclamationen in ben Zeitungen, besonders den Militärwochenblättern, ober gar Interpellationen im Parlament. In der Sandhurster Militärakademie besteht eine höhere Schule mit einem Eursus sür angehende Generalstadsofsiziere (es sind gegenwärtig 33 Hauptleute und Lieutenants), die eine Eintritts- und eine Austrittsprüfung zu bestehen haben. Es sollen in der Folge nur die hier erzogenen Offiziere Generalstadsanstellungen erhalten, auch will das Obercommando dieses durchsehen, aber so lange das Kaufsystem sortbesteht, wird es sehr schwer sehn, irgend etwas Vernünstiges in dieser Richtung zu erzielen. Alles in Allem genommen, ist das System, nach welchem die englischen Offiziere ursprünglich ernannt und befördert werden, viel zu künstlich und complicirt, das Geld und die Protection zusammen spielen die Hauptrolle, und wenn hier und da ein undemittelter Offizier sich ohne Freunde emporarbeitet, wie z. B. der verstordene Lord Clyde, so ist das ganz zusällig."

Nur "die Artilleries und Ingenieurcorps haben wissenschaftliche Corps-Institute beim Hauptquartier in Woolwich und geben von Zeit zu Zeit Heste von Aussätzen wissenschaftlichen Inhalts heraus, die manchmal sehr interessant sind. Es besteht auch in London ein s. g. United Service Institut, welches ein schönes Museum besitzt, sowie eine Bibliothet und einen Hörsaal, in welchem Vorlesungen über militärische Segenstände gehalten werden."

Bei allebem ist die englische Armee respectabel, äußerst tapfer und zähe. Das liegt in der Race. Der Pedantismus erklärt sich nur aus der Aristokratie des Reichthums und seiner Thrannei. Auch ist die Begünstigung und der Stellenverkauf einer-, das verwickelte Anstellungs- und Avancementspstem andrerseits und endlich die Drillerei und die studirte Verachtung des Soldatenstandes als solches ein Regierungsmittel, wie es schon Phöniker und Karthager, Venetianer und Holländer, kurz alle Geldariskokratien und reichen Handelsstaaten an-

gewendet haben, damit nie der Soldatengeist Herr werde über den Kaufmannsgeist und nie ein glücklicher General die Abelskette sprenge.

Im Krimkrieg ließ auch die englische Armeeverwaltung viel zu wünschen übrig. Wir haben es in der Geschichte dieses Kriegs (Seschichte der letzten 40 Jahre, 3. Auflage, II, 464) dargelegt.

Nachdem nun durch die außerorbentliche Energie der Engländer ber gefährliche Aufstand überwältigt war, dauerten zwar die Em= porungen noch eine Weile fort, aber nur in Neinem Maßstab und erfolglos. Im Jahr 1860 wurde in der Provinz Bombay die ver= haßte Einkommensteuer verweigert und erlitten die Engländer unter Campbell burch bas tapfere Gebirgsvolk von Sikkim in der Nähe von Nepal eine Schlappe. In demselben Jahre empörten sich auch einige europäische Regimenter in Bombay und Dinapore gegen bie verhaßte European forces bill, welche bie europäischen Truppen mit benen ber vormaligen inbischen Compagnie verschmolz. Im Jahr 1861 behnte sich die in Persien herrschende Hungersnoth auch über Indien aus. Im folgenden Jahr wurde Rao Sahib, der sich beim Morde der englischen Weiber und Kinder in Khanpur betheiligt hatte, aus seinem Versteck in Kaschmir burch Verrath hervorgezogen, nach Khanpur geschleppt und hier am 21. August gehenkt. Gleich dem berühmten Nana Sahib war er ein Aboptivsohn des alten pensio= nirten Mahrattenfürsten Peschwa. Nana selbst blieb sicher in Nepal verborgen, in den hohen Gebirgen, die an Tibet grenzen.

Man hat die Frage aufgeworfen, ob England nicht besser thäte, wenn es seine ostindischen Unterthanen zum Christenthum bekehrte. Ohne Zweisel ist das seine Mission. Selänge es, so würde es sich schwere Sorgen um die Colonien ersparen und auch wirksamer dem Plan Rußlands, ganz Asien zu erobern, entgegenarbeiten. Allein es war von Ansang an und ist seine Politik geblieben, die Muhames

baner und Heiben in Ostindien gewähren zu lassen, um eine Reli= gionspartei durch die andere im Schach zu halten.

Wenn man nicht schon längst wüßte, wie es die englischen Machthaber in Oftindien treiben, würde man sich in der That wundern müssen, warum ihre schon so lange dauernde Herrschaft der christ= lichen Bekehrung nicht förberlicher gewesen ist. Nur Schande halber, um die Frommen im Mutterlande Englands nicht vor den Kopf zu stoßen, bulbet bas englische Gouvernement bie Missionäre in Ost= indien, läßt sie aber dort nicht gebeihen. In den "Erinnerungen eines ostindischen Missionärs," die 1865 in Halle erschienen, lesen wir, wie viele Engländer sich bei den heibnischen Festen betheiligen und wie einer sogar öffentlich zu Ehren ber Götzen mitgetanzt habe. Vor noch nicht langer Zeit theilten die Zeitungen mit, ein reicher Engländer in Calcutta habe auf dem Grabe seiner Maitresse, eines schönen Hindumädchens, einen heibnischen Tempel erhauen lassen, und als zwei Missionäre das öffentlich zu tadeln gewagt hätten, sepen sie zu 300 Pfund Sterling Strafe verurtheilt worden. Es ist viel vortheilhafter für die englische Regierung, die ohnehin unter sich in feindliche Sekten gespaltenen Eingeborenen Oftindiens bei ihrem alten Aberglauben zu lassen, als sie zum Christenthum zu bekehren. Getrennte Religionsparteien und Kasten lassen sich leichter beherrschen. Ein ernster Bekehrungsversuch würde die Parteien erst einigen und einen gefährlichen Wiberstand hervorrufen. An der Verbreitung des Christenthums liegt ber englischen Politik gar nichts, alles aber am Verschluß des Opiums, der Baumwolle 2c. und an der systematischen Ausplünderung des reichen Landes Offindien.

Da die Regierung nun lediglich nichts thut, um die Bekehrung im Großen zu fördern, können die einzelnen Missionen nichts ausrichten. Schon Millionen sind von den Missionsgesellschaften für Ostindien verausgabt worden, und doch haben sich immer noch nur

ganz wenige Heiben bekehren lassen. Raffen die Missionäre auch Findlinge und verwahrloste Kinder auf und locken andere durch un= entgelblichen Unterricht in ihre Schulen, so treten bieselben boch fast burchgängig wieber in die überwältigende Masse ber Heiben zurud. Denn wer nicht eine solche Anstellung erhalten kann, die ihn vor jedem Mangel und vor dem Unwillen des heidnischen Volkes schützt, kann aus seiner Kaste nicht austreten, von allen seinen früheren Ver= bindungen sich nicht gänzlich losreißen. Das ist der Hauptpunkt und deshalb hat auch die Leipziger Missionsgesellschaft, um die Bekehrung zu erleichtern, ihren Missionären in Ostindien erlaubt, den von ihnen bekehrten Indern das Verbleiben in ihrer bisherigen Kaste zuzuge= stehen. Das hat dahin geführt, daß der Neubekehrte im alten Ver= bande mit den Heiden seiner Kaste bleibt, aber bei keinem sitzen, mit keinem beten und das Abendmahl genießen will, der nicht zu seiner Kaste gehört. Dieses Kastenwesen der Hindu ist aber der Bekehrung noch kaum so hinderlich, als der tiefe und unbezwingliche Haß der Muhamedaner. Sobann sind die Inder nicht so ganz ohne gesundes Urtheil, daß sie die schwache Seite der Mission nicht hätten erkennen sollen. "Ein Hindu auf unserer Station, ber innerlich von ber Wahr= heit des Christenthums überzeugt war und Lust hatte Christ zu wer= den, zögerte deshalb mit dem Uebertritt zum Christenthum, weil er gefunden hatte, daß unter den Christen (die Hindu machen anfänglich keinen Unterschied zwischen wahren und falschen Christen, zwischen Gläubigen und Ungläubigen) wenig Liebe zu finden sey. Wenn er Christ würde, meinte er, würden ihn die Heiben hinausstoßen, und die Christen würden sich seiner vielleicht auch nicht annehmen, bann seh er ganz verlassen." Ungefähr dasselbe warfen die Taiping den Engländern in China vor. Ihr wollt Christen seyn, sagten sie, und lebt boch nicht nach Christi Geboten, sondern send lieblos und bos= artig. Deswegen werben die armen Taiping auch aufs schnöbeste in den englischen Berichten verleumbet.

Endlich sind auch die vielen verschiedenen, zum Theil einander hassenden Consessionen, welche seinbselig concurrirende Missionäre nach Ostindien senden, nicht geeignet, dem Eingebornen eine herzerhebende Vorstellung vom Reiche Christi auf Erden zu machen. Alle nennen sich Christen und alle schimpsen zugleich auseinander. Das ist eben nicht christlich. Die Apostel haben es nicht so gemacht und wenn sie es so gemacht hätten, würde die Welt nicht bekehrt worden sehn. Ferner ist noch zu bemerken, daß die Missionäre auf englische Art leben, also in der kalten Zeit wenigstens 8—9, in der heißen Zeit wenigstens 10—11 Diener um sich haben müssen, was auch nicht apostolisch ist.

Wir kehren zu ben äußeren Verhältnissen bes britischen Reichs in Indien zurück. Der Norden besselben, Afghanistan, war durch Bürgerkrieg zerrüttet, was Außland ermuntern zu müssen schien, seine Eroberungen bis zur Grenze Afghanistans vorzuschieben. Der disherige Beherrscher dieses Landes, Dost Muhamed, erreichte 1862 ein Alter von 80 Jahren, aber seine Söhne und Enkel lebten in Haber. Da glaubte sein Nesse und Eidam Achmed in Herat, die Gelegenheit sen günstig, sich selbst ein Stück von Afghanistan wegzureißen. Auch nahm er Ferrah ein, welches ihm jedoch der alte Dost wieder entris. In dem hestigen Kamps, der unter Dosts Söhnen ausbrach, siegte 1864 Ali Chan über die beiden andern Ausum-Chan und Afsul-Chan.

In Hinterindien fuhren Engländer und Franzosen fort, wettseisernd ihren Einfluß zu üben. Ziemlich viel Aufsehen erregte 1861 eine Gesandtschaft des Königs von Siam, die nach Paris und Lonsdon kam, um Frieden und Handelsverkehr zu fördern und Europa ein wenig zu sondiren. In halb chinesischer, halb indischer Tracht warfen sich die Gesandten vor den europäischen Majestäten auf

ihr Angesicht nieder und rutschten auf den Knieen zum Throne heran.

In Cochinchina behaupteten sich die Franzosen an der Küste und trachteten, hier eine blühende Station zu gründen. Im Jahr 1861 ersochten die Franzosen und Spanier vereinigt wieder einen kleinen Bortheil, aber der Landesherr Tuduk versolgte die Christen wieder ausst neue und ließ 21 katholische Priester hinrichten. Inzwischen brach im Lande selbst eine Empörung zu Gunsten der frühern Herrscherfamilie Lee in Tunking aus und dem aus China zurückgekehrten Grasen Montauban gelang es, 1862 dem Tuduk einen Friedensvertrag abzuzwingen, worauf sich auch eine anamitische Gesandtschaft nach Paris begab.\*) Man war in England unzufrieden damit, daß die Franzosen sich im Combotschathale sestschen und hier eine wichtige Station sür ihre Seemacht gründen zu wollen schienen, und wirklich ersuhr man im Jahr 1867, daß sich die Franzosen unter ihrem Abmirale de la Grandière am 25. Juni dieses Jahres in den Besits von drei Provinzen Nieder-Cochinchinas geset hätten.

In China hatten die Engländer sich die Handelsvortheile, namentlich den freien Opiumhandel, mittelst dessen sie das chinesische Bolt physisch und moralisch vergisteten, im blutigen Kriege erkämpst. Ihr Uebermuth wurde aber einigermaßen wieder gedämpst, indem ihr Sesandter Bruce, den der französische Sesandte Bourboulon des gleitete, vor Peting auf dem Flusse Peiho, als sie die Durchsahrt in brutaler Weise erzwingen wollten, von den Forts der Chinesen aus angegriffen und in die Flucht geschlagen wurde, am 25. Juni 1859.

England und Frankreich mußten nothwendig die Scharte am Peiho auswetzen und an den Chinesen surchtbare Rache nehmen, wenn sie nicht ihr ganzes Ansehen in Hinterasien einbüßen wollten.

<sup>\*)</sup> Correspondant 1861 Févr. 1865 Janv.

Sie rufteten baher eine Flotte mit 10,000 Mann Lanbungstruppen aus, die Engländer unter Lord Elgin, die Franzosen unter Baron Die Flotte fuhr wieder durch die Mündung des Peiho und beschoß zuerst die Paitang-Forts. Als man zum Sturm schritt, machten sich die Chinesen bavon und die Forts wurden leer gefunden. Hierauf begann bas Bombarbement ber Taku-Forts, die am 21. August durch die Franzosen unter General Montauban erstürmt wurden. Das Terrain war sehr schwierig, ringsum Wasser und Sumpf, so daß die Kulis bis an den Hals im Wasser standen, indem sie die Leitern hielten, auf benen bie Stürmenben herankrochen. Engländer und Franzosen verloren hier 3-400 Mann, erstürmten aber bie Forts und erzwangen sich somit die freie Einfahrt. Man muß sich wundern, daß die Chinesen nicht weiter oben am Flusse Peiho noch mehr Forts ober Strandbatterien angelegt hatten, um die feindliche Flotte aufzuhalten, und daß sie die große Hauptstadt Peking, auf welche die Flotte zusteuerte, nicht gehörig besestigt hatten. Gine Hauptstadt von mehr als 2 Millionen Einwohnern in einem so großen und bevölkerten Reiche, dem es auch an Artillerie nicht fehlte, hätte doch wohl 10,000 Europäer zurückschlagen können. Aber das chine= sische Volk verhielt sich völlig passiv und neutral, und die ganze Streitmacht, die der Kaiser den Fremden entgegenstellte, bestand aus 20,000 tartarischen Reitern vom Stamme ber Mantschu, bem auch bie Ohnastie angehörte. Die Engländer und Franzosen konnten uns gehindert landen und in Palicaho, nahe bei Beking, ein Lager be= ziehen, während Kong, ber Bruber bes Kaisers, in Tien-stien mit ben englischen und französischen Kommissären um den Frieden unter= handelte. Am 21. September griffen die Tartaren plötzlich das Lager an, wurden aber mit blutigen Köpfen zurückgeschlagen. gegen wurden einige Engländer, die von den Chinesen widerrechtlich gefangen worben waren, von benselben grausam ermorbet.

Diese Vorgänge bewogen die Befehlshaber ber Expedition, ein Exempel zu statuiren und ben immer zum Zögern und zur Verrätherei geneigten Chinesen einen Schrecken einzujagen. Sie befahlen nämlich bie Plünderung und Zerstörung des außerhalb der Hauptstadt liegenden kaiserlichen Sommerpalastes, in welchem bie größten und seltensten Kostbarkeiten bes hinesischen Reichs zusammengehäuft waren. Die Plünderung und Zerstörung war hier nicht improvisirt, wie früher während bes Krimkrieges in Kertsch, sonbern vorbedacht und zu einem politischen Zweck ausgeführt. Doch machte bie Art und Weise ber Ausführung den Truppen civilifirter Nationen nicht viele Ehre und wurde auch im englischen Parlamente getabelt; aber ber Minister Lord John Russel entschuldigte die Plünderung des Sommerpalastes. Sie sey nothwendig gewesen, um den Chinesen Furcht und Respect einzuslößen, nachbem sie englische Gefangene ermorbet hatten. Sommerpalast, Puen-Ming-Puen genannt, war gar nicht vertheidigt, noch hatten die Chinesen die Reichthumer besselben weggeschafft, was boch so leicht hätte geschehen können. Welchen Stumpffinn, welche Confusion ober welchen Verrath setzt bas voraus!

In der Times wird die Verheerung des Palastes solgendersmaaßen geschildert. "Am 18. October marschirte Sir John Mitchells Division nach dem etwa 7 Meilen vor der Hauptstadt gelegenen Puen-Ming-Puen, um die beschlossene Zerstörung ins Wert zu setzen. Er stieß nicht auf den geringsten Widerstand. Der Palast liegt am Fuße der ersten Hügelreihe, von der die Petinger Sone gegen Norden abgegrenzt wird, inmitten von ausgedehnten Parkanlagen, Pagoden, Seitengebäuden und künstlichen, mitunter 300 bis 400 Fuß hohen Hügeln. In den Anlagen befinden sich unter Anderem ein großer Teich mit Inseln, auf denen wieder kaiserliche Bauten stehen, und die vermittelst Steinbrücken unter einander und mit dem Festlande in Verdindung stehen. Ringsherum schattige Haine, Blumengänge

und herrliche Steinterrassen längs der Teichufer, während der Hinter= grund von den tartarischen Berghöhen malerisch abgeschlossen ist in der That, es ist einer der herrlichsten Punkte, die man sehen kann! In zwei Tagen waren alle Gebäube sammt ben Gängen und Ter= raffen zerstört. Dabei ging auch Vieles, was nicht gerettet werben konnte, mit zu Grunde. Man schätzt ben Schaben auf 2 Millionen Pfund Sterling, ganz abgerechnet vom Werthe ber Gebäube (unb von dem, was früher verschleppt worden war)." — Ueber dasselbe Ereigniß spricht sich ber officielle Bericht bes französischen Generals Montauban folgendermaßen aus: "Ich hielt darauf, daß unsere Allirten bei dem ersten Besuche dieses Palastes zugegen sepen, da ich mehrere Zimmer von unbeschreiblicher Pracht barin gesehen hatte und beshalb vermuthete, daß er große Reichthümer enthalten musse. Ich ließ überall Posten aufstellen, und beorderte zwei Artillerieoffiziere, barüber zu wachen, daß Niemand in den Palast eindringe, und daß Alles bis zur Ankunft bes Generals Grant unberührt bleibe. Nach= bem die Chefs der englischen Armee angelangt waren, kamen wir überein, wegen ber vielen Reichthumer brei Commissäre von jeder Nation zu ernennen, welche beauftragt waren, die kostbarsten Gegen=stände bei Seite zu thun, um damit eine gleiche Theilung vornehmen zu können; es wäre unmöglich gewesen, baran zu benken, all bas fortschaffen zu können, was da war, da unsere Transportmittel zu beschränkt waren. Ein wenig später entbeckte man bei neuen Nachsuchungen eine Summe von ungefähr 800,000 Frcs. in kleinen Golds und Silberbarren. Dbige Commission schritt sogleich zur Vertheilung berselben unter die beiden Armeen, und kamen auf jeden Soldaten ungefähr 80 Frcs. Die Commission wurde von General Jamin präfibirt. Dieselbe erklärte im Namen ber ganzen Armee, bag lettere wünsche, S. M. dem Kaiser, sowie J. M. der Kaiserin und dem Kaiserl. Prinzen ein Geschenk zu überreichen, zum Anbenken an bie

Masse wunderbarer Gegenstände, welche im Sommerpalaste aufge funden worden waren. Im Augenblick der Theilung zwischen den beiben Armeen bestand ich im Ramen bes Kaisers barauf, bag Lorb Elgin die erste Wahl für J. M. die Königin von England thue. Lord Elgin wählte einen Commandostab des Kaisers von China, aus grünem Nephrit von unschätzbarem Werthe und mit Gold verziert. Da sich noch ein zweiter Stab, bem vorhergehenben in Allem ganz ähnlich, vorfand, so wollte Lord Elgin s. S., daß er für S. M. den Kaiser bestimmt würde; es war demnach bei der ersten Wahl vollkommene Gleichheit. Es ist mir unmöglich, all bie Pracht ber Sebäube zu schilbern, welche fich auf einem Raume von vier Stunden befinden, und welche man den Sommerpalast des Kaisers nennt. Hierauf folgen Pagoden, welche Götter von riefenhafter Dimenston aus Gold, Silber und Bronce enthalten. So hat ein einziger Gott aus Bronce (ein Boudbah) eine Höhe von ungefähr 70 Fuß und alles Uebrige ist im Verhältniß. Gärten, Seen und merkwürdige Gegenstände seit Jahrhunderten in Gebäuden von weißem Marmor mit blendenden Ziegeln von allen Farben bebeckt, angehäuft. noch die Aussicht auf eine bewundernswerthe Landschaft, und man wird sich eine schwache Ibee von dem machen, was wir gesehen haben. In jeder der Pagoden befinden sich nicht nur viele Gegenstände, sonbern außerdem noch ganze Magazine voll Gegenstände jeder Art. Um nur ein Beispiel zu geben, bemerke ich, daß so viele Seibenstoffe vom feinsten Gewebe vorhanden sind, daß wir alle Gegenstände, welche ich an Se. Majestät sende, mit Seide emballiren."

In einem anderen Berichte heißt es: "Reine Beschreibung läßt sich von dem Slanz des kaiserlichen Aufenthaltes machen. Der Einzgang zur Empfangshalle ist mit Marmor gepflastert, Wände und Decken sind mit Gold, himmelblau und scharlachroth prachtvoll gemalt. Der Thron des Kaisers ist aus dem schönsten dunklen Holz

geschnitzt, die Polster sind mit goldenen Drachen bestickt und zogen die allgemeine Bewunderung auf sich. Eine goldene Krücke, beren sich der Kaiser bedient zu haben scheint, sand sich gleichfalls vor. Die inneren Zimmer und Salons waren prachtvoll ausgestattet. Rollen von Seidenzeug, Satin und Krepp, alle von glänzender Arbeit, waren von den französischen Soldaten bereits wüst durcheinander geworfen worden. Seschirr aus Jaspis und Porzellan von großem Werth fand man vor und darunter auch manches Sedresgeschirr aus Ludwig XIV. Zeit, das die Augen von Kuriositätensammlern höchlich erfreut hätte."

Bereits am 22. October rückten die Allierten in der Hauptstadt Peking selber ein, ohne den mindesten Widerstand zu sinden, wie wenn sie in London oder Paris eingezogen wären. Der Kaiser war entstohen.

Die Drohung, daß man auch seinen Winterpalast in ber Stabt zerstören werbe, machte ihn nachgiebig und am 25. October wurde ber Friede unter folgenden Bedingungen geschlossen. Der Kaiser be= dauert den vorjährigen Vorfall am Peiho. Ein englischer Gesandter soll seinen Sit in Peking nehmen. China zahlt 60 Millionen Franken Kriegskosten. Der Hafen von Tien-stien bleibt offen. Das Ruli-Auswanderungsverbot ist aufgehoben. Die Christen erhalten ihre Kirchen zurück. — Die Times gab folgende Schilberung ber Rati= fication des Friedensvertrages. Sie ist sehr charakteristisch. "End= lich, am 24. früh, ging ber große Einzug vor sich. Voran ber Com= mandirende, Sir Hugh Grant, mit seinem Stab zu Pferde; bann Lord Elgin in einem von 16 scharlachbekleibeten Chinesen getragenen Staatspalankin, zu beiben Seiten die Mitglieder der Gesandtschaft, bahinter Lord Elgins Pferd gesattelt, und als Escorte 600 Mann mit etwa 100 Offizieren aller Waffengattungen. Die zweite Division unter Sir Robert Napier machte in ben Straßen Spalier, und faßte,

als ber Zug sich nach bem Innern ber Stadt weiter bewegte, an bestimm= ten Punkten Posto, um auf etwaigen Verrath gefaßt zu sehn. Von der Stabtbevölkerung hatten sich große Massen eingefunden, um bas Schauspiel mitanzusehen; sie benahmen sich sehr orbentlich und waren vor allem begierig, einen Blick in die Staatssänfte zu thun, in welcher ber große "Barbar" saß. So ging es vom Atingsthor etwa 31/2 Meilen fort bis zum Ministerium ber Ceremonien. Dort angekom= men, wurde Lord Elgin von einer englischen Ehrengarde und ber Nationalhymne begrüßt, und in seiner Sanfte bis in den Saal ges tragen, wo die Zeichnung geschehen sollte, und wo ihm der Prinz Kong mit allen Mandarinen entgegenkam. Lord Elgin erwiderte beren Begrüßung mit einer kalten Kopfverneigung, schritt sofort zu seinem auf ber Estrade stehenden Stuhl, und gab dem Prinzen ein Zeichen sich zu seiner Rechten nieberzulassen, was in China nicht ber Chrenplatz ist. Vor ihnen stand ein Tisch mit den Friedensinstrumens ten, Vollmachten u. s. w. Die Ceremonie war balb vorüber; es wurden die Documente unterzeichnet, gesiegelt, ausgewechselt, bann einige höfliche Worte gewechselt, worauf sich Lord Elgin, stolz und kalt, wie er eingetreten war, wieder entfernte. Der Prinz gab ihm zögernd und verlegen einige Schritte das Geleite. Der Prinz ift ungefähr 28 Jahre alt, sieht aber älter aus. Seine Physiognomie ist nicht ohne Intelligenz, aber er sah ängstlich und unbeholfen aus, was sich sehr leicht erklären läßt, da seine Stellung sehr verschieben war von der, die er bisher am Hof eingenommen hatte. Auch die Manbarinen waren von der schroffen Haltung Lord Elgins sichtlich Man sieht, die Engländer verstehen es, zu imponiren. betroffen."

Der hinesische Kaiser war nach bem Norben gestohen. Was im Gemüthe dieses noch jungen Monarchen vorgegangen sehn muß, als er vor einer Handvoll Europäer slüchtete und seinen herrlichen Sommerpalast, seinen Lieblingssit, ben fremden Räubern überließ, ist nicht

bekannt geworben. Wenn er nicht selbst stumpffinnig war, muß ihn die charakterlose Schwäche, die Unfähigkeit ober der böse Wille und Verrath seiner Umgebungen zur Verzweiflung gebracht haben. ist nicht im Stande, sich einen Begriff von ber Ohnmacht und Rathlosigkeit eines Hofes zu machen, der über so viele Millionen Unterthanen gebot und kaum Versuche einer Gegenwehr gegen ben Feind Man erfuhr nur, ber Kaiser seh wenige Wochen nach bem Friedensschlusse gestorben. Er hieß Hienfong und war erst breißig Jahr alt. Ihm folgte sein erst sechsjähriger Sohn Kistang unter ber Leitung seiner Mutter und seines Oheims, bes obengenannten Kong. Dieser lettere mußte aber erst seine Gegner am Hofe burch eine blutige Palastrevolution beseitigen. Sutschun, der bisherige erste Minis ster und vertrauteste Rath des Kaisers, ein Tobseind der Engländer und aller Fremben, wollte selbst für ben jungen Kaiser regieren, wurde aber ergriffen und enthauptet, zwei seiner vornehmsten Ans hänger eingekerkert. Kong selbst war ben Fremben günstig, weil er einsah, daß er sie boch nicht loswerben könne, : "b weil sie ihm gegen bie Taiping helfen könnten.

Im Innern Chinas machten die Taiping Fortschritte. Der Wissonär Muirhead wohnte zu Nanking am 7. Februar 1862 einer Neujahrsseier der Taiping bei, und zwar am Hose des Taipingkaisers oder Tiente (auch Tienwong genannt), den seine Unterkönige umsgaben. Er beschreibt diese Ceremonie folgendermaßen: "Am genannsten Tage begaben sich die Könige, die Hauptleute und Offiziere zum Kaiser. Die Versammlung war sehr groß. Die Könige kamen in gelben Sänsten, getragen von 16 Männern, die Hauptleute in Sänsten von verschiedenen Farben, getragen von 8 Leuten. Vor ihnen und hinter ihnen zog eine zahllose Menge mit den buntesten Fahnen. Die Könige und Hauptleute traten in den inneren Hos des Palastes, wo der Tienwong auf seinem Throne saß. Ich blieb mit den andern Menzel, Welthegebenheiten von 1860—66. II.

braußen. Auf ein gegebenes Zeichen siel alles Volk auf sein Ansgesicht, dem Kaiser zugekehrt. Dann sang man ein Loblied auf ihn. Hierauf wandten sich alle nach der entgegengesetzten Seite, warsen sich wieder auf das Angesicht und beteten, wie es hieß, den himmlischen Vater an. Vor einem Tisch, auf welchem Schüsseln mit Nahrungs-mitteln und brennende Lampen aufgestellt waren, stand ein Mann, der von einem Papiere Sebete ablas und dann das Papier verdrannte. Endlich wandten sich alle wieder um, sielen noch einmal vor dem Kaiser (als dem Sohn Sottes) auf ihr Angesicht nieder und versharrten in dieser Lage ziemlich lange. Damit schloß dieser seltsame Gottesdienst."

Als die kaiserlich chinesische Regierung hinlänglich gebemüthigt und geschwächt war, begannen die Engländer die Taiping, zu benen sie sich bisher freundlich gestellt hatten, zu vernachlässigen, ja gerabe= zu feindlich zu behandeln und sich mit den Kaiserlichen gegen sie zu verbinden. Den nächsten Anlaß gab die Absicht der Taiping, sich in ben Besit von Schangan zu setzen, bie bebeutenbe Hanbelsstabt, welche die Engländer allein unter ihrer Botmäßigkeit haben wollten. Ueber= haupt aber siel es den Engländern nicht ein, eine neue elastische Macht in China aufkommen zu lassen, die ihnen leicht mit mehr Energie hatte entgegenwirken können, als es die bisherige kaiserliche Regierung gethan hatte. Der englische General Staveley erhielt baher Befehl, im Bunde mit einer kaiserlichen Armee die Taiping von Schangan und ber Umgebung zu vertreiben, was ihm auch mit seiner überlegenen Artillerie ohne Mühe gelang, 1862. Die Taiping wehr= ten sich verzweifelt in Ningpo und Kahding, wurden aber unbarm= herzig niebergemețelt. General Burgewine, ber unter Staveley biente, ließ die gefangenen Taiping vor die Kanonen binden und "wegblasen", nach ber grausamen in Oftindien aufgekommenen Sitte. Im Winter auf 1864 wurde Gorbon abgeschickt, um ben Sieg über bie Taiping

zu verfolgen, sein Nebenbuhler Burgewine ging jetzt zu ben Taiping über, siel aber ben Kaiserlichen in die Hände und verschwand, indem man vorgab, er seh ertrunken. Gordon marschirte gradezu gegen Nanking, die Hauptstadt der Taiping und ersocht unterwegs einen glänzenden Sieg vor Tschangchow-suh. Nun aber erhielt er von der engelischen Regierung gemessenen Besehl, nicht weiter vorzugehen. Auch die französische Regierung schloß sich dieser Maßregel an und allen Engländern und Franzosen wurde besohlen, sich von den Kaiserlichen zu trennen und zurückzukehren. Man wollte wahrscheinlich die Kaiserlichen nicht wieder zu mächtig werden lassen. Aber auch die Taiping nicht und da diese damals im Vortheil waren, dursten viele europäische Abenteurer beim kaiserlichen Heere zurückbleiben, welches unter dem Besehl des Tsanz-koud-san Nanking belagerte und am 19. Juli 1864 eroberte. Damit schien dem Reiche der Taiping ein Ende gemacht. Tiente war verschwunden. Indessen ruhte die Rebellion noch nicht.

Die Taiping sind von England spstematisch verseumbet worden, weil England nicht will, daß China durch sie regenerirt und wieder einig und mächtig werde. Unparteische Berichte\*) schilbern den Tiente als einen schönen, begeisterten und würdevollen Mann. Weit entsernt, ein Charlatan zu seyn, verstehe er auch seine Bruderschaft mit Christo nur in dem Sinne, in welchem alle Menschen Christi Brüder seyen. Er habe sich den Engländern auss wohlwollendste genähert, sey aber von ihnen nur verleumdet und angeseindet worden und habe auch in Leuten, die das arme chinesische Voll mit Opium zu vergisten kamen, keine guten Christen zu erkennen vermocht. Auch Kreyber in seiner Schilberung der preußischen Expedition nach Japan bestätigt das vollkommen. Die Taiping oder die Christen in China waren nahe daran, wie sie schon den Süden und die Mitte Chinas inne hatten,

<sup>\*) 3</sup>m Correspondant, 1868, Juin,

auch noch ben Norben einzunehmen und ber Manbschu-Dynastie ein Enbe zu machen. Seit bem Opiumkriege von ben Englänbern hart bedrängt, besiegt und beraubt, konnte sich der chinesische Kaiser der Macht ber Taiping kaum mehr erwehren. Nun hätte England sich eigentlich freuen sollen, daß das Christenthum in China seinem end= lichen Siege so nahe set und es hätte die Taiping unterstützen sollen. Das that aber England nicht. Es besorgte, wenn die Christen unter ihrem Kaiser Tiente zu mächtig würben, so würde ganz China unter ihnen einig werben und bie bisherige Zerrüttung aufhören, bei ber bie Engländer so bequem im Trüben fischen konnten. Dem Eng= länder, wie fromm er auch thut, steht das Geldinteresse immer höher als das Christenthum und ihm gilt das Herz gar nichts, der Beutel alles. Deshalb unterstützt nun die englische Politik die alte Dynastie und das alte Heibenthum in China, damit es der driftlichen Partei noch fernerhin die Waage halte und den Bürgerkrieg dort verewige. Diese englische Politik besolbet sogar Misstonäre, um bie Taiping zu verleumden und Europa zu überreden, dieselben sehen gar keine rechten Christen. Krepher weist sehr bündig nach, daß die eng= lischen Auslassungen barüber erlogen sind und daß der wahre Sach= verhalt ein anderer ist. Tiente ober Tienwong gibt sich zwar für einen jüngeren Bruber Christi aus, ist aber weit entfernt, sich bem= selben gleich stellen zu wollen, wie bas seiner Zeit Muhamed ge-Die Taiping erklären: "Die heil. Schrift unterscheibe Kinder Gottes, Kinder der Welt und Kinder des Teufels. Alle Frommen und Gläubigen seinen Kinder Gottes. Nur in diesem ethi= schen, nicht etwa in einem natürlichen Sinne seh auch ber himmlische König Sohn Gottes. Doch unterscheibe er sich allerbings von andern Frommen und Gotteskindern so, wie der Mittelfinger von den andern Er seh nämlich burch bie Senbung ausgezeichnet, China zur Erkenntniß bes wahren Gottes zu bringen und für dasselbige jett

basjenige geltenb zu machen, was Gott burch Christum einst ber Welt überhaupt übermacht habe. Darum seh er ber jüngere Bruber Christi. Denn Christus selbst sen in keinem andern als ethischen Sinne Sohn Gottes. Gott, To dürfe er nicht genannt werden, das seh der himmlische Vater allein. Jedoch seh Christus allerdings in einem ganz außerorbentlichen Sinne Gottes Sohn, da ihm bie Er= lösung ber gesammten Menschheit für alle Zeiten übergeben sey, weshalb er der älteste Sohn Gottes, der himmlische, älteste Bruder der Menschheit sey, welcher angebetet werden musse und mit welchem Tienwong sich nicht messen bürfe. Um bies Verhältniß klar zu machen, beruft er sich auf die Analogie der verschiedenen Autorität der ein= zelnen Glieber in ber dinesischen Familie: ber Bater musse größer seyn als der Sohn und der erstgeborne. Bruder viel größer als der jüngere. In Folge biefer Erklärungen ließen die Misstonare bem Rebellenchef sagen, daß seine Lehre von Christo sich von derjenigen ber ganzen Christenheit unterscheibe, benn biese nenne ben Erlöser allerdings Gott und schreibe ihm gleiches göttliches Wesen zu. Tienwong antwortete barauf: Dies sey ihm nicht unbekannt, er habe inbessen in einer von den Missionaren selbst verfaßten Schrift gelesen, daß die ersten Christen (Ebioniten) dieselbe Lehre von Christo gehabt hätten, wie er selbst. Auch verwahrte er sich auf bas Entschiebenste gegen die Meinung, als ob er sich eine göttliche Würde zuschreibe. Auch wollen die Taiping nur einfache Christen und nichts neues ober besonderes senn und sie haben keine andere heilige Urkunde als unsere Bibel alten und neuen Testaments nach der Uebersetzung von Gütz-Bas die Taiping am meisten von den echten Christen unter= scheibet, ist die Vielweiberei, welche sie aber mit Salomon und ben Patriarchen bes alten Testaments entschuldigen." Im Großen und Ganzen ist Krepher überzeugt, das echt Christliche überwiege bei ben Taiping und sie würben sich mit ber Zeit den Christen Europas

immer mehr nähern, weshalb es ziemlich unverantwortlich von ber englischen Politik seh, dieselben so grausam anzuseinden. Jett hilft England ben Heiben. "Hätte man die Hälfte bieser Anstrengungen zu Gunsten der Taiping gemacht, so wäre zweifellos die Herrschaft berselben und bamit die des Christenthums über China gesichert gewesen." Kong, ber gegenwärtige Prinz-Regent von China, ist nur burch Unterstützung Englands (und Frankreichs) zu seinem Posten gelangt und wird auf bemselben baburch erhalten, daß englische und französische Truppen, besonders Artillerie, ihm die Taiping zusammen= schießen helfen. Frankreich spielt babei nur eine Rebenrolle, hängt sich aber an Englands Arm, um es zu überwachen. Im englischen Parlament erhoben sich einige Stimmen, benen Lord Palmerstons Politik in China boch verwerflich ober wenigstens bebenklich vorkam, aber er antwortete mit gewohnter Dreistigkeit, die Regierung der Taiping sey nicht stark und einheitlich genug, um dem englischen Handel dieselbe Sicherheit zu gewähren, wie das heidnische Kaiserthum. Das sagte Palmerston, während er gerade nur deshalb die Heiben in China unterstützte, um es zu ber starken und einheitlichen Regierung nicht kommen zu lassen, welche die Taiping ohne Zweifel aufgerichtet haben würden.

Im Jahr 1865 erfuhr man, die Taiping halten noch immer das Feld und ihr General Leesschais Nin habe von Tschangstschau aus, welches er erobert, ein Schreiben an die Engländer, Franzosen und Nordamerikaner erlassen, worin er sie als Christen zu einem Bündniß und zum Sturz des Heibenthums in China aufforderte. Dagegen habe auch der kaiserliche General die Fremden zu einem Bündniß mit dem Kaiser eingeladen und ihnen die Hälfte der Beute versprochen. Der arme Kaiser hatte damals gegen vier Rebellionen zu kämpfen, gegen die der Taiping, der Wasserliliensette im Norden, der muhas medanischen Tatarn im Westen und des Tsengskwossan, Vicekdnigs

ber zwei Kiangprovinzen, eines Tyrannen, ber sich gegen den Kaiser empörte, als er abgesetzt werden sollte. Man ersuhr, in Peking selbst habe eine Palastrevolution am 31. März 1865 den bisherigen Regenten Kong, Oheim des Kaisers, gestürzt unter dem Einfluß der kaiserlichen Mutter, der neue Minister Wan-stong seh aber den Europäern geneigt.

Die große Verwirrung bes Reichs wurde bemnach noch von andern Parteien, als den Taiping, zu Aufständen und Raubzügen benutzt. Im Norden tauchte die alte Verbindung der weißen Seerose wieder auf, bemächtigte sich der Stadt Kuön-Schien und plünderte von hier aus das Land. Andrerseits erhoben sich die muhamedanischen Unterthanen in Schen-Si und bildeten kleine unabhängige Senossenschaften. Doch hält man diese beiden Aufstände nicht für sehr gefährlich. Die Secte der Nien-su soll den meisten Anhang unter den Muhamedanern ges funden haben.

Man muß es sehr bedauern, daß die Engländer es vorgezogen haben, ihren Einfluß in China auf die Schwäche des heidnischen Kaiserthums zu stützen, anstatt auf die christliche Brüderlichkeit der Taiping. Ein Verständniß mit diesen wäre doch wohl möglich gewesen.

Wir müssen hier noch einmal auf das englische Missionswesen zurückkommen, dem das deutsche disher eben immer nur in die Schuhe zu treten gezwungen war. Der Engländer Marshall hat in einem sehr aussührlichen Werke, welches 1862 zu Mainz ins Deutsche überstragen wurde, alle Mängel desselben zusammengefaßt. Hier nur einige Bemerkungen daraus. Die evangelischen Missionen machen der Weiber und Kinder wegen ungeheure Kosten. Die Gesellschaft muß nicht nur die Missionäre, sondern auch deren Familien erhalten. Das alles ersparen sich die katholischen Missionen. Rechnet man zu der Familiensverpslegung noch die Kosten der zahlreichen Bibelübersetzungen, so darf man sich nicht wundern, daß nachgerechnet worden ist, in Engs

land und Amerika allein (ungerechnet Deutschland, Scandinavien und bie Schweiz) sehen seit Anfang unseres Jahrhunderts bereits 40 Millionen Pfd. Sterling für die evangelische Mission verausgabt worden.

In Indien hat der Katholik dem Protestanten nichts vorzuswersen. Sie sind beide nicht durchgedrungen. Was die Insel Ceplon anbelangt, so hätte Marshall aus dem deutschen Buche Grauls noch mehr Wassen entlehnen können, denn Graul gesteht gradezu, die von englischen Missionären bekehrten Ceplonesen sehen größtentheils zu den katholischen Missionären übergelausen, die ihnen besser zugesagt hätten.

In Neuholland sind die Eingebornen so wild, daß hier gar keine Bekehrung gemacht wird. Auf Neuseeland sind die bekehrten Einswohner entsittlichter, als die noch übrigen Heiben. Daran sind freislich nicht die Missionen, sondern die Matrosen und Speculanten Schuld. Auch in Afrika sind die Bekehrungen kaum nennenswerth. In Dahosmey werden noch unter den Augen der Engländer die greulichsten Menschenopser in Masse dargebracht. Vom Kap aus sind die Kaffern nicht bekehrt, sondern nur zum wüthendsten, leider nur zu wohl der rechtigten Hasse gegen die Engländer gereizt worden.

Am meisten sind die protestantischen Bekehrungsversuche bei Mushamedanern mißlungen. Es ist auch wohl unmöglich, daß Missionäre, welche von den verschiedenen Standpunkten, vom calvinischen, lutherisschen, herrnhutischen, methodistischen, baptistischen, quäderischen 2c. auszgehen und sich unter einander selber streiten, auf den ernsten Muselsmann Eindruck machen können. Eben so wenig Erfolg hatte die Mission unter den Juden. Am wenigsten unter den Katholiken, zu denen im Sanzen mehr Protestanten (besonders in England) überstraten als umgekehrt. In Bogota wurden die von den Engländern eingeschmuggelten Bibeln öfsentlich verdrannt und zwar mit Zustimsmung des nordamerikanischen Sesandten, der die Einmischung der

mi

dik

था.

U:

n

Engländer in der neuen Welt mißbilligte. In Spanien machte der Engländer Barrow mit seiner Bekehrungsreise schlechte Geschäfte. In Italien wäre jetzt der Boden gehörig aufgewühlt und doch gedeiht dort nur der Same des Unglaubens, nicht aber der Same irgend welcher unter den verschiedenen sich evangelisch nennenden positiven Glaubensformen.

Die Missionäre, beren Predigten keinen Eindruck machen, helsen sich, verwahrloste Kinder zu erziehen, die elendesten Individuen der niedrigsten Classe durch kleine weltliche Vortheile an sich zu locken und Bibeln in der Landessprache zu verbreiten. Aber diese Bibeln entsprechen dem Zwecke nicht, sie sind unkritisch übersetzt.

Einsichtsvolle Heiden mögen nun solche Bücher nicht lesen oder benuten beren Fehler, um die christliche Religion überhaupt zu ver= Unzählige können gar nicht einmal lesen. Die gratis vertheilten Bibeln werben also zu ganz anderen Zwecken verbraucht, als zu benen sie bestimmt waren. Marshall erzählt: "In Singapore sah ich die Mauern von zwei Häusern über und über mit Blättern der Bibel bedeckt; diese Profanation ist jedoch nicht größer, als wenn sie zur Verpackung von Tabak ober Speck verwendet werden. anberer Augenzeuge erzählt uns, daß in den Grenzstädten Chinas fortwährend ganze Kisten voll Bibeln auf Auctionsweg verkauft und namentlich von Schuhmachern, Krämern und Spezereihänblern zum Preis von altem Papier erhandelt werden. Pecot, der sowohl mit Hindostan als China genau bekannt war, bemerkt, indem er bie Ruhmredigkeit der Bibelgesellschaften, ,ihre Uebersetzungen seyen in alle Theile der bekannten Welt gedrungen,' erwähnt, daß dies, so= weit seine Beobachtung reiche, vollkommen wahr sep; aber er setzt hinzu: bie Krämer aller bieser Länder können basselbe Factum bestätigen, ba sie zu jeber Stunde des Tages diese Uebersetzungen Bogen für Bogen vertheilen.' Auch Marchini berichtet, indem er nach eigener

Beobachtung spricht, ,daß sie von Schuhmachern nach dem Gewicht gekauft werden, um chinesische Pantoffeln baraus zu fertigen; und dieser gelehrte Mann drückt sein Erstaunen darüber aus, daß ,die Engländer, welche so viel Schärfe und Bestimmtheit des Urtheils in anderen Dingen an den Tag legen, sich von bezahlten Speculanten oder phantastischen Enthusiasten so düpiren ließen."

Wir mussen an ein Buch erinnern, welches schon vor vierzig Jahren erschienen ist und ganz basselbe sagt, was Marshall, die lettres on the state of Christianity von Abbé Dubois. Derselbe sagt von den Bibelübersetzungen ins Indische das nämliche, wie Marshall. Wie die von Canada, so sind auch die in Tamul und Telinga höchst ungenau, selbst unrichtig, sehlerhaft und verwerflich. Gewiß, wenn bas Ansehen ber heiligen Schriften größtentheils auf ihrem innern Werthe beruht, und zunächst auf ihrer erhabenen und unnachahmlichen Einfachheit, so ist sehr zu fürchten, daß die Hindus sich in dieser Hinsicht nicht einen gerabezu entgegengesetzten Begriff bilben, wenn sie sehen, auf welch eine ungereimte, gemeine und oft ganz unverständliche Weise ber heilige Text in den Uebersetzungen, welche man unter ihnen in Umlauf setzt, verunstaltet ist. Die eins fichtigern Indier können nicht glauben, daß in diesem Styl ein gött= liches Buch geschrieben sehn konne, sie schreiben es baher einem uns wissenben Betrüger zu.

In dem Königreich Korea, einer Halbinsel, welche zwischen China und Japan in der Mitte liegt und beiden tributbar ist, sind schon längere Zeit französische Missionäre thätig und geduldet. Im Anfang des Jahres 1866 kamen russische Schiffe an die Nordküste Koreas und wollten Land abgetreten haben, um ein Comptoir zu erzrichten. Der König erschrak deshalb und ließ die französischen Missio-näre kommen, um sich bei ihnen Naths zu erholen, wie er am besten jene Schiffe absertigen könne, ohne mit Rußland in Krieg zu ges

rathen. Zufällig aber kam grabe ber Gesandte zurud, ber ben jähr= lichen Tribut Koreas nach Peking gebracht hatte und erzählte, bort sepen alle Christen ermorbet worden. Wahrscheinlich wurde diese Lüge am Hofe bes Königs selbst ausgeheckt, um ihm einen Vorwand zu leihen, die Missionare loszuwerden, benn er ließ sie augenblicklich, wie auch alle Eingebornen, die sich zum Christenthum hatten bekehren lassen, enthaupten. Es befanden sich barunter zwei französische Bischöfe, Berneux und Daveloy. Frankreich beauftragte den Admiral Roze nach Korea zu segeln. Derselbe langte mit einer kleinen französischen Flotte am 11. October 1866 an der Mündung des Flusses Ranghoa an, fuhr benselben hinauf, landete vor ber Stabt Ranghoa und forderte Genugthuung für den Mord der Missionäre. Die koreas nische Regierung schickte einen Manbarin, ber sich sehr stolz benahm und die Genugthuung verweigerte. Hierauf griff der Abmiral die Stadt an und nahm sie nach einem schwachen Wiberstande ein, am 16. October. Nach einigen Tagen erbot sich die Regierung zu Unterhandlungen, schickte aber zugleich eine Armee nach Kanghoa. Mannschaft der Flotte war zu schwach und mußte sich zurückziehen. Napoleon III. hatte andere Sorgen und konnte zunächst nicht baran benken, sich durch eine Kraftanstrengung in diesem abgelegenen Welttheile Genugthuung zu verschaffen.

Erst nach zwei Jahren brachte ber französische "Monbe" aus ben missions catholiques nähere Nachrichten. "Ein Schreiben ber Directoren bes Seminars für auswärtige Missionen läßt keinen Zweisel mehr über die Berfolgungen, die im März 1866 durch die Hinrichtung von 9 Missionären eröffnet und mit gesteigerter Grausamkeit fortz, gesetzt wurden, so daß es sich nicht mehr um einzelne Fälle, sondern um massenhafte Einkerkerungen zur gänzlichen Ausrottung des Missionszwesens auf der Halbinsel handelt. Das Missionsblatt heht aus einem Berichte vom 18. Sept. 1868 das heraus, "was ihm die Klugheit

zu veröffentlichen gestattet.' Darnach schätzt man bie Zahl ber Märthrer auf ,mehr als 2000, von benen über 500 allein auf die Haupt= stadt kommen; während in den Provinzen die Christen in Verhör genommen werben, erbrosselt man in der Hauptstadt alle biejenigen, die als ehemalige Christen erkannt werben, ohne Procedur auf der Stelle im Gefängnisse; alle Chriften find verjagt und viele ber Ge treuen kommen elend um, während die Heiben die Berfolgung be= nuten, um ihnen alles, was ihnen etwa noch blieb, wegzunehmen. Ein neues Gesetz befiehlt allen Einwanderern, sich bei den Bezirks= beamten zu melden, sobald sie angekommen sind, um sich auszuweisen, ob sie Christen sind ober nicht. Der König von Korea hat gesagt: "Binnen sechs Jahren will ich biese Religion mit der Wurzel ver= tilgen.' Drei Christen ber Hauptstadt sind Apostaten geworben und haben viele ihrer früheren Mitchristen angezeigt. In dem Missions= berichte wird der koreanische Nero auch sonst als blutgieriger, ver= haßter Tyrann geschildert, der eine werthlose Münze schlagen ließ, welche Zwangscurs erhielt, die er aber selbst wieder anzunehmen sich weigere; mehrere Leute, welche die Annahme dieser Münze verweiger= ten, sepen hingerichtet worden; sein Bruder, der ihm Vorstellungen machte, mußte entfliehen und sich verstedt halten. Es werben Bei= spiele muthiger Bekennerschaft von Christenfamilien angeführt, die ben Missionären, die noch auf Korea blieben, eine Zufluchtsstätte bieten. Der Versuch ber Franzosen, durch eine Schiffsbemonstration bem Tyrannen Schrecken einzujagen, lief bekanntlich schlecht aus; die Franzosen zogen von Riao-ke mit blutigen Köpfen ab. Die Berhältnisse liegen, wie man sieht, auf Korea ähnlich wie in Anam vor bem letten Kriege, die zu der Losreißung der Sübprovinzen führte, aus benen die Franzosen sich eine einträgliche Besitzung in der Hauptstadt Saigun geschaffen haben. Der König von Korea ist unumschränkter Gebieter und Herr bes ganzen Grundes und Bobens im Reiche; zum

Pekinger Hofe, bem er jährlich zweimal Geschenke zu schicken hat, steht er in einem ähnlichen Verbande, wie der Vicekönig von Egypten zur Pforte. Zwischen China und Korea wird, um Grenzstreitigkeiten zu meiden, ein breiter Gürtel Landes gelassen, der nicht bebaut wers den darf. Die Hauptstadt Hanstsching, auch Hansjad oder chinesisch Kingski tas genannt, ist stark bevölkert, mit Mauern nach chinesischer Art umgeben und liegt zwischen Bergen in der Witte der Halbinsel."

In Japan waren endlich seit bem Vorgang ber Norbamerikaner, die sich 1854 einen Handelsvertrag erzwangen, ähnliche Verträge auch mit ben europäischen Hanbelsstaaten geschlossen und benselben mehrere Häfen geöffnet worben. Doch gab es immer noch Streitigkeiten. Im Jahre 1861 wurde bas englische Consulat gestürmt, die Herren Mor= rison und Oliphant schwer verwundet. Der Taikun (Seogun) zahlte eine große Entschäbigungssumme und entschuldigte sich, die Morde sepen von der rebellischen Partei der Daimios (Fürsten, Feudalherren) ausgegangen. Auch schloß berselbe einen Hanbelsvertrag mit Preußen ab, nachbem eine preußische Flotille unter Graf Eulenburg 1860 ge= lanbet war, und schickte eine Gesandtschaft, um die Handelswelt zu beruhigen, über Nordamerika nach Europa. Sie wurde in Washington vom Präsidenten Buchanan und von den europäischen Höfen ehrenvoll empfangen. Französische Blätter gaben von ihnen folgende Schilberung: "In bem Gefolge befindet sich auch ein japanischer Bonze, ein ehr= würdig aussehender Greis, ber beständig eine wie einen Bischofsstab zugekrümmte Weinrebe in ben Händen hat. Die ganze Gesellschaft besteht aus fünf Gesandten, zwölf Offizieren und verschiedenen Dienern. Das Haupt ber Gesandtschaft, Take-No-Utschi-Schimodue-Kuno-Kami, ift ein Mann von etwa 50 Jahren. Ihre Physiognomie ist aus= brucksvoll und intelligent, obgleich ihr Gefichtstypus für bas europäische Auge wenig Verführerisches barbietet. Ihre schwarzen Haare sind oben auf bem Scheitel zusammengebunden; mehrere haben rafirte Röpse, bei keinem aber sindet sich eine Spur von Barthaar. Sie sind durchgängig einsach gekleibet: sie tragen dunkelsardige, wenig verzierte gewehte Röcke, darüber einen seidenen Ueberwurf, Beinkleider von weißem Mousselin und Sandalen von gelbem Leber. Im Gürtel haben sie eiselirte Dolche und auf dem Kopse eine Art chinesischen Strohhuts, der bei den Gesandten auf der Rückseite vergoldet ist. Sie leben mäßig, essen an Tischen und bedienen sich der Messer und Gabeln." Sie benahmen sich bescheiden und zeigten sich sehr intelligent und eisrig, die erstaunenswürdigen Fortschritte der europäischen Mechaenik und Industrie zu studien. Sie bereisten Paris, London, Berlin, St. Petersburg und wurden überall sehr artig empfangen.

Inzwischen ruhten bie Daimios nicht. Der neue Taikun soll noch sehr jung seyn und sucht wie sein Vorgänger die Freundschaft ber mächtigen Fremden, während der Dalri oder Mikado von den Daimios angetrieben wird, Japan den Fremden zu verschließen, es aber officiell zu thun doch nicht wagt. Der Taikun zahlt den Engsländern, was sie zur Sühne der Morde fordern, und läßt sich von ihnen zugleich bescheinigen, er habe ihnen den Besehl des Mikado, nicht zu zahlen, zugestellt. Nach einem Bericht des Schweizer Consuls. Man ersieht daraus, wie anarchisch die Zustände in Japan sind. Nach der englischen China-mail sollen sich die Engländer, wie überall, wo sie im fremden Lande Meister zu sehn glauben, brutal benommen und die gerechte Wuth der Japanesen herausgesordert haben, indem im Sommer 1860 ein englischer Consul einen japanischen Beamten mit der Reitpeitsche schlug und ein Mädchen mißhandelte.

Am 14. Sept. 1862 wurde wieder ein Herr Richardson mit zwei andern Engländern und einer Dame auf einem Spazierritt, weil sie einem vornehmen Eingebornen nicht auswichen, angegriffen, er selbst erschlagen, die beiden andern schwer verwundet. Die Dame entkam. Ein amerikanisches, zwei englische und ein französisches Schiff wurden gleichfalls angegriffen, schossen aber ein japanisches Fort in Trümmer.

Im Frühjahr 1863 forberte England burch Oberst Reale, nach: dem es seine Flotte vor Peddo verstärkt hatte, auf eine brohende Weise Genugthuung, aber ber Taikun erklärte, er seh beim besten Willen zu schwach, um den Daimios Schimad, der den Mord der Engländer veranlaßt hatte, zu bestrafen. Zugleich erfuhr man, die meisten Daimios und ihre zahlreichen Clientel, ein großer Theil bes gemeinen Volks, habe Pebbo verlassen und sen nach Miako, ber Residenz des Mikado ober geistlichen Kaisers gezogen, bessen Macht baburch so verstärkt worden sen, daß er bem Taikun habe ben Be= fehl können zukommen lassen, er solle die Fremden aus Japan ver= Hierauf sey im Mai 1863 ber japanische Kriegsminister (man weiß nicht, ob auf Befehl ober trot bes Taikun) mit 18,000 Mann ausgerückt und habe bie Engländer und Franzosen bedroht, welche, 2000 Mann stark, sich in guten Vertheibigungsstand gesetzt hätten. Doch lief es ohne Krieg ab, die von England geforberte Sühnungssumme wurde geleistet.

Im Spätsommer 1863 sperrte ber Fürst Satsuma von Nagato, einer ber mächtigsten Daimios aus bem uralten Seschlecht ber Mori, ben Europäern ben Canal Simonosati, um die Aussuhr von Seide zu verhindern, so daß der englische Abmiral Ruper sich bewogen sand, unterstützt von den französischen und holländischen Schiffen, die Sperre gewaltsam zu durchbrechen, des Fürsten Hauptstadt Ragosima in Brand zu stecken, 1000—1500 Ballen Seide wegzusühren (am 15. und 16. August). Ruper wurde im englischen Parlament streng getadelt, daß er die Einwohner der großen Stadt, die an der Politikischen Fürsten vollkommen unschuldig waren, so harbarisch behandelt hatte.

Am 25. Dez. wurde der Palast des Taikun in Peddo durch

seine Segner in Brand gesteckt und soll ein großer Theil der Stadt mit abgebrannt sehn. Der Taikun blieb aber skandhaft und schickte im Winter eine neue friedliche Sesandtschaft nach Europa, die am 3. Mai 1864 in Paris Audienz hatte. Man hörte von einer Aussshung des Taikun und Mikado, dem andere Nachrichten widerssprachen. Was die Daimios anlangt, so wurde gesagt, sie sehen keineswegs fanatische Feinde aller Fremden, sondern handelten nur aus Sewinnsucht, weil durch die Aussuhr die inländischen Waaren vertheuert würden und sie seitdem nicht mehr so viele Diener halten und Auswand machen könnten, wie bisher.

Im Jahr 1867 kam ber jüngere Bruber bes Taikun zur Ausstellung nach Paris und man erfuhr, der Taikun selbst, Stotsbaschi, seh sehr intelligent und zu Reformen geneigt.

Enblich brachte das Journal des Debats und aus ihm die Augsb. Allg. Zeitung (1868, Nr. 358) eine sehr interessante Darlegung der politischen Verhältnisse in Japan und der Ursachen, welche ben in jenem Lande herrschenben Bürgerkrieg veranlaßt haben. eigentliche Grund ber Krisis ist bekanntlich die Eifersucht unter ben großen Vasallen bes Reiches. Die Gelegenheit und ber Vorwand wurden von den Verträgen hergenommen, welche der Taikun — der in Pebbo regierende Fürst — ohne Ermächtigung seitens bes wahren Herrschers, des Mikado, mit den Fremden abgeschlossen hatte. Dieß ist aber, wie gesagt, nur ber Vorwand gewesen, denn sonst müßte seit der im Jahre 1864 erfolgten Ratification der Verträge der Friede in Japan herrschen. Augenblicklich steht bort noch die Organisation des europäischen Mittelalters in voller Blüthe. Die Eifersucht der Nebenbuhler wagt sich indessen nicht bis zum Mikado heran: vor biesem Kaiser-Papst, der mit der vollen Autorität der geistlichen und weltlichen Macht ausgerüftet ift, ber bem nationalen Glauben nach ber birecte Nachkomme ber göttlichen Geister ist, die bas Reich ge=

gründet haben, ber Enkel ber Sonne, ihres gemeinsamen Stamm= vaters — vor ihm beugen sich alle in tiefer Ehrfurcht. Gegen ben in Pebbo thronenden Taikun, den reichsten und mächtigsten der Ba= fallen, ben Befehlshaber ber Armeen, ben Imperator im antiken Sinne des Worts, richten sich die Anschläge der großen Vasallen. Die Macht des Taikun, bessen Familie während fast drei Jahrhunderten durch ausgezeichnete Dienste sich ben Titel und Rang eines Vicekönigs ver= schafft hat, obgleich sie sich vorzugsweise den Fremden gegenüber bethätigt, ärgert die andern Fürsten, denen sie sich durch verschiedene Zeichen ber Abhängigkeit aufdrängt. So z. B. sind dieselben ver= pflichtet, in Pebbo einen Palast zu besitzen, wo sie während eines Theils des Jahres wohnen müssen; wenn sie sich in ihre betreffenben Fürstenthümer begeben, müssen sie ihre Familien als Geiseln in Pebbo zurücklassen. Um die Lage noch verwickelter zu machen, gehört der Archipel ber Lieu-Kieu-Inseln süblich von Japan, man weiß nicht recht, unter welchem Titel und in welcher Form, bem mächtigsten der Fürsten, bem Prinzen von Satsuma an, ber sich in Europa bei Ge= legenheit ber vorjährigen allgemeinen Ausstellung ben Titel eines Königs von Lieu-Rieu beilegen ließ. Der erste Schritt nun, welchen die Daimios gegen die Uebermacht des Taikun thaten, bestand darin, daß sie durch eine Unterhandlung mit dem Mikado sich die Erlaubniß verschafften, mit ihren Familien die Stadt Peddo zu verlassen, indem sie die Nothwendigkeit vorschützten, ihre von den Fremden bedrohten Fürstenthümer zu schützen, als diese ihre Macht gegen den Fürsten von Nagato sammelten, welcher ihnen die Meerenge von Simonosaki und das innere Meer schließen wollte. Von dem Augenblick an organisirten die Vasallen ein Schutz und Trutbündniß im Süben des Reichs, wo ihre Fürstenthümer gelegen sind.

Angesichts dieser feindlichen Haltung begriff ber Taikun sehr wohl, daß ein Kampf gegen seine Autorität sich vorbereite, welcher ihn nöthige, Menzel, Weltbegebenheiten von 1860-66. II.

alle seine Macht zu entfalten und vielleicht sich auf seine neuen Freunde, die Vertreter der fremden Mächte, zu stützen. Er organisirt sein Heer und seine Flotte, er errichtet in Pebbo ein Collegium, in welchem europäische Lehrer die Wissenschaft lehren; er schickt junge Japanesen nach Europa, um sich in birecten Verkehr mit ber bortigen Civilisation zu setzen. Inmitten bieser Vorbereitungen trifft im Jahr 1866 ber Tob ben Taikun und seine Stelle ward von einem Mit= gliebe seiner Familie, vom Fürsten Stotsbaschi, besetzt. Dieser bes greift vollständig, daß die alte Verfassung des Reichs und sein eigenes Unsehen burch bie Umtriebe im Süben gefährbet werben. einigem Zaubern wendet er sich mit seinen Befürchtungen an ben Hof des Mikabo, der ihm dieselbe Macht verspricht, welche seine Vorfahren Seine Gegner verfolgen ihren Plan mit großer Geschick= In Erwartung ber günstigen Umstände zu einem offenen Rampf ziehen sie mit gastfreundlicher Höflichkeit die Befehlshaber der englischen Schiffe in ihre Häfen; sie öffnen ihre Stäbte ber Neugierbe ber Reisenben und Handeltreibenben, sie suchen sich Freunde in Europa zu verschaffen. Alle biese Thatsachen, bie in Europa kaum bemerkt werben, machen in Japan einen tiefen Ginbruck. Der französische Gesandte bestrebt sich, ihnen jeden dem Taikun seindlichen Charakter zu benehmen. Aber der Taikun selbst findet sich eines Tags in großer Verlegenheit zwischen seiner Neigung für die Franzosen und seiner Pflicht als japanischer Fürst. Da geschieht es, daß eine gewisse Anzahl einheimischer Katholiken mit einem mehr frommen als Augen Eifer von ben Missionären bazu gereizt werben, einen fast öffentlichen Cultus ihrer Religion auszuüben. Der Taikun, un= geachtet seiner guten Absichten und seiner personlichen Toleranz, kann nicht umbin, bas Gesetz bes Reichs zur Geltung zu bringen, welches bie Ausübung ber dristlichen Religion verbietet. Die Sache wird beigelegt, aber ber Taikun sieht ein, daß ihm eine neue Quelle ber

Beunruhigung aus bieser Religionsangelegenheit erwachsen wirb. Alle die Schwierigkeiten, welche sich immer mehr und mehr vor ihm häufen, bestimmen ihn bazu, abzudanken. Im Jahr 1867 legt er vor den Füßen des Mikado seine Regierungsgewalt nieder. Er legt seinem Souveran in einem Manifest bar, bag ber Fortschritt ber Civilisation und die nunmehr unvermeiblich gewordenen Beziehungen mit bem Auslande die Lebensbedingungen der Staaten verändert haben, unter welchen Japan von seinem Range herabstiege, wenn die Gesetze und die Verfassung nicht verändert würden. Er rieth dem . Mikabo, in Kioto, seiner Hauptstadt, unter seiner göttlichen Autorität eine Versammlung aller großen Daimios behufs einer Revision ber Verfassung zusammenzuberufen. Che er diesen helbenmüthigen Ent= schluß faßt, versäumt er nicht mit ben Großwürbenträgern bes Hofes bes Mikabo und mit den Daimios im Norden, seinen Freunden und Vasallen, sich zu verständigen. Die Daimios des Südens ihrerseits sind nicht ohne Besorgniß und fürchten, der Taikun werde aus dieser Prüfung mächtiger hervorgehen, ba seine Gewalt burch die nationale Beistimmung gestählt ware. Sie geben sich ben Anschein, als be= wundern sie das Verfahren des Fürsten von Peddo, und die Mehr= zahl begibt sich nach Kioto. Dem herrschenben Gebrauch gemäß hatten fie ihr zahlreiches Gefolge mitgebracht, welches zusammen ein wirkliches Heer ausmachte. Anscheinenb war alles ruhig, als währenb einer Nacht die Fürsten von Satsuma, von Nagato und von Tosa heimlich in ben Palast bes Mikabo einbrangen, die Hüter der Thüren niederstießen, die Hosbeamten, welche der Ergebenheit für den Taikun verbächtig sind, ins Gefängniß warfen, und ihren Freunden, die im voraus gewählt waren, die Bewachung des Mikado, eines schwäch= lichen Knaben von fünfzehn Jahren, übertrugen. Auf diesen kühnen Handstreich antwortete ber Taikun mit einer Proclamation, in welcher er die Verfassung für verletzt und die geheiligte Person des Mikado,

als von den rebellischen Daimios unterbrückt, erklärte, und sagte: er werbe an der Spite seines Heeres die eine sowohl als die andere zu rächen wissen. In der That ging er mit seinem Heer gegen Kioto vor, und in einem ersten Zusammenstoß mit ben Truppen Satsumas und Nagatos trug er ben Sieg bavon. Den nächsten Tag aber änberte eine Kriegslist seiner Feinde bie Lage. Seine Feinde nämlich ließen vor sich her die Fahne des Mikado tragen, und als seine Truppen biese heiligen Insignien erblickten, sank ihr Muth, und sie wagten es nicht, gegen dieselben zu kämpfen. Der Taikun selbst wagte nicht gegen biese heiligen Zeichen zu streiten, trot ber Ermunterung mancher seiner wärmsten Anhänger. Er eilte schnell nach Debbo zurück und erneuerte bort feierlich seine Abbankung und seine Betheuerung ber Treue für ben Souveran, und um seine Aufrichtigkeit zu zeigen, zog er sich nach ber Stadt Mito, seiner Privatresidenz, zurück. Aber eine Palast-Revolution konnte ber Sache nicht ein Enbe machen. Die Bande des Bluts und ber Interessen machten bem Taikun eine Partei, die ihn als ihr Oberhaupt anerkannte. Die Vasallen der nördlichen Provinzen schlossen sich ber Sache Stotsbaschis an, und unter seiner Leitung bilbete sich ein Nordbund, befehligt von einem der ersten Fürsten, welcher seine Plane und seine Waffen benen des Sübbundes entgegensett. Das ist die geschichtliche Erklärung des jetzt in Japan herrschenden Bürgerkriege.

Durch diese Darlegung kommt erst in die vereinzelten Nachrichsten, die uns die Zeitungen bisher brachten, ein gehöriger Zusammenhang.

## Siebentes Buch.

Die Vorgänge in Abessinien. Afrika und Neuholland.

Unter den Conflicten des meerbeherrschenden England und des ihm immer über Meer nachfolgenden Frankreich mit der schwarzen Race an den Küsten des stillen Oceans zeichneten sich in der Periode, von der wir hier handeln, die mit Abessinien und Madagaskar aus.

In Abessinien (Habesch) hatte sich von den ältesten Zeiten der egyptischen (koptischen) Kirche an das Christenthum erhalten, aber in großer Entartung, denn die Race dort ist schwarz gleich den Negern, wenn auch viel stolzer, anmaßender und verschmitzter. Das Land ist sehr gedirgig. Die Herrschaft war getheilt. Im Süden war das Reich Schoa unabhängig, im Norden herrschte ein s. g. Negus, angeblich noch aus salomonischem Geschlecht, gegen den sich aber längst Theilsürsten empört hatten. Im Jahr 1858 war es dem Köznig Theodoros gelungen, den letzten Negus zu beseitigen und sich zum Herrn des Nordens zu machen und auch Schoa zu unterwerfen, obgleich immer noch gegen ihn redellirt wurde. Dieser energische und

stämme überwältigen zu können, schmeichelte baher ben europäischen Wissonären, die zu ihm kamen, um durch sie mit Wassen und geschickten Arbeitern versehen zu werden, und täuschte sie dermaßen, daß sie seinen Ruhm in ganz Europa verkündeten und ein großes Heil sür die Bekehrung Afrikas erwarteten, obgleich er sie heimlich aus-lachte und gleich seinen Geistlichen viel zu stolz und eingebildet war, um nicht das alte in Abessinien einheimische Christenthum für etwas viel besseres zu halten als das, was ihm die Wissonäre, noch dazu der eine in der katholischen, der andere in der kutherischen, der britte in der calvinischen, der vierte in der methodistischen 2c. Façon zubrachten.

In dem Werke Abels "Drei Monate in Abesstnien," welches 1866 erschien, wird die Geschichte des Theodoros ergänzt. alten Prophezeihung zufolge sollte ein König Theoboros einst bas. heilige Grahmal ben Händen der Ungläubigen entreißen, die Türken aus Europa in ihre ursprüngliche asiatische Wildniß zurücktreiben und bie ganze muhamebanische Religion von der Erde vertilgen. sollte ber betreffenbe König bie heilige Stabt Jerusalem unter seinen Schutz nehmen und zum Hauptsitze ber abessinischen Kirche erheben, welche sich bann zu Glanz und einer kaum erhörten Blüthe entfalten sollte." Der junge Kassa bezog bas auf sich und rüstete sich, eine große Rolle zu spielen. "Mit einem Haufen Abenteurer führte er eine Zeit lang ein Banbitenleben, bis er sich mächtig genug fühlte, die Provinz Dembea anzugreifen, welche von der Menene, Mutter des Ras Ali, regiert wurde. Menene, die Tochter eines reichen Mos= lems, trieb ber Ehrgeiz, sich mit bem regierenben Negus zu vermählen. Sie spielte eine bebeutenbe Rolle in ben Angelegenheiten bes Staates. Ihre eigene Provinz hielt sie in strenger Ordnung, und, als sie vom Einfalle des Rassa benachrichtigt worden, stellte sie sich an die Spite

ihrer Truppen, um ben Verwegenen in Person zu züchtigen. Bei dem ersten Zusammenstoße jedoch zerstreute sich ihre Mannschaft bei dem wilden Angriff des jungen Kriegers, und die Königin wußte nichts Besseres zu thun, als bem Kassa bie Provinz Dembea als ihrem Vasall zu überlassen und ihm die Hand ihrer jungen Enkelin Tsobebje auzubieten. Slücklich im Krieg, glücklich in ber Minne, schwamm ihm nun ber Kopf vor großartigen Plänen, und nichts weniger als ein Zug gegen die Egypter konnte nun seinen Chrgeiz befriedigen. Diese Letzteren hatten die Provinz Gallabat während der Unruhen in Wesstnien erobert, und gegen die Hauptstadt dieser Provinz richtete er nun seinen ersten Angriff. Es war gerabe Markttag in Matamma, als er mit seinen wilben Gefährten bie Stabt über= fiel, ausplünderte und mit einer ungeheuren Beute sich zurückzog. Bei diesem glücklichen Streiche verdoppelte sich seine Mannschaft, alle bie Taugenichtse Abessiniens, welche lieber eine Lanze schwingen als arbeiten wollten, gesellten sich zu ihm."

Er setzte nun seine Eroberungen fort, bemeisterte sich, trotz einiger Niederlagen, einzelner Theile Abesschiens und besiegte endlich auch den Negus (Kaiser) Ras Ali, den bisherigen Oberherrn des Reichs. Ein einziger Häuptling hielt ihm noch Stand, wurde aber ebenfalls durch Verrath beseitigt. Im Jahr 1855 war er Herr von ganz Abessinien und ließ sich zum Kaiser krönen.

Munzinger in Petermanns Mittheilungen 1867, XI. berichtet weiter, wie sich dem Theodor der Beherrscher von Tigre, Negussin, entgegengesetzt und fünf Jahre lang behauptet habe, die auch er im Jahr 1861 von Theodor besiegt worden seh und einen schmählichen Tod gesunden habe. Dieser Negussin war ein Freund der französischen Missionäre, die ihn aber durch falsche Versprechungen von Hülse, die er aus Frankreich bekommen sollte, nur täuschten. Der englische Consul schürte schadenfroh den Haß gegen die Franzosen, ohne es zu

merken, daß seine Landsleute noch verhaßter seben. Die französischen Missionäre, unter benen ber 1860 verstorbene Bischof Justin be 3a= kobis gerühmt wird, achteten wenigstens ben Mariencultus ber abes= sinischen Christen, ben die englischen Missionäre verwarfen. Die Missionäre versündigten sich, indem sie in Europa verkündeten. Theodor seh ein großer Resormator und werde das abesschische Christen= thum aus seiner bisherigen Verwilberung herausreißen. Er stand im Gegentheil mit bem Abuna, dem koptischen Oberpriester ober Papsk, im innigsten Bunde und auch bas ganze abesstnische Volk, soweit es driftlich war, hielt an ber koptischen Kirche fest, mit ebenso viel Hoch= muth, als Aberglauben. Diese schwarzen Abesstnier halten sich näm= lich für die ersten und vorzüglichsten Menschen der Welt. Neben ihnen gibt es viele Muhamebaner voll Haß gegen bie Europäer, un= gerechnet die heidnischen Neger. Gleichwohl buldete Theodor eine Zeit lang bie englisthen Missionäre, an bie sich auch beutsche anschloßen, aber nur als Techniker und Handwerker, beren Kenntnisse ihm seine Kriegsrüftungen förbern halfen, und um einen Versuch zu machen, ob ihm vielleicht England zur Eroberung Egyptens behülflich senn würde.

Aus bem Abel'schen Wert ersahren wir weiter über Theodor. Schon 1854 hatte sich ber Irländer Bell, der ein Jägerleben am blauen Nil führte, ihm angeschlossen und war sein Liebling geworden. "Die Gnade, welcher dieser Irländer sich bei dem Könige erfreute, schien ohne Zweisel dem Bischof Gobat eine gute Gelegenheit zu seyn, eine Mission in Abesstnien zu begründen; denn im Jahre 1838 hatte er das ganze Land schon durchreist und drei Jahre lang das Wort Gottes dort gepredigt. Nur schade, daß ein Mann, welcher sonst im persönlichen Lebenswandel untadelhaft und in seinem Eiser sür das heilige Werk unermüdet dasteht, das abessinische Bolk in so sallschem Lichte gesehen hat. Leichtgläubig und mit einer gewissen Sitelkeit

behaftet, war er burchaus nicht geeignet, sich mit dem schlauesten und sophistischesten Volke des ganzen Orients zu messen." Die Missionäre kamen als Techniker ins Land und erhielten vom Könige gleich ansfangs nur die Erlaubniß, Juden zu bekehren, wenn sie Lust hatten; er verbot ihnen aber auß strengste, unter seinen christlichen Abessiniern Proselhten zu machen oder Bibeln unter ihnen auszutheilen. Sobat selbst kam nicht wieder ins Land, aber die von ihm abgeschickten Missionäre übertraten das Sebot des Königs.

Die Kirchenverfassung Abessiniens ist eigenthümlich. Der Abuna (wörtlich: unser Vater) wird formell vom koptischen Patriarchen er= nannt, weil bas Christenthum aus Egypten nach Abessinien gekommen ist. Im übrigen ist der Abuna unabhängig, ernennt die ihm unter= gebenen Priester und regiert die Kirche allein, nur mit Zuziehung bes Etschege, welches ber Obergeneral aller Mönche ist. Die Priester bürfen heirathen, aber nur vor ber Orbination und nachher nicht wieber. Der Abuna ordinirt sie mit Anblasen, Handauflegen, Be= kreuzigen und Darreichen von zwei Salzstücken. Jeber Priester muß lesen können, hat aber bloß lange Litaneien zu lesen, zu taufen und das Abendmahl auszutheilen. Das lettere geschieht mit einem Stück Brod und einem Löffel voll Wasser, welches über Rosinen gegossen Predigen gehört nicht nothwendig zum Amte. (Nach Krapfs Reisen I. 65.) Der Gottesbienst besteht aus lauter Ceremoniell. Jeber Tag hat seinen Heiligen, ebenso jede Kirche. Jeglichem Bebürfniß ober Leiben hilft ein bestimmter Heiliger ab. Der eine heilt diese, der andere jene Krankheit. Der eine steht dem Feuer, der andere dem Wasser 2c., der eine einer Gattung von Vieh, der andere einer Ueberall sieht man Lichter vor den Heiligenbildern andern vor. brennen und wird von ihnen Hülfe verlangt, so daß der Heiligen= cultus hier in noch viel vollerer Blüthe steht, als in griechischen ober katholischen Länbern (Krapf II. 384).

Es gibt auch Sekten. "Vor etwa 70 Jahren alarmirte bie Abessinier die Lehre von den brei Geburten Christi, ein Dogma, das von einem Mönche in Gonbar aufgebracht wurde. Hiernach war Christus vor allem Weltanfang schon aus dem Vater hervorgegangen (erste Geburt), dann Mensch aus der Jungfrau Maria geworden (zweite Geburt) und burch bie Taufe im Jordan durch den heiligen Geist zum britten Male geboren. Nach einem langen Kampfe mit ber Gegenpartei, die nur zwei Geburten annahm, wurde 1840 durch Befehl Sahela Selassies, bes Königs von Schoa, ber Glaube an bie brei Geburten als allein rechtgläubig burchgesetzt und die Anhänger ber zwei Geburten mußten das Feld räumen. Sie flohen zum Abuna in Gondar, ber sie in seinen Schutz nahm und vom Könige verlangte, baß er bie Vertriebenen wieber aufnehme, ba ihr Glaube, als mit bemjenigen bes heiligen Markus übereinstimmenb, ber einzig rechte sey. Als Sahela Selassie sich nicht fügen wollte, bebrobte ihn ber Abuna mit Krieg, ber jedoch erst 1856 unter König Theoboros gegen Sahelas Sohn zur Ausführung kam. Dieser unterwarf Schoa und führte die Lehre von den zwei Geburten wieder ein, die nun allein herrschend ist, nichtsbestoweniger aber als "Karra-Haimanot", b. h. Messer-Glauben bezeichnet wird, da sie die dritte Geburt Christi gleichsam abschnitt." (Nach Anbrées Werk über Abessinien 1869.)

Merkwürdiger Weise wird die She in Abesstnien nichts weniger als heilig gehalten. Die Civilehe ist dort herkömmlich und kirchliche Trauungen sind zwar nicht ausgeschlossen, kommen aber nur selten vor und bestehen einsach darin, daß das Brautpaar gemeinschaftlich das Abendmahl einnimmt. Wollen sie sich trennen, so hindert sie niemand und sie können gleich wieder eine neue She schließen. Rüppel sah, wie ein erst siedzehnjähriges Frauenzimmer sich bereits zum achten Wal verheirathete. Der Wissonär Isenberg, der lange im Lande lebte, kannte nicht ein einziges Paar, das einander treu geblieben wäre.

Der beutsche Missionär Krapf brachte bem Kaiser tüchtige Arbeiter aus ber Basler Missionsgesellschaft, welche ihm Straßen bauten und Artillerie errichteten. Im Jahr 1862 aber, in bemselben Jahre, in welchem der englische Consul Cameron sich einfand, kamen auch zwei zur englischen Kirche übergetretene Juben, Stern und Rosenthal mit, wodurch das bisherige gute Einvernehmen in trauriger Weise gestört wurde. Der frühere englische Consul Plowden war der beste Freund des Kaisers gewesen, hatte ihn überall begleitet und den günstigsten Einfluß auf ihn geübt, so daß derselbe viele nützliche Reformen vornahm und namentlich den Sklavenhandel und die Vielweiberei abschaffte, was er nachher widerrief. Als Plowben von einem rebellischen Häuptling erschlagen wurde, rottete ber Kaiser, ihn zu rächen, ben ganzen Stamm bes Mörbers aus. Der neue Consul, Cameron, ber mit seinem Sekretär, einem intriganten Franzosen Namens Barbel ankam, ging auf Theodors Wunsch einer Allianz mit England und Frankreich ein und Theodor schenkte ihm 1000 Thaler, um einen eigenhändig von ihm geschriebenen Brief an die Königin von England persönlich zu überbringen und dem Bardel 500 Thaler, um einen ähnlichen Brief bem Kaiser Napoleon zu überreichen. Ca= meron beging die Untreue und Taktlosigkeit, bas Gelb zu nehmen, ben Brief aber nur auf bie Post zu geben und sich unterbeß in Egypten zu amusiren. Der Brief kam in London an, wurde aber bort nicht beachtet und nicht beantwortet. Barbel reiste wirklich nach Paris, richtete aber wenig aus, benn Kaiser Napoleon III. war unzufrieden, daß die katholischen Missionäre in Abessinien keine so gute Aufnahme gefunden hatten, als die protestantischen, und ließ zwar seinen auswärtigen Minister Droupn be l'Hups an König Theobor eine höfliche Antwort schreiben, aber ihm Toleranz empfehlen. Von einer Allianz war nicht die Rebe. Als nun von England gar keine Antwort und von Frankreich nur ein Ministerialschreiben in Abesschnien

anlangte, sah sich Theodor bitter getäuscht und ärgerte sich nicht mit Unrecht. In seinem Briese an die Königin Victoria hatte er einen stolzen Ton angeschlagen. Er hatte sich gerühmt, Alleinherr Abesssiniens geworden zu sehn, die kriegerischen Gallaneger überwunden und den Türken gedroht zu haben, er werde sie aus Sudan versjagen. Als ihm nun auf seinen warmen Antrag England nicht einmal eine Antwort gab, mußte er daraus schließen, daß Palmerston ein gutes Einvernehmen mit den Türken dem mit Abessinien vorziehe.

Während Barbels Abwesenheit in Paris hatte sich ein anderer Franzose Namens Lejean bei König Theodor eingefunden, aber durch unbesonnenes Intriguiren dessen Ungnade auf sich gezogen, war vershaftet und sortgejagt worden, rächte sich, als er über der Grenze war, durch einen dummen Drohbrief, erzürnte dadurch den König Theodor noch mehr und slößte ihm Argwohn gegen alle Europäer überhaupt ein.

Zugleich erfuhr er, ber Misstonär Stern habe ein Buch über Abessinien geschrieben und ihn und seine Mutter barin lächerlich gesmacht. Stern mußte seine Vorwürse anhören und suhr babei mit seiner Hand an die Lippen. Nun ist aber das Beißen in den Dausmen bei den Abessiniern das Zeichen der Verachtung. Der König glaubte, Stern wolle ihm Verachtung bezeigen, ließ ihn auf der Stelle tüchtig durchprügeln und in den Kerker wersen. Auch Rosenthal wurde gesangen gesetzt. In einem einläßlichen Aussach der Augsb.

<sup>\*)</sup> Nach dem Bericht des Missionär Flad war Stern, gegen die Hospstitte, unangemeldet mit zwei Dienern zu Theodor gegangen. Dieser schalt ihn tüchtig aus und ließ die beiden Diener, auf welche Stern die Schuld schob, todtprügeln. Als aber Stern bei dem gräßlichen Anblick sich umwandte und in den Finger diß, wurde der König noch wüthender und ließ ihn selber blutig schlagen. Stern hatte nämlich nicht gewußt, daß sich in die Finger beißen in Abessinien "Rache" bedeutet.

Aug. Zeitung von 1867, Beilage Nr. 278 heißt es, biese beiben Missionäre jüdischer Abstammung scheinen sich in einer durchaus nicht ihrer Würde und der christlichen Demuth entsprechenden Weise gegen den König, dessen Gastfreundschaft sie genoßen, betragen zu haben \*). Ihr Benehmen wird sogar von ihren Collegen in hohem Grade mißbilligt. Nun kam auch noch im Spätherbst 1863 eine Depesche aus England an, worin Cameron, der unterdeß zu Theodor zurückgekehrt war, getadelt wurde, zu freundschaftlich gegen Theodor gewesen zu sehn, und den Besehl zur Rücksehr erhielt. Da riß dem König die Gebuld und er ließ nun auch Cameron und alle noch übrigen Engsländer und Missionäre in Abessinien gesangen sehen.

Die englische Regierung schickte ben Armenier Rastam, einen gewandten und jenes Landes kundigen Mann nach Abessinien, und ihm gelang es, den König wieder zu beruhigen. Er ließ am 14. Februar 1866 die Gesangenen los. Schon waren sie unterwegs

<sup>\*)</sup> Abel erzählt unter Anderem: "Bei einer Gelegenheit, als Herr Rosen= thal bem Könige ein Geschenk machen wollte, ist es jenem sehr schlecht ge= gangen. Von Khartum aus hatte er einen sechs Fuß langen Teppich er= halten, worauf der berühmte Jäger Jules Gerard, im Begriff einen Löwen zu erlegen, abgebildet war. Mit diesem Teppiche glaubte Herr Rosenthal dem König ein Vergnügen zu machen, ersuchte um eine Audienz und brachte ihm seine Gabe bar. Anstatt aber baß der König das Geschenk gnadenvoll annahm, gerieth er in die größte Wuth und schrie, seinen Höstlingen zuge= wandt: "Seht mir biesen frechen Buben an! Die Unverschämtheit hat er, mir zu sagen, daß ich von den Türken fortgejagt und erschossen werde! Jules Gerard war im türkischen Fez abgebilbet, und ber Löwe ist auch bas Bilb der abessinischen Nation. Umsonst suchte ihn Herr Rosenthal zu be= sänftigen und ihm die wahre Bedeutung des Bildes zu erklären. Er wurde straks in das Gimp eingeführt, und erst nach drei Wochen langer schlechter Behandlung ist es seiner Frau gelungen, ihm Pardon bei dem Konige zu erwirken,"

nach Egypten und freuten sich, ihre Heimath bald wieder zu sehen, als sie plötzlich wieder verhaftet und gefesselt zum König zurückgebracht wurden. Indessen erklärte sich Theodor bereit, sie frei zu lassen, wenn ihm die englische Regierung eine Genugthuung gebe. Dieselbe solle darin bestehen, daß man ihm geschickte Mechaniker und Handwerker schicke, um seinem Bolke ben Stragen= und Brückenbau, Kanonen= gießen, Büchsenmachen 2c. zu lehren. Der Missionar Flab wurde beauftragt, desfalls nach London zu gehen, mußte aber Frau und Dagegen nahm er einen jungen Kinder als Pfand zurücklassen. Abessinier, seinen Schüler, mit. Er wurde in England gütig von ber Königin und Lord Stanley empfangen und erhielt die Erlaubniß, Handwerker für Abesschnien zu werben. Die Sache zerschlug sich aber, da neuere Nachrichten aus Abessinien von einem neuen friedlichen Versuche abriethen. Am 26. Juli berieth bas Unterhaus in London eine Abresse Seymours, der eine bewaffnete Expedition verlangte, um die Auslieferung ber in Abessinien gefangenen Engländer zu erzwingen. Die Mehrheit fand jedoch bie Ausführung so schwierig, für das Leben der Gefangenen selbst so bedrohlich, und unter Umständen, denen analog, welche bie französische Expedition in Mexiko hatten mißlingen lassen, so bebenklich, baß Seymour seinen Antrag zurückzog.

Unterdeß hatten sich in Abessinien verschiedene Häuptlinge gegen Theodor empört, und er mußte gegen sie zu Felde ziehen. Zwar blieb er überall Sieger, allein der Seist des Aufruhrs nahm immersmehr überhand, und seine Macht wurde dadurch geschwächt, daß die Desertionen in seiner Armee nicht aushörten. Diese hatten verschiedene Gründe. Wie tapfer auch die Soldaten unter ihrem stegreichen König noch immer zu sechten gewohnt waren, auch bezahlt wurden und Beute machten, so litten sie doch in dem verheerten Lande oft Mangel an Lebensmitteln, auch unter seinen bespotischen Launen, und waren keinen Augenblick ihres Lebens sicher, weil er beim geringsten Verdacht die

fürchterlichsten Tobesstrafen verhängte. Durch solche Schreckmittel suchte er insbesondere den Desertionen vorzubeugen. Unnachsichtlich wurde nicht nur jeder Deserteur, oder den er nur im Verdacht hatte, er wolle besertiren, lebenbig verbrannt, sonbern basselbe Schicksal traf auch seine ganze Familie. Es kam baher so weit, daß bie Weiber oft, nur um sich selbst und ihre Kinder zu retten, ihren Mann fälsch= lich anzeigten, als wolle er befertiren. Dann wurde doch wenigstens nur der Mann allein verbrannt. Diese gräßlichen Hinrichtungen folgten sich massenhaft. Aller Augenblicke lesen wir in dem Tagebuch ber Frau Flad, daß achtzig, hundert und noch mehr Solbaten mit den Ihrigen verbrannt worden sehen. Es gab auch andere Hinrich= tungsarten. Einem Vater und seinem Sohn wurden Hände und Füße abgehauen. "Sie lebten noch mehrere Tage, bis sie ber Brand verzehrte. Herzzerreißend waren die Berichte unserer Leute, wie die Berftummelten so flehentlich um einen Trunk Wasser gebeten hatten; aber niemand durfte es wagen, ihren brennenden Durst zu löschen, sonst hätte er ihr Schicksal theilen muffen. Wer sollte es glauben?! 293 Solbaten mit ihren Frauen wurden, weil sie entfliehen wollten, mit den Hälsen in hölzerne Gabeln gespannt, zum Hungertod ver-Manche lebten 10, 12 und noch mehr Tage." Ein ander= mal ließ der König gegen 200 Solbaten mit der "großen Peitsche" durchhauen. Wie diese Peitsche beschaffen war, wird nicht gesagt, wohl aber, daß viele unter der Peitsche tobt weggetragen wurden, und daß die Peitsche die Körper zerfleischte, wie wenn sie mit Messern wären zerschnitten worben.

Die Unzufriedenheit unter den Soldaten wuchs immer mehr. Nicht wenig trug dazu bei, daß sie dem König auf seinen Eilmärschen gegen die Redellen über die unwegsamsten Gebirge seine schweren Kanonen ohne Zugvieh mit Menschenhänden nachschleppen mußten, und weil diese schweren Seschütze erst durch die Europäer eingeführt worben waren, wurden diese letztern wegen der Kanonen von den Eingebornen surchtbar gehaßt, was ihre Lage begreiflicherweise noch verschlimmerte.

Gegen die Rebellen verfuhr Theodor mit furchtbarer Grausam= keit, ließ alle niebermachen mit Weibern und Kindern, alle ihre Städte und Dörfer ausplündern und dann niederbrennen. Aber biese Schreckmittel halfen nichts, der Aufruhr entbrannte immer von Neuem. Ein Brief melbet: "Vor einigen Wochen hat er Gondar mit all seinen Kirchen zerstört, b. h. ausgeraubt und bann dem Boben gleichgemacht. Die Leute brachte er hieher, sowie auch die Tabote und alle Kirchengeräthschaften, barunter eine große Menge Kronen, theils goldene, theils silberne und messingene. Lettere wurden in den Flammofen geworfen, um Kanonenmetall bavon zu machen. Die silbernen erhielten bie Silberschmiebe, um Schilbbeschläge bavon zu machen. Diese Sache hat ihm in den Augen seines Volkes einen großen Schlag versett. Die Unzufriedenheit unter dem Militär ist außerorbentlich. Die Revolution in ben Provinzen macht gewaltige Fortschritte. In dieser Woche hat er Antabiet und Goma plündern lassen. — Die Dörfer wurden wiederholt ausgeplündert, und die Lanbleute sammt ihren Häusern verbrannt. Weber bie Kindheit, noch das Alter, noch Kranke und Krüppel wurden verschont. Entlaufene Solbaten wurden über ein Tausend aufgefangen und ihnen die Hälse abgeschnitten; Frauen, Dienstboten und Kinder Entronnener wurden auf die grausamste Weise hingemordet, ein Knabe von 4 Jahren erschossen. Ueber eine Million geraubtes Rindvieh mußte innerhalb drei Tagen bei Todesstrafe geschlachtet werden und wurde zum Futter ber Hyanen und Raubvögel weggeworfen. Als er biese That verübt, sagte er zu seinen Solbaten: "Grabe so viele Menschen mussen bieses Jahr noch sterben.' Auf bas arme unschuldige Landvolk wurde nun Jagd gemacht und wer aufgefangen werben konnte, wurde verbrannt.

Die bevölkerten Stäbte Mabracha und Mahebar Mariam wurden mit ihren Einwohnern verbrannt."

Der Misstonär Flab wurde bei seiner Rückschr zu Theodor von diesem nicht gut ausgenommen, denn er brachte zwar ein Schreiben der Königin Victoria mit, in welchem wieder Handwerker zugesagt waren, dagegen die Auslieserung aller Engländer gesordert wurde. Ein Fluchtversuch der letzteren erbitterte den König noch mehr und er ließ sie nicht los. Die Gesangenen waren außer Rastam der Consul Cameron, dessen Sekretär Kerans mit drei Dienern, der Maler Bardel, die deutschen Natursorscher Schiller und Eßler, die Misstonäre Stern, Staiger, Branders, Flad, Kosenthal nehst den Frauen der beiben letztern mit ihren Kindern.

Die englische Regierung sah sich endlich genöthigt, eine Flotte mit einer Landungsarmee nach Abessinien zu schicken, um die Sessangenen mit Gewalt zu befreien, oder wenigstens das Ansehen Engslands in Ostafrika und den arabischen Sewässern so zu befestigen, daß Sewaltthätigkeiten und Unverschämtheiten wie die des Königs Theodor nicht mehr vorkommen könnten und die wilden Häuptlinge Afrikas und Arabiens im Respect gehalten würden. Die Expedition ging unter Seneral Robert Napier von Ostindien aus, 4000 Engländer und 8000 Sepons. Am 16. October 1867 segelten sie von Aben ab.

Wir gehen zum zweiten Conflict über, ber mehr die Franzosen als Engländer in Anspruch nahm. Auf der großen Insel Madas gastar, östlich von Afrika, hatten schon öfter Franzosen den Ansang mit Niederlassungen gemacht, um eine Station weiter im stillen Meere zu besitzen, waren aber immer wieder von den heidnischen Schwarzen der Insel vertrieden worden, sammt ihren katholischen Missionären, zuletzt im Jahr 1857.

Das Volk der Insel besteht, wie Frau Ida Pfeisser, welche dort war, berichtet, "aus vier verschiedenen Nacen; auf der Südseite leben Menzel, Weltbegebenheiten von 1860—66. II.

bie Kaffern, auf ber Westseite die Neger, während auf der Nordseite die arabische Race und auf der Ostseite und im Innern die malaische vorherrschend ist. Diese Hauptracen zerfallen in viele Stämme, von welchen gegenwärtig jener der Hovas, zur malaischen Race gehörend, der zahlreichste und civilistrieste auf der ganzen Insel ist. Die Hovas bevölkern den größten Theil des Innern und bildeten schon zur Zeit der Entdedung Madagaskars ein mächtiges Reich, dessen Hauptstadt "Tananariva", in der Mitte einer großen Hochebene in dem Bezirke Emir gelegen, aus einer Vereinigung vieler Dörfer besteht. Am wenigsten bekannt, oder besser gesagt, gänzlich undekannt ist die Südzweststäfte, deren Bewohner sür die ungastlichsten und sür die erklärtessten Feinde der Europäer gelten."

Der König der Hovas, Radama, der den Christen sehr geneigt war, starb 1828. Seitbem regiert seine energische Wittwe Ranavola in einem entgegengesetzten System, indem sie schon mehrmals alle Weißen von der Insel verjagt und die Christen grausam verfolgt hat. Auch in Bezug auf ihre heibnischen Unterthanen scheint sie kein anderes System zu verfolgen, als so viele Menschen als möglich auszurotten, die Bevölkerung der Insel zu verdünnen. Unter den nichtigsten Vor= wänden werden ganze Districte burch Mord menschenleer gemacht. In gleichem Verhältniß steht die Sittlickkeit. "Meine Feder erlaubt mir nicht, eine Beschreibung zu geben von den vielen unsittlichen Gebräuchen, die nicht blos unter dem Volke, sondern in den höchsten Familien des Landes üblich sind, und welche den Leuten ganz natür= lich erscheinen; ich kann nur sagen, daß die Keuschheit einer Frau hier nicht ben geringsten Werth hat, und daß, was Shen und Nach= kommenschaft anbelangt, so sonderbare Gesetze herrschen, wie gewiß nirgends in der Welt. So kann sich z. B. der Mann von seinem Weibe scheiben lassen und ein anderes nehmen, so oft er will. Frau kann zwar auch mit einem anderen Manne leben, barf sich jeboch nicht wieder verheirathen; alle Kinder aber, die ste gebiert, nachdem sie von ihrem ersten Wanne geschieden ist, werden dessenzungeachtet als diesem angehörig betrachtet. Der eigentliche Vater hat nicht das geringste Recht auf sie, und die Mutter muß sie ihrem ersten Satten auf dessen Verlangen augenblicklich ausliesern. Auch wenn der Wann stirbt, werden alle Kinder, die seine Vittwe in der Folge gebiert, dem Verstorbenen zuerkannt. Diesem Sesetze zufolge kommt es, daß der Prinz Rakoto, Sohn der Königin Kanavola, ohwohl erst lange Zeit nach König Radama's Tode geboren, bennoch als dessen Sohn gilt."

Die Königin ließ im Jahr 1857 alle ihre Unterthanen, die sich von den Missionären hatten bekehren lassen, hinrichten. Nun war aber der Franzose Lambert mit ihrem Sohn Rakoto befreundet worden und intrigirte mit ihm gegen diese schon 75 Jahr alte Mutter. Lambert ging 1856 nach Paris, um Frankreich für seine Plane zu gewinnen, Napoleon III. wies ihn aber ab, weil er wegen Madagaskar nicht mit England in Streit gerathen wollte. In der That waren auch die Engländer sehr wachsam, und ihr Missionär Ellis versehlte nicht, Lambert bei der Königin zu denunciiren. Serade damals war Iba Pseisser am Hose der Königin, welche jedoch auf die Anzeige der Engländer nicht so viel Werth legte, als diese schaenfroh gewünscht hatten, denn Lambert wurde frei entlassen und auch der Prinz blieb verschont.

Die alte Königin starb am 10. August 1861, und die Engländer versuchten gegen deren Versügung den Prinzen Ramboasalam auf den Thron zu bringen, derselbe wurde aber im Kampse getödtet und Rakoto behauptete den Platz, vom französischen Schiffskapitän Duprd energisch unterstützt. Er wurde unter dem Namen Radama II. König und ließ sich mit seiner Semahlin Rabodo seierlich krönen. Die Engländer versuchten sogleich, den französischen Einsluß an seinem

Hofe zu burchtreuzen und schickten eine große Gesandtschaft, an beren Spite General Johnstone und Dr. Rhan, Bischof von Mauritius, standen, nach Tananariva, ber Hauptstadt bes Reichs Madagastar, welche 120,000 Einwohner zählen soll. Diese englische Gesandtschaft wurde zwar sehr ehrenvoll empfangen, aber ber schlaue Franzose Lambert wußte sich vom Könige ein ergiebiges Küstenland zu erkaufen, um barauf Holzhandel zu treiben und Bergwerke anzulegen. wollten die Engländer nicht leiben. Sie verlangten vom Könige ähnliche Concessionen, aber die Zubringlichkeit ihres Missionärs Mr. Ellis verbarb alles. Er wagte nämlich, in dem Dorfe predigen zu lassen, in welchem die alte Königin begraben lag, worin das Volk eine große Entweihung sah. Nun scheint die Uneinigkeit zwischen Franzosen und Engländern der schwarzen Nationalpartei (den Hovas ober Garben), welche bisher zurückgesetzt war, Muth gemacht zu haben, bem Einfluß ber verhaßten Weißen einen Damm zu setzen. junge König, meinte man, habe biesen Fremben schon viel zu viel nachgegeben. Man zog bie junge Königin ins Interesse und in Folge einer großen Verschwörung wurden zuerst die 27 vertrautesten Räthe und Freunde des Königs, die s. g. Menamoso (Xyugen), aufgehängt und bann er selbst, ba er die Forberungen der Verschworenen hartnäckig zurückwies, erbrosselt, am 12. Mai 1863. Seine Wittwe Rabobo übernahm nun allein die Regierung und vernichtete den mit Lambert eingegangenen Vertrag. Sie erhielt ben Namen Rassahery= Manjaka (stark gemacht). Sie soll bereits 50 Jahre und 15 Jahre älter als ihr ermorbeter Gemahl und eine Vertraute ber alten Königin gewesen senn, beren Energie sie zu theilen scheint. Obgleich sie ben Europäern Sicherheit versprach, zogen es boch bie Consuln von Frankreich und England vor, sich zu entfernen. Doch kehrten sie zurück und man erfuhr, daß noch im Beginn des Jahres 1865 Elis und Lambert auf ber Insel waren und im englischen und französischen Interesse gegen einander intriguirten.

Der Zusammenstoß zwischen ben europäischen Westmächten und ber schwarzen Race erfolgte nur an bet Ostfüste Afrikas in Abessinien und in Madagaskar, der großen Insel im Osten dieses Welttheils. Das Innere Afrikas blieb von der europäischen Politik unberührt. Nur kühne Reisende durchstreiften es fort und fort.

Im Jahr 1861 entbedte ber Engländer Baker die großen Seen, in benen die obern Quellen bes Nil ihre Gewässer sammeln und aus denen er dann majestätisch dem Mittelmeer zuströmt. Schon vor ihm hatte ber Engländer Speke einen bieser Seen entbeckt. Baker aber gab beiben die Namen der Königin Victoria und ihres Gemahls Albert. "Der Albertsee ober N'yanza war eine ungeheure Einsenkung weit unter das allgemeine Niveau des Landes, von jähen Klippen umringt und im Westen und Sübwesten von großen Bergketten begrenzt, die sich 5—7000 Fuß über ben Stand seiner Wasser erhoben er war baher ber eine große Behälter, in welchen alles Wasser ab= fließen mußte, und aus bieser ungeheuren Felsencisterne nahm ber Nil seinen Ausgang, ein Riese schon bei seiner Geburt. Geburt eines so gewaltigen und wichtigen Stroms wie ber Nil hatte die Natur eine großartige Einrichtung getroffen. Spekes Victoria N'yanza bilbete einen Wasserbehälter in bebeutenber Höhe, welcher durch ben Kitangulestrom ben Abfluß von Westen aufnahm, und Speke hatte in großer Entfernung ben M'Fumbiro=Berg als eine Spike zwischen andern Bergen gesehen, von benen die Flüsse herabkamen, ben Hauptstrom Kitangulé, ben welche durch ihre Vereinigung vorzüglichsten Speisekanal bes Victoria-Sees von Westen her, unter etwa 2° südlicher Breite bilbeten; bieselbe Bergkette, welche ben Victoria-See im Often speiste, mußte baher auch eine Wasserscheibe nach Westen und Norden haben, die in den Albert-See floß.

ber allgemeine Absluß des Nilbedens von Süden nach Norden gerichtet ist und der Albert sich viel weiter nach Norden erstreckt als der Victoria-See, so nimmt er den Fluß aus dem letztern auf und reißt also die ganzen Quellwasser des Nil allein an sich. Der Albert ist der große Behälter, während die Victoria die östliche Quelle ist."

Von großer Wichtigkeit war ferner die Reise der beiden eng= lischen Brüber, David und Charles Livingstone, in den Jahren 1858 bis 1864 zum Flußgebiet bes Zambesi in ber portugiesischen Colonie im süböstlichen Afrika, eine Strecke weiter süblich als Zanzibar. Portugal besitzt biese Lanbstrecken nur bem Namen nach. Der Reisebericht der Brüder sagt: "Wenden wir uns einmal von Süben nach Norben und werfen wir einen Blick auf die ungeheuere Meerestüste, von welcher die Portugiesen in Europa sich bemühen uns glauben zu machen, daß sie ihnen gehöre. Delagoa Bai hat ein kleines Fort, Lorenzo Marques genannt, aber jenseits ber Mauern nichts. In Inhambane haben sie mit Zulassung ber Eingebornen einen schmalen Streifen Lanbes inne. Sofala liegt in Trümmern, und von Quillimane nordwärts haben sie 690 Meilen weit nur eine einzige kleine Schanze, die burch eine bewaffnete Barkasse in der Mündung des Flusses Angora geschützt wird, um ausländische Fahr= zeuge zu hindern, bort Handel zu treiben. Dann haben sie in Mo= sambik die kleine Insel, auf welcher das Fort steht, und einen uns gefähr brei Meilen langen Streifen auf bem Festlande, auf welchem sie einige Landgüter haben, die nur dadurch vor Feindseligkeit geschützt werben, daß sie den Eingebornen einen jährlichen Tribut entrichten, was sie , die Schwarzen in ihrem Sold haben' nennen. Die Nieder= lassung ist in Hanbel und Wichtigkeit lange im Sinken gewesen. Sie hat als Besatzung wenige Hunbert kränkliche Solbaten, die ins Fort eingesperrt sind, und kann eben so wie eine kleine Koralleninsel in ber Nähe kaum sicher genannt werden. Auf der Insel Dibo ober

Iboe werben eine unermegliche Anzahl Sclaven zusammengebracht, aber es gibt wenig Handel irgend einer Art. In Pomba Bai wurde ein kleines Fort hergestellt, aber es ist sehr zu bezweifeln, ob es noch besteht, ba ber Versuch, bort eine Nieberlassung zu bilden, gänzlich fehlgeschlagen ist. Für die Ländereien, welche sie auf dem rechten Ufer bes Zambest bebauen, entrichten sie ben Zulus Tribut, und bie allgemeine Wirkung bes Anspruchs auf Macht und der Hinderung bes Hanbels ist die, daß sie die unabhängigen eingebornen Häuptlinge bem Sclavenhandel ber arabischen Dhows zutreiben, als bem einzigen Handel, der ihnen offen steht. Es ist der englischen Regierung aus zuverläßlichen Documenten, die bei der Abmiralität und dem aus= wärtigen Amte liegen, wohl bekannt, daß erst im November 1864, zwei Monate später, als meine Rebe in Bath gehalten wurde, als von Ihrer Majestät Schiff ,Wasp' in Mosambik die Bestrafung derer verlangt wurde, die an der Mannschaft des Kutters von Ihrer Majestät Schiff "Lyra" in der Nähe eines 45 Meilen südwestlich von Mosambik gelegenen Flusses eine Gewaltthätigkeit verübt hatten, der gegenwärtige Generalgouverneur erklärte, daß er über die dortigen Eingebornen keine Gewalt habe. Dieser portugiesische Anspruch auf Herrschaft ist der Fluch der Negerrace auf der Ostküste Afrikas, und er würde balb zu Boben fallen, wenn er nicht die moralische Unterstützung hätte, welche er aus der Achtung herleitet, die ihm von unserer eigenen Flagge erwiesen wird. Der König von Portugal hat ein neues Gesetz zur Abschaffung ber Sclaverei vorgeschlagen; ba aber nie Anstalt gemacht worden ist, um ähnliche bereits erlassene Berfügungen zur Ausführung zu bringen, so flößt es mir kein Ber= trauen ein, und wir können basselbe nur als eine neue Bitte um noch weitere Fügung in ein Spstem betrachten, welches die Barbarei forterhält."

Die englische Regierung schickte, angeregt durch die früheren

Berichte, eine neue größere Expedition nach Oftafrita, an beren Spitze ber Bischof Madenzie zu gleicher Zeit eine großartige Diffionsanstalt unter den Regern gründen und Banmwollenpflanzungen anlegen laffen sollte. Ausbreitung bes Christenthums und Sicherung eines fried= lichen Anbaues unter englischem Schutz schien allerdings bas geeig= netste Mittel zu sehn, um bem heillosen Sclavenhandel ein Ende zu machen. Natürlicherweise gehörte dazu auch eine ausreichende Militär= macht und da ber Bischof ohne biese ankam, konnte er freilich nichts ausrichten. England hatte formlich Portugal betriegen und die Colonie in eigenen Besit nehmen muffen, um zum Zwecke zu kommen. es so weit nicht gehen wollte, hatte die Expedition bas Schickal aller halben Magregeln. Der Bischof befreite in seinem ersten Eifer einige hundert Sclaven, machte sich dadurch aber nicht nur die Portugiesen, sondern auch die einheimischen Häuptlinge zu Feinden, wagte sich zu tief ins Land, siel ins Wasser, bekam bas Fieber und starb, von den Eingebornen geflohen, in der Hut einiger treuen Diener. Er erhielt zwar einen andern Bischof zum Nachfolger, dieser jedoch mißsiel sich in Afrika und kehrte unverrichteter Dinge zurück. Man kann kaum zweiseln, daß bieser zweite Bischof, Herr Tozer, bas rich= tige Gefühl gehabt hat, ohne Solbaten und ohne geradezu den Por= tugiesen die Anerkennung ihrer Herrschaft im Lande zu verweigern, lasse sich hier nichts machen. Livingstone gibt darüber die beste Aus= kunft. Frankreich hat eben so wie England ben Sclavenhandel aufs strengste untersagt, und bennoch wird bem Befehl nicht Folge geleistet. "Der Commandant in Tette, ber erfahren hatte, daß eine Frau von schlechtem Charakter eine Schiffsladung Sclaven mit den Fluß hinab= genommen habe, schickte ihr der Form halber einen Offizier nach. Er verfolgte sie, holte sie ein, kehrte aber ohne sie zurück. Als wir mit bem Commanbanten barüber sprachen, sagte er mit Siegesmiene: "Jett, wo uns die französische Flagge schütt, können uns die Engländer nichts anhaben. Und diese Flagge schützte den Sclavenhandel bis zum Mai 1864." Alle Reclamationen in Lissabon halfen nichts. Man schickte von dort zwar Instructionen in die Colonie, die aber wie alle früheren unbeachtet blieben.

Die Baumwolle, auf welche Livingstone mehrmals zurücktommt, soll am Fluß Zambest sehr gut gedeihen und von der besten Qualität sehn, viel besser, als die ostindische. Ohne Zweisel haben die Brüder Recht, wenn sie dringend empsehlen, das reiche Flußgediet des Zambest auf andere Art zu colonisiren, als es die Portugiesen gethan haben, und sie machen darauf ausmerksam, daß sich mittelst dieses Flusses das Innere Afrikas den Europäern öffnen würde.

Hier öffnet sich insbesondere einer deutschen Colonisation für die Bukunft ein großes Felb. Denn nirgends herrscht eine Uebervölkerung und Auswanderungsluft wie in Deutschland. Denken wir uns ein= mal die Interessen Hollands mit benen Deutschlands ausgeglichen und im großen Interesse ber germanischen Gesammtheit vereinigt, so ist der Umstand von Wichtigkeit, daß die Republiken der Boers, d. h. der holländischen Bauern, die sich, als das Capland von den Eng= länbern erobert wurde, England nicht unterwarfen, sondern in nord= östlicher Richtung auswanderten, jenem portugiesischen Colonialgebiet nahe liegen. Da ist schon ein germanischer Kern vorhanden, an den sich die deutsche Auswanderung nur anschließen dürfte. Auch liegt die Mündung des Zambest am stillen Ocean den holländischen Colonien auf Sumatra und Java in Ostindien, wenn auch nicht nahe, boch gerade gegenüber, so daß sich die Colonien hier gegenseitig unterstützen Ohne eine solche kräftige Unterstützung germanischer Bevölkerungen würde sich auch die Herrschaft der Engländer in Ostindien auf die Dauer nicht behaupten lassen, sowie auch dem Uebergewicht ber Russen und Nordamerikaner in ben dinesischen Gewässern nicht immer burch englisch=französische Flotten, die unmittelbar von Europa herkämen, würde entgegengewirkt werden können. Starke Zwischens stationen, beren es bisher nur eine und auch dazu weit eptsernte in Neuholland gab, wären sehr nöthig, um die maritime Hegemonie zwischen Afrika und Asien aufrecht zu erhalten.

Gleichzeitig machte ein Deutscher, Klaus v. d. Decken, eine äußerst interessante Reise von Zanzibar an ber Ostfüste Afrikas aus ins Innere und beschrieb ben wunderschönen Berg Kilimanbscharo. "Aus einer 10 deutsche Meilen breiten Grundfläche erhebt sich ber ,Berg ber Größe' 16,500' hoch über bie Ebene, ober 18,700' über die Meeresfläche. Zwei Gipfel krönen ihn, im Westen ein pracht= voller, mit blendend weißer Schneekuppe bebeckter Dom; im Often eine 2500' niedrigere schroffe Masse jäh abfallender Riesenpfeiler und sfäulen, beibe burch einen langgeschweiften Sattel verbunden, bas Zackig:Rauhe nebst bem Sanft-Schönen." Diesen Berg hatte schon der Missionar Rebmann kennen gelernt, bessen Nachrichten darüber in Krapfe Reisen in Oftafrika U. 49. 73. 160. mitgetheilt find. Der Name soll Berg ber Größe ober auch Berg ber Karawanen bebeuten, weil ihn die Karawanen als Markzeichen bes Landes schon aus weiter Ferne sehen. Zu seinen Schönheiten gehört, daß sich fast jeden Mit= tag um seinen Gipfel ein Gewitter sammelt und eine kurze Zeit lang in die Ebene hinunter blitt und bonnert. Er liegt im Lande ber Dschagganeger, benen es aber nicht einfällt, hinauszusteigen. wissen baher nicht einmal, was ber Schnee ist und halten ben weißen Glanz bes Gipfels für Silber. Ein Negerkönig wagte es einmal, Leute hinaufzuschicken, um nach bem Silber zu sehen, aber nur ein einziger kehrte mit erfrornen Händen zurück, die anderen waren alle vor Kälte umgekommen.

Rebmann erfuhr, daß weiter nordöstlich ein zweiter noch höherer Berg, Namens Kemia, liege. Das sind die Vorsprünge, die ersten in die weiten Sbenen vorgeschobenen Posten des berühmten Mond-

gebirges in Centralafrika. Von biesem noch nicht erforschten Gebirge aus laufen alle großen Ströme Afrikas nach allen himmelsgegenden bem Meere zu. Der Missionär Krapf glaubt, auf biesen natürlichen Wasserstraßen werbe bas Christenthum ins Innere bes Welttheils eindringen. Der Niger wird die Friedensboten zu den verschiedenen Ländern von Nigritien führen, während sein großer Zufluß, der Tschabba, zusammen mit bem Congo bie Missionäre nach bem west= lichen Mittelpunkt von Afrika, nämlich nach Uniamesi bringen wirb. Die verschiedenen Zweige bes Nil werden von Norden her das Evangelium nach ben Aequatorgegenben tragen, während ber Dschub und Dana einen Wasserweg ins östliche Central-Afrika abgeben wer= ben, und ber Kilimani ober Sambest endlich wird von Sübosten her ins Innere eine Heerstraße bilben. Die Quellen aller bieser großen Flüsse liegen nicht so weit von einander entfernt, als unsere jetzige geographische Kenntniß uns möchte glauben lassen. Alle biese Quellen scheinen sich um den Aequator und das große Binnenland Uniamesi herum zu concentriren; daher man sich nicht wundern darf, wenn die Araber alle diese Flüsse aus Einer Quelle entspringen lassen, was nur richtig verstanden werden muß, nämlich so, daß um den Aequator herum sich die Wasserscheiben bilben, aus denen jene Flüsse aus Norben, Often, Westen und Südosten ihre Richtung nehmen. Bon Unia= mest (Besit ober Land bes Mondes), sagen die Suahilis, könne man nach vier Enden ber Erbe gelangen.

Die große englische Colonie in Neuhollanb, ober wie es die Engländer lieber nennen Neu-Süd-Wales, gedieh zwar vortrefflich und wuchs durch immer neue Einwanderungen aus England und Deutschland an, hatte aber doch immer nur erst noch einen kleinen Theil des großen Welttheils angebaut, der in weiter Erstreckung immer noch eine nur spärlich von den rohesten Wilden bewohnte Wildniß blieb. Colonialprodukte daute man hier nicht. Der Hauptreichthum

von Schasen. Mundy rühmt den Ertrag aus der Wolle. Ein einziger Besitzer Namens Clark gewann jährlich an seiner Wolle 30 bis 40,000 Pfb. Sterling. Seit man die reichen Goldlager entdeckt hat, wimmelt es hier wie in Californien von Goldgräbern, die aus allen Nationen zusammenströmen, um schnell durch Goldklumpen reich zu werden. Ze mehr sie verdienen, desto mehr schwelgen sie, so daß die Sitten hier nicht weniger verdorben sind wie in Californien.

Interessant ist, daß auch viele Chinesen in die Goldgräbereien kommen, fleißig und nüchtern arbeiten und mit ihrem Gewinne wie= ber bavon gehen, baher sie von ben übrigen Golbgräbern beneibet, gehaßt und sogar mißhanbelt werben. Rietman sagt in seinen 1868 erschienenen Wanderungen in Australien: "Die lette Regierung ging sogar so weit, von jedem Chinesen bei seiner Ankunft in der Colonie eine Kopfsteuer von 250 Franken zu verlangen, so daß eine Zeit lang bie Gefängnisse vollgepfropft waren von armen Burschen, welche bie verlangte Summe nicht besaßen. In einem ähnlichen Mißcredite befanben sich in frühern Jahren bie beutschen Einwanderer, welche auch von den Engländern keineswegs liebevoll aufgenommen wurden. Als es aber auch dem Kurzsichtigsten klar wurde, daß die Deutschen ein höchst werthvolles Element ber australischen Bevölkerung zu bilben anfingen, legte sich die Abneigung, und jetzt nehmen die Deutschen den ihnen gebührenden Rang in der Colonie ein. Anders verhält es sich freilich mit ben Chinesen. Diese besuchen Australien nicht, um sich hier eine Heimath zu gründen. Ihr einziger Zweck ist, Gold zu graben und dann mit ben Ersparnissen in ihr Vaterland zurückzukehren. Sie leben baher äußerst eingezogen und sparsam, scheuen ben Verkehr mit Weißen so viel wie möglich und beziehen ihre wenigen Bedürfnisse von den chinesischen Kaufleuten, die sich in Australien niedergelassen haben. Während daher der europäische Golbgräber,

Dank seinem Mangel an ökonomischen Talenten, mit wenigen Ausnahmen, kaum auf einen grünen Zweig kömmt, gelingt es ben meisten Chinesen, bald ein Erkleckliches zusammenzusparen. Da ihr Aufenthalt in Australien nur temporär ist, so bringen sie auch ihre Familien nie hieher. Ich kann mich wirklich nicht entsinnen, unter ben Tausen= ben von Chinesen eine einzige Frau gesehen zu haben. Auch Knaben machen erst bann bie Reise mit, wenn sie bereits im Stanbe sinb, bei ber Arbeit behülflich sehn zu können. Der Haß ber Kaukasier gegen die Mongolen beruht also lediglich auf Brodneid; benn alle Laster, beren man sonst bie Lettern beschulbigt, existiren meist nur in der Einbildungskraft ihrer Gegner, welche den Splitter in dem Auge bes Nächsten, nicht aber ben Balken in ihrem eigenen Auge Die Befürchtung, welche schon im Parlamente von Neu-Sübsehen. Wales ausgesprochen worben ift, daß burch die massenhafte Ein= wanderung der Chinesen Australien nach und nach eine mongolische Colonie werbe, ist zu lächerlich, um einer Wiberlegung zu bedürfen. Reineswegs lächerlich aber ist es, wenn die Spannung zwischen ben zwei Nationalitäten in rohe Gewaltacte ausbricht; wenn, wie dies in ben berüchtigten Aufläufen von Lambing Flat geschah, europäische Diggers in Masse bas chinesische Lager überfallen, Zelte, Häuser unb Werkzeug zerstören und beren Besitzer mit Waffengewalt ihres Eigen= thums berauben. Das waren freilich nur ungebilbete Diggers, bie, durch einige Führer verlockt, zu Gewaltthätigkeiten schritten. sogar Leute, welche ben sogenannten höhern Ständen angehören, theilen das Vorurtheil gegen die mongolische Race. Haben ja selbst Parlamentsmitglieber, um Popularität zu erlangen, als Devise ben Ruf: ,No Chinese' angenommen. Und dies alles geschieht zu berselben Zeit, ba bie Engländer, vereint mit ben Franzosen, die Haupt= stadt Chinas stürmen und ben kaiserlichen Palast plünbern, um bie Chinesen zu zwingen, ihr Land bem allgemeinen Weltverkehr zu er=

hier nieber, heiratheten einheimische Weiber, nutten ben Eingebornen burch die Kenntnisse, die sie aus Europa mitbrachten, und vertrugen sich mit ihnen um so besser, als sie ihnen an Rohheit der Sitten nichts nachgaben. Sie verschafften ihnen Waffen, Tabak und Rum. Mittelst ber Eisenwaffen und bes Schießgewehrs rotteten bie Stämme, die ewig mit einander im Krieg lebten, einander gegenseitig immer mehr aus, so daß die Einwohnerzahl von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sichtlich abnahm. Dabei blieben sie Menschenfresser und verwilberten burch ben Branntwein in immer höherem Grabe. Die Verworfenheit, in welcher die europäischen Abenteurer niedrigster Bildungsstufe mit ben einheimischen Ranibalen wetteiferten, wird als greulich geschildert. Da kam 1814 ber erste englische Missionär auf die Insel, Samuel Marsben, bem andere folgten, und biese eblen Männer, einzeln und wehrlos, imponirten ben Maoris, und flößten ihnen Ehrfurcht und freiwilligen Gehorsam ein. Zum Beweise, daß die ursprüngliche Natur bieses auch durch seine todverachtende Tapferkeit ausgezeichneten Volkes eine gute und durch die schlechten Angewöhnungen noch nicht ganz verborben war. Die Missionäre lernten bie Landessprache unb fanben Vertrauen, die Religion ber driftlichen Liebe fand unter bem Volk zahlreiche Anhänger und bald bilbeten sich um die Missionäre her ansehnliche Christengemeinden.

Nun erfolgte leiber eine gewaltsame Reaktion burch ben eins heimischen König Hongi, ber ansangs bie Europäer gern sah und sogar selbst nach Europa reiste, wo er im Jahre 1820 am englischen Hose burch seine körperliche Schönheit und burch seinen feurigen Seist Bewunderung erregte. Es war ihm aber nur darum zu thun, europäische Wassen in großer Menge zu erhalten, um ein zahlreiches Heer auszurüsten, alle seindlichen Stämme auszurotten und sich zum Alleinherrn von ganz Neuseeland zu machen. Weil er so viel von Napoleon gehört hatte, träumte er sich in bessen Kolle hinein. Als

ihm aber König Georg IV. von England die Waffenlieserung absichlug, gerieth er in Jorn und wußte sich auf anderen Wegen wenigstens Waffen für 3000 Mann zu verschaffen, mit denen er wirklich den ganzen Norden der Insel eroberte und in Blut badete. Er hätte wahrscheinlich auch den Süden erobert, aber von einer Rugel getroffen, starb er 1828. Nach dieser Schreckenszeit trat wieder Ruhe ein und die geängstigten Eingebornen schlossen sich mit doppelter Liebe wieder an die Misstonäre an. Man sah neue Gemeinden entstehen, neue Kapellen, Kirchen und Schulen. Die Maoris widmeten sich freudig dem Ackerdau, der Viehzucht und nützlichen Gewerden. 13 Häuptlinge vereinigten sich im Jahr 1833 mit den Misstonären, den König von England zu bitten, er möge Neuseeland als einen unabhängigen Staat anerkennen und einen Consul daselbst beglaubigen, was zwei Jahr später geschah.

Da nun aber einmal die Aufmerksamkeit auf Neuseeland gelenkt war und burch ben nicht genug zu rühmenden Eifer der Missionäre geordnete Zustände dort eingetreten waren, fehlte es bald nicht an Auswanderungsluftigen, die den ergiebigen Boden der Insel aus= beuten wollten, aber auch nicht an Abenteurern und Spekulanten, bie bort im Trüben zu fischen hofften. Im J. 1836 gründete in London ein gewisser Wakesielb eine New-Zealand-Association im wohlwollendsten Sinne, um eine Menge weiße Familien bort anzusiebeln und die Civilisation auf der Insel noch weiter auszuhreiten. Das sahen nun die Missionäre, welche bisher mit den ihnen ergebenen Häuptlingen allein auf ber Insel geherrscht hatten, nicht gern unb sie begingen den Fehler, sich der Association zu widersetzen. hätten begreifen sollen, daß sie durchaus nicht im Stande waren, eine namhafte Auswanderung aus England zu verhindern, nachdem die Lust dazu einmal erwacht war und die englische Regierung selbst einen großen Zuwachs ber englischen Colonialbevölkerung wünschen

mußte, um die Insel bem britischen Reiche zu annektiren, ben Naturreichthum berselben ber englischen Nation anzueignen und eine zweite wichtige Station, neben ber neuholländischen, in der Sübsee zu gewinnen. Die Renitenz ber Missionäre war insofern unklug. Sie hätten alles thun müssen, sich bie Association zu befreunden. Sie begingen nun aber ben noch weit größeren Fehler, sich mit ben s. g. Landhaifischen gegen die Association in ein Bündniß einzulassen. Diese übelberüchtigten Landhaifische (land-sharks) waren Spekulanten, die auf eigene Faust mit den Maoris Handel trieben und benselben für geringe Waaren, namentlich Tabak und Rum, ganze Landstrecken abkauften. Die englische Regierung wollte die Missionäre nicht ganz im Stich lassen, unterstützte also bie Association nicht, bie aber als Privatverein Mittel genug besaß, um die Ansiedlung durchzuseten, und unter bem neuen Namen einer Neu-Seeland-Compagnie ihre erste Niederlassung Wellington gründete in der Mitte der Insel an dem Canal, ber dieselbe in eine nördliche und südliche Hälfte trennt. Der Zubrang ber Einwanderer war außerorbentlich und 1840 erhielt bie Compagnie auch die Sanktion der englischen Regierung, welche Neuseeland für eine Colonie ber britischen Krone erklärte und Hobson zum ersten Gouverneur ernannte. Derselbe nahm seinen Sit zu Auckland, was bamals noch ein sehr kleiner Ort war.

Nun brach aber bitterer Haber zwischen ben brei Faktoren, ber alten Mission, ber neuen Compagnie und ber neuen Regierung aus, wodurch Unordnung in die Verwaltung kam, welche nicht nur untreuen Beamten und Spekulanten, sondern noch einem verwilderten Theile der Maoris erwünschten Anlaß zu Betrug und Raub gab. Erst 1847 brachte der neue Souverneur George Grey wieder Ordnung und Strenge in die Verwaltung und unterwarf die Maoris, welche redellirt hatten. Die Einwanderung aus Europa mehrte sich unter diesen Umständen und Vrey sehte die wichtigste Maßregel durch,

welche ben Landhaisischen gegenüber getrossen werden konnte und mußte, nämlich das Verbot, daß Privatpersonen von den Eingebornen sernerhin Land kausen dursten, weil die einfältigen und rohen Maoris dadei gewöhnlich schändlich betrogen und mit Recht zu neuem Haß gegen die Colonisten aufgereizt worden waren. Greys Verwaltung war so vortresslich und die Colonie wuchs durch Einwanderungen in dem Grade, daß er im J. 1853 bereits eine Versassung für Neusselland verkündigen konnte mit einem Oberhaus und Unterhaus, nach welchem Muster auch in seder der neuen Provinzen eine Provinzials versassung und Provinzialregierung gegründet wurde.

Im J. 1861 wurde im Süben der Insel ein reiches Goldlager entdeckt und nachher noch mehrere andere. Auch Steinkohlen fanden sich in reicher Menge. Die Anwesenheit Hochstetters, eines ausgezeichneten Natursorschers, trug ganz besonders dazu bei, den Naturreichthum der schönen Insel zu constatiren.

Leiber trug das Versahren der Landhaissische noch schlimme Früchte. Der Häuptling Wirimu wollte mit Recht nicht leiben, daß die Weißen einen District besetzen, der ihnen verrätherisch von einem seiner Untersgebenen ohne Auftrag verlauft worden war. Er verjagte die engslischen Feldmesser, sogleich aber wurden Truppen gegen ihn geschickt, die den ersten Angriff machten. Er protestirte dagegen und verwahrte sich, daß er nicht angegriffen habe, schlug aber nachher die Engländer zurück, am 6. November 1860. Man hörte nachher, General Cameron habe sich verstärtt, um den Krieg mit mehr Nachdruck sortzusehen. Aber noch im Sommer 1863 berichteten englische Zeitungen, die Unzuhen, welche die in ihrem Recht so schwer gekränkten Eingebornen erregten, sehen immer noch nicht gestillt. Wie es scheint, nimmt es hier seinen Verlauf, wie in den englischen Colonien von Nordamerika. Die Eingebornen werden allmälig immer mehr verdrängt, zusammensgedrängt, und wenn sie sich empören, ausgerottet. Im Parlament zu

London erklärte Roebuk zu Ansang des Juli 1863 geradezu: die Ausstotung des braunen Mannes seh ein Naturgesetz und es seh nur Englands Pflicht, das Elend dieses Naturprocesses scharf und kurz zu machen. Die Maoris wehren sich aber immer noch als Verzweiselte, und nach den letzten Nachrichten ist der Rest der Maoris noch immer nicht ganz weder befriedigt, noch unterworsen oder ausgerottet.

## Achtes Buch.

## Der Bürgerkrieg in Nordamerika.

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika hatten sich über Texas bis an den Rio Grande und im Westen bis zum goldreichen Calisornien ausgedehnt, durch die jährlichen Einwanderungen aus Europa immer mehr bevölkert und erfreuten sich eines außerordentlich großen Wohlstandes, als sie plötzlich durch einen blutigen, vier Jahre lang dauernden Bürgerkrieg erschüttert wurden. Veranlassung dazu gab die Sclavenfrage, welche sich, weil die Interessen dabei gar zu entgegengesetzte waren, nicht mehr friedlich lösen ließ.

In Europa sah und sieht man diese Frage vorzugsweise gern aus dem Gesichtspunkt der christlichen Bruderliebe oder der Humanität und des Liberalismus an und fordert die Abschaffung der Sclaverei als einer Versündigung an der Würde und dem Recht des Menschen. Nur in England hatte man ganz andere Sedanken und Absichten, als man in den Colonien die Negersclaverei abschaffte und mit größter Ostentation im Namen des Christenthums und der Civilisation die

Abschaffung berselben auch in allen anbern Staaten verlangte. Diese frommen Engländer wollten sich nur eine Concurrenz vom Halse Durch die Arbeit von vielen Millionen schwarzen Sclaven in ben Vereinigten Staaten wurden bort so viele Colonialwaaren, namentlich Baumwolle producirt, daß die amerikanischen Handelshäuser ben Markt beherrschten und die in den englischen Colonien Ostindiens erzeugte Baumwolle gegen bie nordamerikanische nicht aufkam. gab es kein besseres Mittel, die Baumwollenproduction in den Ver= einigten Staaten zu zerstören ober wenigstens sehr zu verkleinern, als bie Befreiung der Sclaven, welche bekanntlich, sobald sie frei sind, nicht mehr arbeiten wollen. Die europäischen Großstaaten, welche von der Sclaverei keinen Nutzen hatten und die auch bei ihren theils frommen, theils liberalen Bevölkerungen sich burch ihren Eifer gegen bie Sclaverei gern populär machten, schloßen seit 1831 (Frankreich) und seit 1841 (Rußland, Desterreich und Preußen) mit England Verträge, worin fie sich verpflichteten, in ihrem Gebiet keine Sclaverei mehr zu bulben, und 1845 vereinigten sich England und Frankreich noch insbesondere zu einer Ueberwachung der Küsten Afrikas, um die Sclavenausfuhr von da zu verhindern.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika selbst hatte seit der Einwanderung der Puritaner, Quäker, Herrnhuter, Methodisten, der wegen ihres Slaubens verfolgten Pfälzer, Salzburger 2c. mehr Frömmigkeit geherrscht, als in Europa, wo die Maitressenwirthschaft an den Hösen und die Freigeisterei Glauben und Sitte verdarben, und doch hatte man in Amerika die Sclaverei mit dem Christenthum verträglich gesunden. Als die Union sich vom englischen Mutterlande lossis und unter den nordamerikanischen Bürgern republikanischer Rechtssinn in musterhafter Reinheit waltete, von ganz Europa des wundert, siel es doch niemand im Congres zu Washington ein, die schwarze Race mit denselben bürgerlichen Rechten beschenken zu wollen,

wie die weiße. Auch trugen die schwarzen Menschen kein Verlangen barnach. Man folgte noch dem natürlichen Gefühl, noch keiner Abstraction und künstlichen Schablone. Erst sehr allmälig kam hier bie Partei ber Abolitionisten auf, welche sich die Aushebung ber Sclaverei zum Ziele setzten. Anfänglich waren es eble Schwärmer, die entweber von ber driftlichen Bruberliebe ober von ben s. g. Menschenrechten ausgingen und ben Negern die gleiche Befähigung zutrauten, wie ben Weißen, ober sich wenigstens einbilbeten, wenn man ben Schwarzen nur gleiche Rechte gewähre, wie ben Weißen, würden sie auch balb zu gleicher sittlicher und intellectueller Befähigung gelangen. Es waren eble und uneigennützige Männer, die dem Gesetz zuwider in die Sclavenstaaten gingen, um den Negern Freiheit zu predigen und ihre Kinder zu unterrichten. Sie thaten es mit Gefahr ihres Lebens. Sie muß man baher auch unterscheiben von den erst in neuerer Zeit aufgetauchten Spekulanten, welche bie Schwärmerei für die Neger zur Mobesache machten und auf Kosten der Wahrheit die Grausamkeit ber Sclavenbesitzer und die rührende Unschuld und Tugend ber Sclaven übertrieben. Im Jahr 1852 schilberte eine Dame, Harriet Beecher Stowe, in bem Romane "Onkel Toms Hütte" bie Leiben ber Negersclaven in ben Vereinigten Staaten und erntete bavon unermeglichen Ruhm, benn ihr Buch wurde in alle Sprachen übersett. Und boch enthielt es nichts, als eine große sentimentale Lüge, benn gibt es auch harte Herren, so sind sie boch nur Aus= nahmen, ba es im Interesse ber Herren liegt, ihre Arbeiter gesund, wohlgenährt und bei guter Laune zu erhalten, und gibt es auch viele gutmüthige und treue Neger, so bleibt boch die Regel dieser Race bas Kindische und Halbthierische. Mistreß Stowe macht aus den Weißen Karricaturen, Henker und Teufel, aus ben Schwarzen Ibeale, unschuldige Opfer und Engel. Das ist einfach gelogen.

Allein in den Vereinigten Staaten selbst fand diese Uebertreibung

Beifall, wie auch die anfangs sehr gering geachteten Abolitionisten immer mehr Terrain gewannen. Das verdankten sie nicht irgend einem eblen christlichen ober menschlichen Gefühl, sondern nur dem Neide, mit welchem die Staaten des Nordens und insbesondere des Westens nach den reichen Sclavenstaaten im Süden hinüberschielten.

Graf Reichenbach "Krisis in Norbamerika 1863" sagt sehr wahr: "Während unter Menschen besselben Stammes das Unterthanenverhältniß mehr auf positiver Rechtsbestimmung beruht, hat unter Menschen verschiedener Racen die Natur selbst dem Herrn wie dem Knechte ihren unauslöschlichen Stempel aufgebrückt. Sociale Gleichstellung, wohl gar Familienverbindung mit bem Schwarzen will baher auch ber Abolitionist so wenig wie ber Mann bes Sübens. Hiergegen empfinden vielmehr beide die tiefste Antipathie, wie denn schon die eigenthümliche Ausbünstung, welche ben Vollblutneger verräth, abstoßenb wirkt. Gerabe je weniger baher bie Gesetze Schranken ziehen, besto mehr thut dies die Sitte. De Tocqueville und Julius bemerken aus eigener Anschauung, daß ber Instinkt gegen ben Neger in ben sclavenlosen Staaten noch größer ist, als in ben sclavenhaltenben. In Kirchen, Schulen, Taubstummenanstalten, ja sogar in Rettungshäusern für jugenbliche Verbrecher wird der Schwarze im freien Norden vom Weißen getrennt gehalten. In Philabelphia, im freien Staate Penn= sylvanien und Boston, im freien Staate Massachusetts stehen bie Namen der Farbigen im Wohnungsanzeiger abgesondert hinter benen ber Weißen, ober sind burch einen Stern bezeichnet. In New-Pork — im freien Staate gleiches Namens — wird keinem Farbigen ge= stattet, einen Erlaubnißschein zur Haltung eines von einem Pferbe gezogenen Karrens zu lösen; er muß selbst bie Rolle bes Pferbes übernehmen. In bem für bie Befreiung bes Negers geführten Kriege warb ein Negeroffizier, weil er ausnahmsweise einmal ein weißes Regiment aus dem freien Staate Maine zu befehligen bestimmt

wurde, sosort von biesen weißen Freiheitsschwärmern mit dem Tode bedroht, wenn er sich ein Commandowort erlauben würde. Auf dem Kirchhose zu Cincinnati endlich — im freien Staate Ohio — liegen die weißen Leichen von Norden nach Süden, die schwarzen von Osten nach Westen; also Ungleichheit und Absonderung dis auf den Gotteszacker! So macht die Natur der Dinge sich geltend da, wo das Gesetz sie ignorirt. Und daß sie sich dessenungeachtet geltend macht, ist nicht Fluch, sondern Segen. Auf der Antipathie des Weißen Nordamerikas gegen Familienverdindung und sociale Gleichstellung mit Menschen anderen Stammes überhaupt, vor allem aber mit dem Neger, beruht die Reinheit der Race; gerade diese aber ist, dei aller Demokratie der Staatseinrichtungen, das germanisch=aristokratische Woment, welches die Bevölkerung der früher vereinigten Staaten noch heute so hoch über die romanischen Mischlingsgenerationen Wexikos und Südamerikas stellt."

Es liegt in der That ein ungeheurer Widerspruch in dem Drängen nach Abschaffung der Sclaverei und in dem gleichzeitigen und von den Abolitionisten selbst am undarmherzigsten kundgegebenen Hasse gegen die schwarze Race. Man will die Schwarzen befreien und doch nicht unter sich dulden. Mit Recht bemerkt Reichenbach, die Beschandlung der Schwarzen im Süden seh nur hie und da in neuerer Zeit härter geworden, weil die Abolitionisten die Sclaven spstematisch zu versühren und zur Flucht oder Rebellion aufzureizen trachteten. Onkel Toms Hütte seh ein Parteiroman voll Uebertreibung und Unswahrheit, wie sich seder überzeugen könne, der die Neger in den Südstaaten selbst in ihrer harmlosen Fröhlichkeit beobachte.

Die Sübländer waren schon seit geraumer Zeit die herrschende -Partei in der Union. Diese Partei hieß sehr unpassend die demokratische, man hätte sie vielmehr die aristokratische nennen sollen. Denn ihren Kern bildeten die reichen Sclavenbesitzer, die großen Producenten der Baumwolle, zum Theil die Nachkommen der aus England ausgewanderten Cavaliere und des französischen Abels in Louissana. Durch aristokratische Seburt, durch Reichthum, sociale und politische Bildung fühlten sie sich erhaben über die bürgerlich steisen Puritaner und Quäker, sowie über die hungerleidenden Slücksritter aus Deutschland und Irland im Norden der Vereinigten Staaten. Alle Präsidenten der Union und alle übrigen bedeutenden Staatsmänner und Senerale, alle irgend einflußreichen Beamten waren discher aus der demokratischen Partei des Südens hervorgegangen. Die Partei war im Vollbesit der Macht, wurde daher von den Pankees im Norden beneidet.

Nun waren aber auch viele ber alten bürgerlichen Puritaner und Quaker und rührige Einwanderer im Norden durch den Handel reich geworben und ihre Rivalität mit den reichen Grundbesitzern im Süben war für die Entwicklung des Haders noch wichtiger, als der Groll ber Armen gegen bie Reichen. Die Kausseute in New-Pork rechneten. Die Bilanz zwischen Süb und Nord stand ungünstig für den letztern. Der Norden führte jährlich nur für 91 Millionen Dollars Waaren aus und dagegen für 350 Millionen Waaren ein und die letztere Summe kam größtentheils in ben Süben für Baumwolle und anbere Rohprobukte. Dagegen führte der Süden jährlich nur für 32 Mil= lionen Waaren ein. Folglich mußte ber Norden barauf benken, erstens womdglich wohlfeilere Rohprodukte aus dem Süden zu beziehen und zweitens im Süben einen einträglicheren Markt für seine Aussuhr= artikel zu gewinnen, als bisher. Beibe Zwecke konnten nur erreicht werden, wenn man die bisherige Aristokratie als solche ausrottete und an ihre Stelle eine ganz andere Bevölkerung im Süben consolibirte. Wurben die großen Güter im Süben in viele kleine zerschlagen, die schwarzen Sclaven frei gemacht und zerstreut und überall im Süben Pankeefamilien angesiebelt, so ließ sich erwarten, bag einerseits weiße

Arbeiter die Rohprodukte billiger liefern würden, als die bisherigen Sclavenbesitzer, und daß andererseits diese vielen weißen Familien dem Norden mehr Industrieartikel abkausen würden, als es die disherige Aristokratie gethan hatte. Daß solche Erwägungen im Norden gepflogen wurden, wenn man sie auch nicht zur Schau trug, erhellt aus vielen Thatsachen und auch aus einzelnen Aeußerungen. \*)

Norben und Süben begannen in der Gründung neuer Bundesstaaten und Territorien zu concurriren. Im Westen der Union nahm die Bevölkerung, besonders durch die vielen Einwanderer aus Deutschland und Irland, außerordentlich zu und wurden von dem unermeßlich ausgedehnten Unionsgediete, welches disher nur von wilden Indianern und großen Büsselheerden durchstreist worden war, immer neue Sebiete colonisirt und zunächst als Territorien unter die Aussicht der Union genommen, dann wenn die Bevölkerung zahlreich genug geworden war, als selbständige Staaten den andern Bundesstaaten angereiht und im Congreß vertreten. Die Bevölkerung der westlichen Staaten bestand größtentheils aus Farmers (Bauern) und Kleinbürgern der Städte, die von eigener Arbeit lebten, ohne Sclaven; sie

<sup>\*)</sup> Ein amerikanischer Correspondent der Augsburger Allgemeinen Zeistung 1864, Nr. 100 sagt: "Es mag für den Norden zweckmäßig sehn, wenn Sclavenhalter und Neger zugleich ausgerottet werden." Dasselbe Blatt 1864, Nr. 225 theilt aus dem Basler Missionsmagazin folgende charakteristische Aeußerung mit: "Jeder Neger, der im Kampse fällt, erleichtert den Ueberlebenden die endliche Lösung der Frage, indem er die Zahl der Schwarzen vermindert." Damit stimmt die grausame Art der Kriegsührung überein. Man verdrennt in Virginien Städte und Dörfer, vernichtet das Eigenthum, schleppt die emancipirten Sclaven auf die Schlachtselber und läßt ihre Weider und Kinder massenhaft verhungern. Der Prediger Fisk in Memphis begrub allein in drei Monaten 1200 Schwarze, die man zwar von der Sclaverei befreit, aber in Hunger und Krankheit hatte verschmachten lassen. Nach dem erstgenannten Correspondenten der Allgem. Zeitung.

hielten also mit ben übrigen Norbstaaten zusammen und brachten sogar ein neues Leben in bieselben, insofern sie ben stolzen Baumwollen= baronen im Süben mit ihren schwarzen Sclaven noch abholber waren, als die reichen Kaufleute in den großen Handelsstädten im Often, die ben Baumwollenhandel des Sübens mehr ober weniger vermittelten. Die westlichen Staaten vereinigten nun im Congreß ihre Stimmen mit benen ber bisherigen Norbstaaten, die sich bis dahin noch in der Minberheit befanden. Um ihnen nun die Möglichkeit, daß sie einmal bie Mehrheit erlangen könnten, zu nehmen, verstärkten sich bie Sübstaaten burch die neuen, seit dem siegreichen Kriege mit Mexiko er= oberten Staaten, die gleich ihnen Sclaven hielten und beren Vertreter im Congreß mit ihnen stimmten. Es handelte sich nun noch um bie bisher unbewohnten weiten Gebiete im Sübwesten der Union. Wur= ben biese vom sclavenhaltenben Süben aus colonisirt, so gewann ber Süben burch sie neue Stimmen, wenn vom Norben aus, ber Norben. Die Sübstaaten hatten bisher die Mehrheit im Congreß und aus ihnen ging auch regelmäßig ber Präfibent ber Union mit ben höchsten Beamten hervor. Sie suchten sich nun auch ber Zukunft zu versichern und setzten 1850 ben s. g. Clay'schen Compromiß durch, demzufolge die Sclaverei nicht nur als zurechtbestehend anerkannt, sondern auch bie Norbstaaten verpflichtet wurden, Neger, die aus bem Süben zu ihnen flüchteten, wegzufangen und auszuliefern. In der That eine grobe Zumuthung und Beleibigung ber Norbstaaten, die auch als solche empfunden wurde. Die Abolitionisten gewannen von dieser Zeit an mehr Anhang. Seit 1854 haberte man im Congres, welcher Partei die weiten südwestlichen Gebiete Nebraska und Kansas zu= fallen sollten. Die Sclavenhalter im Süben suchten sich zunächst barin festzusetzen, um neue Sclavenstaaten zu bilben. Bauern und Kleinbürger im Norben wanderten aber von ber andern Seite ebenfalls zahlreich ein und beibe rangen um bas Uebergewicht,

wobei es zu blutigen Ercessen kam. Die Sübstaaten setzten burch, baß Kansas ein Sclavenstaat hätte werden müssen, wenn ihre Partei der Segenpartei in der Zahl überlegen gewesen wäre. Durch eine außerordentliche Anstrengung der Abolitionisten gelang es aber, den Farmern des Nordens, indem sie massenhaft einwanderten, das Uebersgewicht zu verschaffen, und so wurde Kansas als ein sclavenfreier Staat in die Union aufgenommen.

Dieser erste Sieg bes Norbens hatte große Folgen. Die bisher einigen Sübstaaten spalteten sich in zwei Parteien, eine gemäßigte unter Douglas, der die Sclaverei nur in den Staaten behaupten wollte, wo die bemokratische Partei durch Mehrheit der Stimmen es verlangen würde, und eine Ultrapartei unter Breckenribge, ber bas Recht, Sclaven zu halten, allen anbern Rechten voranstellte. Diese Spaltung ber Demokraten kam bem Norben zu gute, ber von nun an alle Gegner des Sübens, die es aus verschiedenen Gründen ge= wesen waren, in einer großen Partei vereinigte. Diese Partei nannte sich die republikanische, nicht ohne Rücksicht auf die zahlreichen deutschen Einwanderer, unter benen gar viele für die Republik schwärmten. Die Abolitionisten würden mit ihrem driftlichen Gifer nicht burchgebrungen seyn, wenn man nicht ben vielen religiös indif= ferenten Freiheitsfreunden und kleinen Besitzern und Arbeitern Haß und Neid gegen die reiche Aristokratie des Südens eingeflößt und in ihnen die Hoffnung erweckt hätte, sie würden einst den Süden erobern und die reichen Güter der Aristokratie unter sich theilen. Genug, die republikanische Partei hatte sich unter der Hand mächtig verstärkt und als die vierjährige Regierungsperiode des damaligen Präsidenten Bu= chanan aus ben Sübstaaten zu Enbe ging, fielen am 4. Nov. 1860 die meisten Stimmen bei der Präsidentenwahl auf Abraham Lincoln aus Kentucky, und zum Vicepräsibenten wurde Johnson aus Tenessee gewählt. Beibe waren Männer bes Westens und aus nieberem

Stande. Lincoln ein ehemaliger Holzfäller und Schiffer, Johnson ein Schneiber.

Diese Wahl war ein Donnerschlag für die Sübstaaten, die sich nicht darüber täuschten, daß es sich nicht blos um ihre Herrschaft im Congreß, sondern auch um ihren Besitz handle. Man schätzte den Werth ihrer Sclaven allein zu zwanzig Milliarden Franken. Aber die Männer des Südens waren voll Energie und zur kühnsten Offensive entschlossen.

Schon am 20. December 1860, währenb Buchanan noch Präsibent war, proklamirte ber Convent von Sübcarolina in Charles: ton, der Hauptstadt dieses Staates, bessen Trennung von der Union, sofern jeber Staat, wie er frei in die Union eingetreten sep, auch wieber aus berselben austreten könne: "Wir Volk bes Staates von Sübcarolina, als Convention versammelt, erklären burch Gegenwär= tiges, daß die von uns in der Convention von 1788 angenommene Erklärung, durch welche die Verfassung der vereinigten Staaten ratificirt wirb, so wie alle baraus folgenben Acte zurückgenommen sinb." Das Eigenthum ber Union innerhalb bes Staates Sübcarolina wurbe sofort als Eigenthum bes genannten Theilstaates angesehen. Der wichtige Hafen von Charleston hatte brei Forts, worin Unionstruppen Diese Forts sprach nun ber Staat Sübcarolina ebenfalls für sich an, weshalb die schwache Besatzung sogleich Verstärkungen verlangte, aber Präsibent Buchanan lehnte bas unter nichtigen Vorwänden ab. Major Anberson, ber bie Besatzung commanbirte, gab am Weih= nachtsabend das Fort Moultrie freiwillig auf und concentrirte bie Unionstruppen in dem Fort Sumter, welches sich am besten vertheis bigen ließ. Er hätte burch bie rebellischen Einwohner gehindert werden können, diese Concentrirung vorzunehmen, allein er täuschte sie vollständig durch seine eigene Theilnahme an einem Festgelage

und ließ in der Nacht, während fast alles trunken war, die Truppen rasch übersehen.

ļ

į

1

5

r

Ş

3

Schon im Anfang Januar 1861 schloßen sich bie Staaten Missispi, Mabama, Floriba, nachher auch Norbcarolina, Georgien und Louifiana dem Convent von Charleston an und bilbeten eine neue Union der Sübstaaten, die ihre Deputirten schon am 4. Februar in Milletgeville im Staate Georgien versammelte und Jefferson Davis zu ihrem Präsidenten, Stevens zu ihrem Vicepräsidenten wählte. Die neue Union behielt bas Sternenbanner bei, aber in 13 horizontalen Streifen, abwechselnb blau, roth und weiß. Das alles geschah noch, ehe Buchanan sein Amt niedergelegt hatte, was immer erst vier Monate nach ber Neuwahl, also am 4. März geschehen durfte. Buchanan spielte den Neutralen, ließ aber seine Beamten alles vorkehren, was die Mittel der Union ausschließlich ben Sübstaaten in die Hände spielen mußte. Der Kriegsminister Floyd vernachlässigte absichtlich die von Unionstruppen besetzten Forts im Süben, so daß sie ben Rebellen in die Hände fallen mußten. Auch die active Armee von 14,000 Mann, die man unter dem Vors wand, die Indianer überwachen zu müssen, im Süben zurückgehalten hatte, gingen ber Union verloren unb 770,000 Gewehre unb 200,000 Revolver wurden noch in der Geschwindigkeit aus dem Norden in ben Süben spedirt, so daß für Lincoln von der aktiven Armee nur 6 bis 700 Mann als nothbürftige Garnisonen in Washington zurücks blieben. Auch ber Marinesekretär Toucey sorgte bafür, daß die Schiffe der Union nach allen Richtungen hin in die Ferne geschickt und mehrere noch ganz brauchbare abgetakelt wurden, bamit der neue Präsident auch keine Flotte finden könne.

Im Norden selbst war die demokratische Partei, die es mit dem Süden hielt, noch sehr zahlreich. Als Lincoln seine Heimath verließ, um sein neues Amt in Washington anzutreten, mußte er sich verkleiben, um ungekränkt burch Baltimore passiren zu können. In Washington selbst, wo er am 4. März 1861 die Regierung übernahm, war nichts für ihn vorgekehrt, die Kassen, die Arsenale waren leer.

Man muß sich wundern, daß die Sübstaaten, die schon im April 150,000 Mann unter den besten Offizieren und Generalen beisammen hatten, nicht rasch gegen Washington vorgedrungen sind, denn die Hauptstadt der Union war damals noch wehrlos. Davis verlegte den Congreß der Südstaaten, zu denen noch Birginien, Texas, Tenenessee und Arkansas hinzutraten, nach Montgomerh im Staat Alabama, und eröffnete ihn am 29. April. Damals wäre es Zeit gewesen, seinen Rivalen Lincoln in Washington überfallen und vertreiben zu lassen. Aber er ließ ihm unklugerweise Zeit, sich zur Vertheidigung zu rüsten.

Lincoln vertrat die ganze Chrenhaftigkeit, Tüchtigkeit und Besonnenheit der anglosgermanischen Race, obgleich von geringer Geburt und ohne Erziehung und Schule, boch voll Verstand, zum Beweise, daß ungeschulte Leute durch Genie und Takt oft mehr ausrichten können, als Beamte, die alle Schulen und Examina durchgemacht Abraham Lincoln war 1809 in Kentucky geboren, Sohn haben. eines armen Farmers, hatte eine rauhe Jugend, war Bauer, Holzhauer, Schiffmann, machte als Freiwilliger einen Feldzug gegen die Indianer in Florida mit, eröffnete einen kleinen Laden, wurde von seinem Associé betrogen, gab sich nachher mit Feldmessen ab, wurde in die Gesetzgebung von Juinvis gewählt, machte bann als Abvocat gute Geschäfte und wurde 1846 erstmals in den Congreß zu Washington gewählt, wo er sich als eifriger Republikaner, Feind ber Sclaverei und guter Redner auszeichnete. Von seiner Persönlichkeit erhalten wir im Tagebuch bes später von Lincoln aus Amerika verwiesenen Timescorrespondenten ein sehr lebendiges und charakteristisches, wenn auch ein wenig karrikirtes Bild: "Balb barauf trat baselbst, mit einem schlenkernben, losen, unregelmäßigen, fast schwankenben Sange, ein schlanker, magerer, weit über 6 Fuß hoher Mann ein, mit nieder= hängenden Schultern, langen pendelartigen Armen, die in Händen von außerorbentlichen Dimenfionen endigten, welche indeg von Proportion von seinen Füßen weit übertroffen wurden. Er war in ein schlecht anliegenbes, runzeliges, schwarzes Gewand gekleibet, bas einen an die Uniform eines Leichenbegängnißunternehmers gemahnte, um seinen Hals war ein schwarz seibenes, in einem großen Anoten enbigendes schmales Tuch gebunden, mit fliegenden über seinen Rocktragen hervorragenden Zipfeln: sein hinabgebogener Hemdkragen enthüllte einen sehnigen und muskulösen gelben Hals, und über diesem erhob sich, unter einer großen schwarzen Masse Haars, das borstenartig und bicht in die Höhe stand, in eigenthümlicher Form Gesicht und Kopf bes Präsibenten Lincoln. Der Einbruck, welchen die Länge seiner Arme und Beine und seine schlappenden und weit vorragenden Ohren hervorbrachten, mag sich verwischen burch ben Anschein von Freund= lichkeit und Scharfsinn und burch bie linkische Bonhomie seines im ganzen übrigens nicht unangenehmen Gesichts; ber Mund ist wahr= haft ungeheuer, die Lippen hervorstehend und sich fast von der einen Linie seines schwarzen Barts zur andern erstreckend, werden in Ord= nung gehalten burch zwei von den Nasenlöchern bis zum Kinn herab= laufende tiefe Furchen; die Nase selbst — hervorragendes Organ steht aus bem Gesicht heraus, mit einer forschenden, angstlichen Miene, als ob sie nach ergend etwas Gutem im Winde schnüffle; die Augen, bunkel, voll und tiefliegend, sind burchbringend und haben einen Ausdruck, der fast an Zärtlichkeit grenzt, und über ihnen ragen struppige Braunen hervor, die sich in den kleinen harten Stirnraum verlaufen, bessen Entwicklung, wegen ber unregelmüßigen Flocken bichten forglos boritber gebürsteten Haavs, kanm bostinnnt genug geschätzt werben fann."

Lincoln machte ben energischen Seward zum Staatssekretär und wahrte einstweilen nur das Recht, die Untrennbarkeit der Union, ohne noch die Sclavenfrage zu berühren. Sodann ließ er 75,000 Milizen einberufen, nur um Washington einstweilen zu schützen und balb sollte ihre Zahl verzehnfacht werden.

Die nörblichen und westlichen sclavenfreien Staaten hatten zwar eine sehr überlegene Bevölkerung von 19 Millionen Weißen, während die Sübstaaten nur 8 Millionen und darunter die Hälfte Schwarze zählten; aber im Süben herrschte viel mehr ritterlicher Geist und die Sclaven blieben ihren Herren treu und haben sich nirgends gegen sie empört. Ueberdem wurde die Herstellung einer tüchtigen Armee ber Union außerorbentlich erschwert burch bie nun einmal schon her= kömmlichen Betrügereien und Speculationen auf die Staatskassen. Bei den ausgeschriebenen Lieferungen wurde fabelhaft betrogen und gestohlen. Man kaufte um hohen Preis geschwind burch Betrüger aus Europa bestellte Gewehre an, von benen nicht ber zehnte Theil brauchbar war. Juden erschlichen sich große Lieferungen von Schuhwerk für die Truppen und nachher fand sich, daß die Schuhe nur Sohlen von Pappbeckel hatten. Pferbe wurden gekauft, als unbrauch= bar ausrangirt und boch für andere Regimenter wieder zu hohem Preise gekauft. Ebenso Waffen aller Art zwei= und breimal bezahlt. Auch die Anwerbung von Truppen kam in die Hände ber Schwindler. In Sanders Geschichte des Kriegs lesen wir: "Der Polizeichef Oberst Baker war mit großer Umsicht und seltener Ausbauer nach und nach ganzen Gesellschaften und Rekrutenmäklern, Schreibern ber offiziellen Werbebureaus und Sergeanten der Rekrutendepots auf die Spur gekommen, welche sich beim Rekrutirungsschwindel gegenseitig halfen und sich in den dabei erzielten Gewinn theilten. Es gab Leute, die sich mit Hülfe dieser Gauner 20 Mal hatten anwerben lassen, immer bas Handgelb bezogen und nie länger als 24 Stunden im Rekruten= bepot verweilt hatten. Sanze Semeinden und Counties sahen plötzlich, daß sie auf diese Weise ihr Contingent nicht durch wirkliche Rekruten gestellt, sondern ihm nur durch gefälschte Anwerdungspapiere Senüge geleistet hatten. Einer der Angestellten im Rekrutendepot zu New-Pork, Sergeant Mulhorn, welcher den Rekruten gegen den sesten Preis von 50 Dollars die Entweichung aus dem Depot gestattete, gab selbst an, daß von 10 Angewordenen in der Regel nur 1 wirklich zur Armee gelangt sey; früher ohne alle Mittel, hatten ihm seine Betrügereien bereits so viel eingetragen, daß er eine Farm für 14,000 Dollars kaufen und baar bezahlen konnte. Ein College von ihm, ein unwissender, disher armer Matrose, hatte zur Zeit der Aufbeckung des Schwindels 400,000 Dollars in der Bank deponirt. Wie groß die Gewinne der Rekrutenmäkler waren, geht daraus hers vor, daß im Jahr 1864 zwei New-Porker Mäkler 250,000 Dollars Nettogewinn zurücklegen konnten."

Auch die Angeworbenen stahlen, nahmen das hohe Angeld, liefen bavon und ließen sich anderswo noch einmal um dasselbe Geld anwerben, oder sie faullenzten, blieben zurück, liesen vor der Gesahr davon, die die drei Monate verstossen waren, für welche sie sich zum Dienst verpstichtet hatten. Alles Maaß aber überstiegen die Begünsstigungen und Bestechungen bei den Anstellungen der Offiziere, Obersten und Generale. Man zählte zuletzt in der Unionsarmee 43,000 Offiziere und 250 Generale, die ohne alle Vorbildung und Talent um hohen Sold Führer der Truppen wurden und größtentheils nie Pulver gerochen hatten.

Die Union war bisher der reichste Staat in der Welt gewesen, bei einer wohlseilen Regierung und einträglichen Zöllen ohne Staatssschuld. Jetzt auf einmal mußten die beiden getrennten Unionen binnen Jahresfrist ungeheure Schulden machen. Den Südstaaten sehlte das Geld noch mehr als den Nordstaaten, dennoch machten sie die

größten Anstrengungen. Dabei hatten sie bie traurige Aussicht, ihre Produkte nicht mehr absetzen, durch den Handel nichts mehr gewinnen zu können, denn die Nordstaaten rüfteten Schiffe aus, um alle süb= lichen Häfen zu blokiren und die Ausfuhr der Baumwolle und anderer Colonialwaaren zu verhüten. Damit aber bie im Süben erzeugte Baumwolle den Nordstaatlichen nicht in die Hände falle, wurde sie, wenn von den lettern Gefahr brohete, im Süden sogleich massenhaft Daburch wurde nun auch Europa in nicht geringen Schrecken und Nachtheil versetzt, weil die Baumwolle zu fehlen anfing und immer theurer wurde, namentlich in England große Baumwollen= fabriken stillestehen mußten und tausenbe von Arbeitern brodlos wurden. Es fehlte baher nicht an Wünschen, daß die europäischen Großmächte die Bermittlung übernehmen möchten. Allein Lincoln und Seward hielten fest an der Monroe-Doctrin, die keine europäische Intervention auf amerikanischem Boben bulbete, und erklärten es für einen casus belli, wenn England ober Frankreich die Unabhängigkeit der Süd= staaten anerkennen wollten. Sie wollten aber nicht. Im Hinter= grunde lag die Besorgniß, die Sübstaaten würden in nicht langer Zeit ihre neue Union über Mexito und Cuba ausbehnen wollen. Daraus erklärt sich zum Theil die mexikanische Politik Napoleons III. Zweitens besorgte man, wenn bie Trennung bes Norbens vom Güben entschieden sep, werbe sich die nördliche Union für den Verlust des Sübens burch Eroberung des weitausgedehnten Canada zu entschädigen Daraus erklärt sich, warum England sich die Freundschaft der nördlichen Union zu erhalten suchte und sehr vorsichtig war, um den Pankees keinen Vorwand zu einem Angriff auf Canada zu geben.

Am 3. Juli 1861 trat ber Congreß wieder zusammen und beschloß, die Südstaaten um jeden Preis zur Unterwerfung zu bringen und den Krieg im größten Maßstabe zu führen, decretirte also eine Armee von einer halben Million Soldaten und 500 Millionen Dollars

zur Bestreitung ber Ausrustung und Kriegführung. Das hätte Lincoln allein nicht zu verfügen gewagt, aber es bewies, wie fest entschlossen die republikanische Partei war, Lincoln zu unterstützen und ihm zu noch mehr Energie Muth zu machen. Zugleich aber blickte schon burch, baß sich eine extreme Partei im Congreß bilbe, bie viel weiter gehen wollte als Lincoln. Der Kriegsplan ber Unionsregierung war von Anfang an berselbe, ber nach vier Jahren glücklich burch= geführt wurde. Richmond, die Hauptstadt von Birginien und der Hauptsitz ber sübstaatlichen Insurrection, lag nicht sehr weit entfernt von Washington. Von bort aus war die Unionsregierung am meisten und nächsten bedroht. Es mußte ihr also baran liegen, hier nicht nur ben Feinb abzuhalten, sonbern womöglich auch bis Richmond vorzudringen und diese wichtige Stadt wegzunehmen. Auch entbrannte der Hauptkampf während des ganzen Krieges auf dieser kurzen Linie zwischen Washington und Richmond, ein blutiger Kampf, ber unfäg= lich viele Opfer forberte, aber Jahre lang erfolglos blieb, weil die Terrainhindernisse zwischen ben beiben Städten sehr bedeutend und die Armeen sich an Stärke ziemlich gleich waren. Außer dem breiten Potomacfluß, ber zwischen ben beiben Stäbten liegt, gab es noch andere Positionen, die sich hier gut zur Vertheibigung eigneten. Während nun die Union, den Hauptstoß gegen Richmond zu führen, nie aus ben Augen ließ, lag es in ihrem Plan, zweitens von bem gebirgigen Tennessee theils Richmond in ben Rücken zu kommen, theils sich mit ben Streitkräften ber Union in Verbindung zu setzen, welche brittens das ganze lange Flußgebiet des Missisppi bis New= Orleans hinab besetzen und bie Rebellion in ben süböstlichen Staaten isoliren sollten.

Die Rebellen, auch Secessionisten genannt, die sich selbst Constöderirte nannten, hatten ausgezeichnete Generale, unter benen Beauregarb ben ersten Rang einnahm. Auch zählten sie unter sich die

frühere reguläre Unionsarmee und vortreffliche Reiter und Jäger, wie es ber ritterlichen Aristokratie des Südens und ihren Sefolgschaften entsprach. Die Unionsarmee wurde dagegen nur von dem alten kaum mehr brauchbaren Seneral Scott besehligt, unter welchem andere mittelmäßige Senerale dienten. Offiziere waren in großer Zahl vorhanden, aber nicht dienstgeübt. Truppen hatte man in Menge, aber um hohes Handge'd geworden, ungeübt, viele unzuverlässig. Während es an aller Kriegsübung sehlte, fröhnte man einer lächerlichen Sitelteit in der Nachässung europäischer Unisormen. Da sah man z. B. Zuaven in afrikanischer Tracht, Garibaldigarden in rothen Hemden und andere Soldatenspielerei und Narrethei.

Als es baher am 21. Juli zwischen Washington und Richmond am Flüßchen Bull Run zur ersten ernstlichen Schlacht kam, mußten die Unionisten unterliegen. Ihr General Mac Dowell wurde, als ihn Beauregarb angriff, vom alten General Patterson, ber bie andere Hälfte ber unionistischen Armee führte, nicht unterstützt. Man warf bem letteren vor, er hätte ben sübstaatlichen General Johnston auf= halten sollen, als berselbe bie Truppen Mac Dowells im Rücken angriff. Zwischen zwei Feuer gebracht, wurden sofort die Truppen Mac Dowells von panischem Schrecken ergriffen und liefen bavon. Eine so wilde und schmähliche Flucht, wie ste noch selten gesehen worden war. Die Unionsarmee ließ fast alle ihre Kanonen und ihr Gepäck im Stich und gerieth in völlige Auflösung. Die meisten Milizen kehrten heim, weil ihre breimonatliche Dienstzeit bald zu Enbe war. Viele hatten bafür gesorgt, gar nicht ins Feuer zu kommen. Alles schimpfte über die Offiziere, die ihre Schuldigkeit nicht gethan hätten, und über bie betrügerische Armeeverwaltung, und bie Ge meinen entschuldigten damit die Feigheit ihrer Flucht. Man war bamals in Washington sehr besorgt, und es ist auch kaum zu begreifen, warum Beauregarb seinen glänzenben Sieg nicht verfolgte und nach Washington vorbrang, was ihm in der damaligen Verwirrung nicht hätte widerstehen können. Wie es scheint, wurde er von Davis zurückgehalten, der durch die Einnahme Washingtons nicht noch mehr erbittern und zu größeren Krastanstrengungen aufreizen wollte, sondern es für zuträglicher hielt, nur das sübstaatliche Sediet zu behaupten, während seine Truppen bei jedem Zusammenstoß siegten und ihre Ueberlegenheit bewährten, im Uebrigen aber geheime Unterhandlungen theils mit Frankreich und England, theils mit den Führern der alten demokratischen Partei in den Nordstaaten selbst zu einem ehrenvollen Ausgleich und zur baldigen Anerkennung der sübstaatlichen Unionstühren sollten. Solche Umtriebe wurden wirklich gemacht und daraus erklärt sich der Haß und die Energie, mit der andererseits die extreme Partei unter den Republikanern trot aller Niederlagen den Krieg sortzusehen sest entscholossen war.

Mittlerweile war ber Unionsgeneral Fremont, ein Liebling ber Deutschen, nach bem Westen entsendet worden, um hier die Autorität ber Union zu befestigen. Er behauptete bie wichtige Stadt St. Louis, handelte aber eigenmächtig, indem er am 30. August proclamirte, er werbe überall, wohin er komme, die Sclaven frei machen. Das war ganz im Sinne ber extremen republikanischen Partei und sonberlich ber Deutschen, aber es war noch nicht zum Unionsgesetz erhoben worben, eine bloße willfürliche Parteihanblung, burch welche sich Lincoln weder imponiren noch compromittiren lassen wollte, weshalb er Fremont sogleich seines Commandos enthob. Wenn es auch nicht wahrscheinlich ist, daß der ehrliche Lincoln den Rebellen irgend nach= geben wollte, so lag es boch in berselben ehrlichen Art eines erfahre= nen amerikanischen Bürgers, so lange als möglich bem Wahnsinn entgegenzutreten, welcher die schwarze Race auf einmal aller Zügel lebig erklären wollte. Nirgends wird ber heilige Name ber Freiheit ärger mißbraucht, als wenn man Unmündige und Halbwilde frei

macht und die mit den höchsten politischen und Ehrenrechten ausstattet, die noch mehr Thiere als gebildete Menschen sind.

Dbgleich es ber Union an Schiffen sehlte, wurden boch in kurzer Zeit durch die den Nordamerikanern im Seewesen eigene Energie und Praxis schnell eine Anzahl Schiffe hergestellt, namentlich durch Umwandlung von Kauffahrern in Kriegsschiffe, daß der Unionsgeneral Butler mit denselben an der Ostküste der Südstaaten hinsegeln, die wenigen der Union noch erhaltenen Forts verstärken und die Häsen der Südstaaten blokiren konnte; diese Maßregel war von der größten Wichtigkeit, weil dadurch den Südskaaten ihr einträglicher Baumwollenshandel unterbrochen wurde.

Beachtung verdient, daß die Führer der Sübstaaten sich auch einer großen sittlichen Ueberlegenheit über die Nordstaaten rühmten. Die undisciplinirten Truppen des Nordens scheinen mit den wehrlosen Einwohnern in Virginien eben nicht zart umgegangen zu sepn. General Beauregard sagte in einem Aufruf vom 1. Juni den Virginiern: "Ein frecher gewissenloser Tyrann ist in euer Sediet eingebrochen. Die abolitionistischen Schaaren morden eure Brüder, rauben euer Eigenthum und üben andere Handlungen der Gewalt, zu scheußlich und empörend, um ste nur zu nennen. Ihre Losung ist Beauty and booty (Weiber und Beute)." Auch Präsident Davis entrüstete sich in seiner Botschaft vom 20. Juli über die Wishandlungen wehrloser Frauen. Der Pankee war ja in Feindes Land und hatte nicht gelernt, sich irgend etwas zu versagen. Kitterliche Sitte und Pankeethum sind unvereindar.

Davis schickte im Dezember die Herren Mason und Slidell als seine diplomatischen Unterhändler nach Europa, um die Anerkennung der südlichen Conföderation zu erwirken. Sie suhren auf dem Trent, einem englischen Schiffe, welches aber von einem Dampsschiff ver Union unter Commodore Wilkes angehalten wurde, und worauf sie

beibe als Sefangene ber Union nach bem amerikanischen Festlande zurückgebracht wurden. Wie sehr nun aber auch die englische Resgierung auf Nordamerika Rücksicht nahm, so war die an einem engslischen Schiff begangene Sewaltthätigkeit doch zu grob, als daß Palmerston dem englischen Nationalstolze nicht hätte Senugthuung verschaffen müssen. Er sorderte die beiden Sesangenen kategorisch zurück und Lincoln, schon mit dem Süden genug beschäftigt, wollte nicht auch noch mit England Krieg bekommen, vielmehr Anerkennung der südlichen Union durch das erzürnte England verhindern, gab also nach und ließ Mason und Slidell frei. Diese reisten sosort nach Europa, konnten aber hier die Anerkennung der südlichen Union noch nicht durchsehen.

In bemselben Winter auf 1862 suchte Lincoln die zerrüttete Nordarmee zu reorganistren, allein es hielt noch schwer, ben großen Uebelständen derselben abzuhelfen. Die Truppen waren theils von vornherein, theils burch die Niederlage von Bull Run demoralisirt. Man konnte ihnen keine lange Capitulation aufbringen, und wenn die drei Monate der üblichen Dienstzeit vorüber waren, liefen die meisten wieber fort. Auch Offiziere liefen fort, um sich in ber bama= ligen Confusion beim Wechsel zweier Regierungen und fast aller ihrer Beamten um einträgliche Stellen zu bewerben. Die neuen Liefe= rungen waren so betrügerisch wie die alten und die Lüberlichkeit in ber Armee kolossal. Massen von Juden begleiteten die Truppen überall und zogen ihnen nach mit Branntwein und Dirnen, um ihnen bas Handgelb und ben reichen Sold möglichst balb wieder abzunehmen. Am meisten aber wurde wiederholt über die Armeeverwaltung geklagt, die eine vollkommene Diebsbande war. Corvinus, der im badischen Feldzuge von 1849 Raftabt hatte vertheibigen helfen und voll Begeisterung für Bölkerfreiheit nach Amerika gegangen war, schrieb bamals: "Das hehre Götterbilb ber Freiheit, für welches sich unsere Jünglinge begeistert in ben Tob stürzten, ist hier zur gemeinen, käufslichen Straßenbirne herabgewürdigt."

Für ben Feldzug von 1862 orbnete Lincoln an, baß General Mac-Clellan ben Oberbefehl über bie Haupt- ober Potomacarmee Nach bem Plane bieses Generals sollte nicht mehr auf bem erhielt. graben und kürzesten Wege nach Richmond vorgegangen, sonbern auf bem Seewege, welchen Butler im vorigen Jahr eingeschlagen hatte, von Osten her der Angriff auf Richmond gemacht werden. schiffte sich Mac-Clellan mit einer großen Landungsarmee nach bem Fort Monroe ein, welches am atlantischen Meere auf einer Halbinsel im Sübosten von Richmond liegt, im Anfang April. Allein Beauregarb, bem ber ganze Plan verrathen war, hatte rechtzeitig seine Maß= regeln getroffen und sah bem Angriff ber Unionisten in ben festesten Stellungen entgegen. Nach ber Lanbung ber Unionisten kam es in biesen Gewässern zu einem außerorbentlich interessanten Kampfe zwi= schen zwei Panzerschiffen. Das eine, ber Merrimac, gehörte ben Rebellen, bas andere, ber Monitor, ben Unionisten. Es waren bie ersten Panzerschiffe in ber Welt, welche überhaupt die neue Erfindung und bas Genie ber nordamerikanischen Erfinder erprobten. längst ber Bürgerkrieg vergessen ist, werben biese seine eisernen Kinder noch fortleben. Als die hölzerne Unionsflotte am 8. März in der Nähe von Norfolk erschien, fuhr ihnen ber Merrimac allein entgegen und richtete eine furchtbare Verheerung unter ihr an, weil die höl= zernen Schiffe bas Feuer, welches sie aus nächster Nähe von ihm empfingen, nicht aushielten, während ihn selbst seine eiserne Umpanze= rung gegen jeden Schuß sicherte. Es soll ein furchtbarer Anblick gewesen seyn, als der Merrimac auf der Rhede von Hampton bei Norfolk die dort liegenden Unionsschiffe angriff und eins nach dem andern zertrümmerte und versenkte ober in die Luft sprengte, bis der Monitor ankam. Beibe Schiffe werben folgenbermaßen beschrieben:

"Der Rumpf des Merrimac wurde drei Fuß über den Wasserlinien rasirt mit breizölligen Platten von Schmiedeeisen gepanzert, und zwar so, daß der Deckpanzer eine Wölbung bildete, um das Abgleiten von Kanonenkugeln zu befördern. An dem Bug ist, 6 Fuß unter Wasser, eine stählerne Ramme zum Einstoßen feinblicher Fahrzeuge angebracht. Der Monitor sieht aus wie ein bickes Floß, auf bem sich ein runber eiserner Thurm befindet. Der Rumpf bes Fahrzeugs besteht aus zwei besonderen Körpern. Der untere davon, etwa 7 Fuß hoch, ist das eigentliche Boot, enthält die Maschine, die Steuervorrichtung u. s. w. und liegt tief unter Wasser. Es wird auf allen Seiten von bem oberen schußfest gepanzerten Körper so weit überragt, daß eine Kanonenkugel es erst, nachdem sie eine Entfernung von 25 Fuß im Wasser zurückgelegt hat, treffen könnte. In biesem Falle würde sie natürlich ganz harmlos seyn. Der obere 5 Fuß hohe Theil ragt nur 22 Zou aus dem Wasser hervor, so daß der untere erst 3 Fuß unter dem Wasser sich baran anfügt. Der eiserne Thurm auf bem Oberbecke ist absolut bombenfest. Er breht sich mit berselben Leichtigkeit um seine Achse, wie eine Thür an ber Angel. In ihm befindet sich die Armirung des Fahrzeuges, die zwar nur aus zwei Kanonen besteht, aber mit der Leichtigkeit, womit der Thurm gedreht werden kann, ohne daß man das Schiff selbst zu wenden braucht, einer viel stär= keren an Wirkung gleich kommt. — So waren bie beiben Panzer= schiffe beschaffen, als sie einander angriffen. Anfangs beschossen sich beibe aus einer Entfernung von einer englischen Meile, bann rückten sie näher und näher an einander, bis sie sich schließlich so nahe kamen, baß man von einem bis auf bas andere hätte springen können. Bier Stunden lang hagelten bie Rugeln bes Merrimac auf ben unschein= baren Monitor, ohne daß sich an diesem auch nur eine Niete ver= schoben hätte. Endlich fuhr ber Monitor bebächtig rings um seinen geharnischten Gegner und richtete seine Kanonen mit berselben Sicherheit, mit der ein Schütze auf dem Schießstande zielt, auf die Panzersgefüge, und so gelang es ihm, drei große Löcher hart an der Wasserslinie in den Rumpf des Merrimac zu schießen, der sodann seinen Rückzug nach Norfolk antrat."

Der merkwürdige Kampf machte ungeheure Sensation in Europa. Die Seestaaten beeilten sich, nun gleichfalls Panzerschiffe zu bauen. Inzwischen gingen die beiden so berühmt gewordenen Schiffe zu Grunde, den Merrimac sprengten die Conföderirten selbst in die Luft, weil er zu schwer war, um slußauswärts gebracht werden zu können, also den Unionisten, welche die See beherrschten, hätte in die Hände sallen müssen. Der Monitor schöpfte bei ruhiger See Wasser und versankt unversehens.

Mac-Clellan lagerte in einer sumpsigen Segenb und kam nicht vorwärts, da ihm der Segner mehr als gewachsen war. Man kämpste bei Richmond am 31. Mai und 1. Juni. Hier ließen die Unionisten einen Luftballon steigen, um den Feind von oben zu beobachten. Beauregard aber widerstand dem Angriff so krästig, daß es den Unionisten unmöglich war, die an die Stadt Richmond vorzudringen. Sinen Monat später griff Mac-Clellan noch einmal an, der Kampst dauerte diesmal sechs Tage lang und wüthete am hestigsten am 1. Juli, aber Beauregard hielt Stand und Mac-Clellan mußte seinen Plan ausgeben und sich aus der ungesunden Lust der sumpsigen Gegend nach Washington zurückziehen.

Von hier aus versuchte er nun wieder auf dem geraden Wege nach Richmond vorzubringen, aber hier standen ihm die Conföderirten unter dem General Le e entgegen, der zur Zeit Buchanans Chef des Generalstads der Union gewesen und eben so ausgezeichnet war wie Beauregard. In einer zweiten blutigen Schlacht bei Bull Run vom 28. dis 30. August und noch in einer folgenden Schlacht bei Sharps-burg am 17. September maßen sich beide Armeen ohne entscheiden-

ben Erfolg. Nach ber ersten Schlacht mußte Mac-Clellan, nach ber zweiten Lee etwas zurückweichen. Nun ruhte ber Kampf wieder und Mac-Clellan trat vom Schauplatz ab, weil er ber bemakratischen Partei zuneigte und die neuen Maßregeln zu Gunsten ber Schwarzen, welche ber Congreß um diese Zeit verfügte, mißbilligte.

Schon im Frühling bes Jahres 1862 hatte General Butler mit einer Flotte unter Abmiral Ferragut und mit einer kleinen Landungs= armee seinen Weg an der Ostfüste der Sübstaaten fortgesetzt und war in den mexikanischen Golf hineingesegelt, um die große Handelsstadt New-Orleans an der Mündung des Missisppi zu besetzen, mährend ber Unionsgeneral Grant von Norben her die wichtigsten Stationen an dem großen Missisppistrome einzunehmen beauftragt war. New-Orleans commandirte der sübstaatliche General Bragg 15,000 Der Zugang zur Stabt vom Meere her war durch zwei starke Forts gebeckt, welche an beiden Ufern des Flusses sich gegenüber= lagen, und burch eine starke Kette gesperrt, bie man zwischen ben beiben Forts ausgespannt hatte. Ferragut aber fuhr am 26. April mit voller Dampstraft seiner Schiffe so rasch und gewaltig gegen die Kette, daß sie zerriß, schlug und zerstreute die dahinter aufgestellten Schiffe ber Rebellen und zwang die beiben Forts, zu capituliren. Unterbeß hatte Butler mit seinen Landungstruppen auf einem Land= wege die Stadt umgangen und nun zog es auch Bragg vor, zu capituliren und ohne Schwertstreich mit seinen Truppen abzuziehen. Auf diese Weise fiel die wichtige Stadt New-Oxleans den Unionisten in die Hände. Weil aber Butler, wie früher Fremont auf eigne Hand die Sclaven befreite, sogar schwarze Regimenter aus ihnen bilbete und die weißen Einwohner der Stadt als Anhänger der Südstaaten aufs Härteste behandelte, strafte Lincoln seine Eigenmächtigkeit burch augenblickliche Zurückerufung und ersetzte ihn durch General Banks. Unterbeß operirte General Grant am obern Missisppi und in Tennessee,

um sich von hier aus allmälig mit den Unionstruppen in News Orleans in Verbindung setzen zu können. Obgleich aber Beauregard selbst ihn bekämpste, wurde er doch seiner nicht Meister, hielt diesen entsernten Rampsplatz, nachdem NewsOrleans gefallen war, auch nicht mehr sür haltbar, sparte seine Kräfte für den Hauptkamps bei Richsmond und zog sich nach wiederholten vergeblichen Kämpsen um die Stadt Corinth freiwillig zurück. Man warf übrigens den Unionsstruppen Rohheiten der ärgsten Art vor. Aus dem Staat Alabama ersuhr man, Unionstruppen unter dem Oberst Turdschin hätten in dem Städtchen Athen und namentlich in einem dort besindlichen besrühmten Mädcheninstitut die gröhsten Schändlichkeiten verübt.

In Washington ernannte Lincoln nach Mac-Clellans Abgang den General Burnside zum Obergeneral der Potomacarmee und scheint sehr gewünscht zu haben, die Union möchte in diesem Jahre noch einen großen Erfolg bavon tragen. Mac-Clellan wurde verleumbet, als habe er seine Pflicht nicht gethan, absichtlich den Krieg in die Länge gezogen und ben Sieg ber Union selber nicht gewollt. Burnside sollte nun leisten, was sein Vorgänger versäumt hatte, übernahm aber bas Commando sehr ungern und verwahrte sich von vorn herein gegen Tabel, wenn auch er nichts ausrichten sollte, benn er täuschte sich nicht über den schlechten Zustand der Truppen. Weil man aber eine Schlacht von ihm verlangte, so führte er die Armee dem Feind entgegen und lieferte ihm am 13. Dezember eine große Schlacht bei Fredericsburg, die unglücklich für ihn ablief, wie er vorausgesehen hatte. Aber auch Lee fühlte sich nicht stark genug, ben errungenen Vortheil zu verfolgen, und so blieb es beim Alten. Auch in diesem Jahre war auf bem vornehmsten Schauplatz des Krieges zwischen Washington und Richmond keine Entscheibung erfolgt. Ob in der Aufzählung der Tobten und Verwundeten, beren Zahl in einer ein= zigen Schlacht nicht selten 20,000 übersteigt, nicht übertrieben worben ist, wollen wir bahin gestellt sehn lassen.

Im Winter auf 1863 brang bie extreme Partei im Congreß zu Washington ungestümer als je auf die Emancipation der Schwarzen. Die Abolitionisten benutten die Mißerfolge im Kriege, um größere Energie und unnachsichtliches Vorgehen gegen die sübstaatliche Aristokratie als unumgängliche Nothwendigkeit zu empfehlen und als Nothwehr zu rechtfertigen. Die Weißen sollten sich nicht allein für die Schwarzen hinopfern, man solle die Schwarzen selber bewaffnen und gegen ihre ehemaligen Herrn führen. Diesem Geschrei hatte schon Mac-Clellan weichen mussen. Jett sah sich auch Lincoln gezwungen, ber Mehrheit des Congresses nachzugeben, und erließ eine Proclamation, wonach vom 1. Januar 1863 an sämmtliche Sclaven eines Staatentheils, bessen Einwohner sich zu bieser Zeit im Aufstand gegen bie Unions= regierung befänden, von ba an für alle Zeiten frei sehn sollten. Aber es zeigte sich jetzt, daß ber Eifer für die Emancipation der Neger von Seiten ber Weißen unklug, übereilt und affectirt gewesen war, benn bie Sclaven selbst beeilten sich keineswegs, bem Rufe bes Norbens zu folgen. Davis brohte in einer Gegenproclamation gegen bie Eman= cipationserklärung Lincolns, alle weißen Offiziere, die bewaffnete Sclaven gegen die Sübstaaten führen würden, sollten erschossen werden.

Selb aber wurde in Strömen verschleubert. Man rechnete am Ende des Jahres 1862 nicht mehr 500 Millionen, sondern schon 2000 Mill. Dollars, die von der Union für den erst zweijährigen Krieg verausgabt waren. Um dieses Seld zu beschaffen, wurde theils Papiergeld gemacht, theils durch die Taxbill eine disher unerhörte Cumulation von Steuern ausgeschrieden, theils durch die Wolldill der Einfuhrzoll erhöht, so daß man dereits in England klagte, der Absah nach der Union habe im J. 1862 9 Mill. Pfund weniger betragen als früher, sep jedoch durch 12 Mill. Pfund gedeckt worden, welche

in Folge des Handelsvertrags mit Frankreich mehr als früher borthin ausgeführt wurden.

Dennoch verlor England ungeheuer badurch, daß die Baumwolle aus den Sübstaaten ausblieb. Im Ansang des Jahres 1863 rechnete man schon 400,000 brodlos gewordener Baumwollenarbeiter in den englischen Fabrikdezirken, die durch öffentliches Almosen unterstützt werden mußten. Die südstaatliche Baumwolle ist die beste und könnte durch chinessische und indische nicht ersetzt werden, auch wenn in Hinterasien setzt schon Baumwollpstanzungen in so großer Wenge desstünden oder so schnell errichtet werden könnten, um in der Masse dem amerikanischen Aussall zu decken. Dazu kommt, daß England bisher die südstaatliche Baumwolle durch Bermittlung der nordstaatlichen Kausseugnissen den nördlichen Häsen, hauptsächlich aus New-Pork, bezog und die Baumwolle von dort nicht mit baarem Gelde, sondern mit Erzeugnissen der englischen Industrie bezahlte. Dieser unermeßliche Bortheil, von dem ein großer Theil des sabelhasten englischen Reichthums abhing, ging num verloren.

Frankreich, welches überallhin sein Netz auswarf, suchte auch in Amerika eine Schiedsrichterrolle zu übernehmen und bot seine Versmittlung an, aber England und die übrigen europäischen Mächte traten nicht bei und Lincoln ließ durch seinen Minister Seward im Ansang des Jahres 1863 sich jede europäische Einmischung verbitten.

In Nordamerika selbst zeigte sich trot des wachsenden durch den Krieg veranlaßten Elends noch lediglich keine Neigung zum Frieden. Der Silden hatte die ungeheuersten Anstrengungen gemacht und da aller Handel stockte, besonders die Colonialwaaren nicht mehr verwerthet werden konnten, die zahlreichen Reger zum großen Theil nur noch als müßige Fresser dem Lande zur Last sielen, alle Arbeitskräfte der Weißen aber dem Lande durch den Milikardienst entzogen waren, entstand Mangel an Lebensmitteln und eine ungkaubliche Theurung.

Dazu mußte bie secessionistische Regierung ein Schredenssystem ein= führen, um die große Armee, mit welcher sie fortwährend Siege er= focht, rekrutiren, ausrusten und ernähren zu können. Niemand durfte Nagen, wenn er auch ben Druck noch so schwer empfand. Nur heims lich gelangten die bittersten Klagen barüber ins Ausland. Die Norbs staaten hatten große Schulben gemacht, aber ihre Hülfsquellen schienen unerschöpflich zu seyn. Die erbärmlichen Leistungen ihrer Armee standen in gar keinem Vergleich zu den fabelhaften Kosten. bas Volk wenig Eifer zeigte und sich ber Rekrutirung wibersetzte, so geschah es nicht aus Sympathie für ben Süben, sonbern aus einem gewissen Uebermuth und Sicherheitsgefühl, weil ber an sich viel stärkere Norben boch zulett bie Oberhand behalten musse. Wie es scheint, herrschte im Norben auch eine große Abneigung gegen die Generale, von benen man fürchten mußte, daß sie etwaige glänzende Siege auf Kosten ber Freiheit und Gleichheit bes eigentlichen Pankeethums migbrauchen würden, ober die für edle Schwärmer galten und das gemeine Interesse unter ein höheres Princip beugen zu wollen schienen. So namentlich ber republikanische General Fremont und ber beutsche Sigel, die baher immer zurückgesetzt wurden. Die ents schiebensten Feinde des Sübens waren die Abolitionisten ober Negers freunde, die man beshalb auch spöttisch Wolltöpfe nannte. schwärmten für die Menschenrechte der Neger, bildeten aber eben des= halb keine Mehrheit. Gine andere gerabe entgegengesetzte Minderheit bilbeten die s. g. Butternusse, die mehr ober weniger mit den Substaaten sympathisirten und baher ben Frieden wünschten. Weil bie Hautfarbe im Süben gebräunter ist, nannte man diese Partei nach einer eigenthümlich braun gefärbten Wallnußart. Präsident Lincoln hatte zwar endlich in ber Noth nach vielen Nieberlagen ben Abolitios nisten nachgegeben und Negerregimenter errichten lassen; auch hörte

man, daß diese letztern sich ordentlich gehalten hätten. Allein die ganze Maaßregel entbehrte der Großartigkeit und es zeigte sich durch= aus kein bedeutender Zudrang der Neger zur Freiheit. Nirgends im Süden erhoben sie sich gegen ihre Herren. Nur da, wo die nordsstaatlichen Truppen hinkamen, wie in New-Orleans, Westvirginien wurden sie aufgeboten oder geworben.

Der Feldzug des Jahres 1863 war den Nordstaaten nicht günstiger als die beiden frühern. Die große Hauptarmee der Union, diesmal unter General Hoofer, ging am 27. April über den Fluß Rappashannock, um abermals gegen Richmond vorzudringen. Die Hauptarmee der Südstaaten aber, unter Lee, griff jene schon am 2. Mai unversehens an, dei Chancellorsville, unsern von Frederickburg, wo man früher gekämpst hatte, und nöthigte nach einem lebhasten Kampse Hooser schon wieder zum Rückzuge. Die Sieger verloren bei dieser Gelegenheit ihren hochgeseierten General Stonewall Jackson. Lee verfolgte den Feind, ging seinerseits über den Rappahannock und betachirte ein Corps nach Pennsplvanien, welches nicht wenig Schrecken in Philadelphia verursachte, jedoch zunächst nur die Bestimmung hatte, die Armee der Sieger zu verproviantiren, da die Südstaaten selbst bereits äußerst erschöpst waren.

Hooker wurde abgesetzt und Meabe trat an seine Stelle. Das war schon zur Sewohnheit geworden, daß ein Seneral nach dem andern ernannt, in der ersten Hauptschlacht geschlagen und dann durch einen andern ersetzt wurde. Meade beeilte sich, dem bereits ins Cumberslandthal vorgerückten Lee in den Rücken zu kommen, um ihn am weiteren Vorrücken zu hindern und zu einer Schlacht zu zwingen. Am 1. Juli trasen sie sich bei Setthsburg und auch noch an den beiden solgenden Tagen wurde hier lebhaft, ja wüthend gekämpst, dis Lee, nachdem er noch einmal das Centrum Meades vergebens zu sprengen gesucht hatte, sich zurückziehen mußte.

Diese Schlacht bei Gettysburg ist in Bezug auf die Kriegführung ber Nordamerikaner charakteristisch. Die Armee hatte sich an beiben Seiten hinter Erbaufwürfen gebeckt, Fußvolk und Reiterei, so baß eigentlich nur die Artillerie im Kampf war. Meade hatte im Centrum seiner Aufstellung einen Kirchhof mit zahlreichen Kanonen besetzt und Lee ließ seinerseits 150 schwere Geschütze einzig auf diesen Kirchhof richten und drei Stunden lang auf denselben feuern. Die Nord= staatlichen erwiderten das Feuer mit derselben Energie, obgleich ihnen viele Geschütze zerstört, Pferbe und Mannschaften erschossen wurden. Der ganze Kirchhof war von den schweren Kugeln des Feindes zer= wühlt und wie zermalmt, alle Grabsteine in Stücken umhergeworfen. Endlich ließ Lee die Sturmcolonnen vorrücken, um den Kirchhof zu nehmen, aber sie wurden mit einem solchen Kartätschenhagel empfangen, daß sie trot ber verwegensten Tapferkeit zurückgeschlagen wurden. Lee verlor 3500 Tobte und 25,000 Verwundete und Gefangne, der Ver= lust ber Unionstruppen war um ein Drittel geringer.

Lee mußte sich zurückziehen. In ihrer ersten Siegesfreube träumte die unionistische Presse schon, Lee werde den reißend ans geschwollenen Potomac nicht überschreiten können und mit seinem ganzen Heere gefangen werden; er verstand es jedoch, ehe er versolgt wurde, glücklich über den Fluß zu entkommen, und war nur in die Defensive zurückversett, immer noch bereit, Richmond tapfer zu verstheidigen.

Abmiral Dupont mit einer Flotille ber Nordstaaten sollte im Frühjahr 1863 Charleston einnehmen. Er brang mit neuen Panzersschiffen in den Hafen ein, welche Parotkanonen führten und Lugeln von 3—4 Centnern schößen. Auch gelang es ihnen, das berühmte Fort Sumter gänzlich in Trümmer zu schießen, doch konnten sie es nicht besehen, weil es unter den Batterien der Stadt lag. Auch konnten sie nicht weiter im Hasen vordringen, weil ihnen der Weg

burch unterseeische Barrikaben und burch s. g. Torpedos\*) versperrt war. Beauregard leitete die Vertheibigung.

Im Sommer gelang es bem General Grant, am Missisppi bie wichtigste ber sübstaatlichen Festungen, Viksburg, nach langer Belagerung zu erobern. Der baselhst commandirende General Bemeberton capitulirte mit 12,000 Mann am 4. Juli. Balb barauf siel auch Port Hubson mit 7000 Mann und das ganze Missisppithal war nun in der Sewalt der Union. — Uedrigens benutzten die Wilden in den weiten Steppen des Ostens den Bürgerkrieg der Weißen, um am Kansassusse große Raubzüge zu unternehmen. Ein kleineres unionistisches Heer unter General Rosenkranz drang wieder in Tennesse ein und siegte dei Mursreesboro, wurde dei Chicamanga zum Rüczug gezwungen, aber von Grant unterstützt, der am 22. die 25. November dei Chattanooga siegte und 6000 Gesangene machte. — Von New-Orleans aus drang Banks in Texas vor und unterwarf auch diesen Staat wieder der Union.

Unterbeß brach am 13. Juli in New-Pork eine blutige Empörung

<sup>\*)</sup> Unter einem Torpedo ist dasselbe verstanden, was man ehemals eine Höllenmaschine nannte, nämlich ein mit Pulver gefüllter Kasten, eine bewegliche Mine, die man an den Ort eingräbt oder unter Wasser and bringt und die sich in dem Augenblick entzünden muß, in welchem die darüber marschirenden oder sahrenden Feinde daran stoßen. Die Consöderirten legten im amerikanischen Kriege solche Torpedos in großer Zahl und mit vieler Kunst an, hauptsächlich im Wasser, gewöhnlich einen Fuß unter der Obersläche. Wenn ein Schiff daran stieß, so wurde dadurch ein an dem Kasten besestigter Pflock weggestoßen und die Einrichtung im Innern des Kastens war so, daß, wenn der Pflock weggebogen war, ein Hammer auf ein Zündhölzchen schlug und den ganzen Inhalt, zuweisen von 4000 Pfb. Pulver erpsodiren machte. Troß aller Vorsicht der unionistischen Schiffer wurden ihnen in diesem Kriege doch häusig durch die unbemerkten Torpedos Schiffe in die Lust gesprengt.

Präsident Lincoln wollte hier sein neues Rekrutirungsgesetz burchführen, aber weber die bemokratische und Friedenspartei wollte zu einem ihr verhaßten Kriege neue Streitkräfte herleihen, noch hatte überhaupt der echte Pankee, der nur nach Geldgewinn trachtet, Lust zu Strapazen und Gefahren. Diese Stimmung benutzte nun ber eigentliche Pöbel, um unter bem Vorwande einer politischen Oppo= sition die reiche Stadt New-Pork zu plündern. Derselbe stürmte das Bureau der Conscription und steckte das Gebäude in Brand, wohei noch mehr Häuser mitverbrannten und viele Personen getöbtet wurden. Man verfolgte namentlich die armen Neger, weil ihretwegen boch eigentlich ber ganze Krieg angefangen hatte. An 300 berselben wur= ben am 13. und 14. Juli in New-Pork erschlagen. Einen Oberst O'Brian hingen die Empörer an einem Laternenpfahle auf. Hauptsache aber war dem Gesindel, welches ein gewisser Andrews anführte, die Plünderung der reichen Läden und Wohnungen. 15. kündigte der Gouverneur Seymour an, die Conscription sey vers tagt und der Stadtrath votirte 2½ Millionen Dollars für die Ar= men, die sich damit von der Rekrutirung loskaufen sollten. Wirksamer war die rasche Bildung einer Nationalgarde, aus Angehörigen der besitzenden Classe, die jedem weitern Unfug steuerte. Hätte Lee bei Gettysburg gesiegt, so wäre die demokratische Partei in New-Pork mit Hülfe des Pöbels Meister der Stadt geworden, wie denn auch demokratische Agenten den Pöbel gehetzt hatten.

Im Winter ruhte ber Kampf, aber noch war vom Frieden keine Rede. Seitdem Lincoln die Sclaverei gesetzlich aufgehoben hatte, waren die Südstaaten noch unversöhnlicher geworden. Lincoln bildete Regerregimenter, die aber von den Truppen der Südskaaten nur als Räuberbanden angesehen wurden und keinen Pardon erhielten. Die große Maßregel Lincolns wurde von den Negersclaven in den Südsstaaten selbst, wie schon oben erörtert ist, gegen alle Erwartung der

Abolitionisten, nicht benutt, ja kaum gern gesehen. Wenn Lincoln einige Negerregimenter errichten konnte, nahm er bazu boch nur freie Neger ber Nordstaaten ober schwarze Sclaven, die von den in die Südstaaten vordringenden Unionstruppen ihren bisherigen Herren wegsgenommen wurden. In der Unionsarmee selbst wurden die Negersregimenter schlecht behandelt. Der Neger bekam viel geringeren Sold als der Weiße und wurde bei jeder Gelegenheit betrogen, verkürzt und zurückgesetzt.

In ben Norbstaaten wurde für ben Krieg immer mehr Gelb aufgenommen und verschleubert. Wenn auch ben ehrlichen Lincoln selbst keine Schulb trifft, so ist boch gewiß, baß es in seinem Anhang und in seiner nächsten Umgebung Finanzkünstler gab, die in der Ber= längerung des Kriegs ihren Privatvortheil sahen, weil ein großer Theil ber Gelbsummen, die für den Krieg ausgegeben werden sollten, auf dem Verwaltungswege in ihre Taschen fiel. Man beschuldigte in dieser Beziehung insbesondere ben Kriegsminister Cameron. gigantischer ber Krieg, besto gigantischer die Corruption, besto furcht= barer die Macht der Verwaltung, die den Krieg für sich ausbeutet und ihn verlängert, um ihre eigene Herrschaft zu verlängern." Ein ganzes Heer von Harpyen folgte den Unionstruppen als Armeecom= missäre, Lieferanten 2c., ließ sich enorm von der Regierung bezahlen und versorgte die Truppen desto schlechter, mit noch weit größerer Frechheit als es bisher in der österreichischen und russischen Armee verwaltung vorgekommen war. Mit dem besten Willen konnte Lin= coln bieses Gesindels, mit dem die Generale meist unter einer Decke stedten, nicht Meister werben. Auch durfte er nicht streng verfahren, weil die zahlreiche und mächtige Diebsbande ihn sonst bei ber nächsten Präsibentenwahl im Stich gelassen hätte. Die immer wieberholten Nieberlagen der großen Unionsarmeen kamen nicht immer blos von ber Unfähigkeit ber Generale her. Aber auch die Unfähigkeit erklärt

ı

sem besten General die Organe versagten, ober daß man gegen ihn intriguirte. Die Offiziere wurden nicht nach Berdienst und Talent, sondern nach Sunst gewählt. Während man tapsere und kriegserschrene Deutsche, unter andern einmal mehrere preußische Offiziere, die ausdrücklich gekommen waren, um den Krieg mitzumachen, zurückenies, wurden Angloamerikaner in Menge befördert, die nie Pulver gerochen hatten und es auch gar nicht riechen wollten, sondern nur, als Angehörige der großen Diebsbande, sich bereicherten und jeder Gesahr auswichen. Auch unter den gemeinen Soldaten gab es nur zu viele, die nur Sold nahmen und wieder davon liesen. So wurde Betrug und Humbug aller Art getrieben und trot ihrer großen Uebersmacht konnten die Nordstaaten den Süden nicht überwältigen.

Dabei bemerkte man in den großen Städten Nordamerikas, welche ber Kriegsgefahr ferne lagen, namentlich in New-Pork, eine Sorglosigkeit und Genußsucht, einen Uebermuth und Luxus, als ob man im tiefsten Frieden lebe. Eine New-Porker Zeitung schrieb am 24. Mai 1864: "Während des Winters hatten wir viele glänzende Masken= Die Damen trugen Anzüge zu so fabelhaft hohen Preisen, daß es unglaublich scheinen würde, wenn man nicht wüßte, wie unsere durch den Krieg reich gewordenen Spekulanten das Geld wieder verschleubern. Eine Dame trug ein prächtiges mit echten Perlen ge= sticktes Kleid aus Rose de Chine Satin; von ihrem Haupte wallte ein Schleier aus echten Spiten, mit Perlen gestickt, über ihre ganze Person. Die Göttin Diana wurde von einer jungen Dame repräs sentirt, welche ein ponceaurothes Kleid, auf dem goldene Bogen ein= gestickt waren, und Stiefelchen aus rothem Satin mit goldenen Absähen und Besähen trug. Gine Andere trug ein Kleid aus grünem Atlas mit Silbergarnirungen und grüne Schuhe, mit Silberspipen besetzt und silbernen Absätzen; ihr Haar war mit Silberstaub gepubert. Auch die Herren gaben diesem ausschweifenden Luxus der Damen wenig nach."

In ben Sübstaaten herrschte eine weit größere Noth. saßen lange nicht so viel Mittel, wie die Nordstaaten, mußten verhält= nißmäßig weit größere Anstrengungen machen und konnten ihre Armeen nur vollzählig erhalten durch den unbarmherzigsten Terrorismus in der Rekrutirung, Besteuerung und Contribuirung. Die fünf oder seche Staaten, auf welche sie reducirt waren, konnten sich kaum noch ber von Norben, Westen und Süben vordringenden Unionstruppen erwehren und waren an Gelb und Lebensmitteln schon fast erschöpft. In Virginien, Tennessee, Missisppi, Alabama und Florida waren schon Unionstruppen eingebrungen. Nur Nord= und Sübcarolina blieben noch unberührt, mit Ausnahme ber Seekuste, die von ber Unionsflotte blokirt war. Nur weil es die ganze Zukunft galt und weil überhaupt in ben Sübstaaten ein ritterlicheres Geschlecht weißer Männer zu Hause war, als in den Nordstaaten, wehrten sie sich so ausdauernd und mit so vielem Glück, ober wenigstens mit so großem Ruhme, benn obgleich immer zurückgebrängt, stegten ste boch beinahe in jeder Schlacht. Aber hinter ber freudigen Kriegslust ihrer Lager verbarg sich bitteres Elend der erschöpften Städte und Dörfer. Man las fürchterliche Schilberungen bieses Elends. Am meisten, hieß es, litten die gefangenen Unionstruppen, von denen viele verhungern mußten, weil ben Siegern selbst die Lebensmittel ausgingen. vielen Berichten sollen nordstaatliche Gefangene in Richmond verhungert sehn.

Die Kriegführung wurde von beiben Parteien grausam genannt. Obgleich die Parteigerüchte zu übertreiben pflegen, durfte man doch Bevölkerungen, unter benen schon so lange her die Rowdies verrusen waren, nichts Feines zutrauen. In den Sübstaaten wurde die Härte, mit der man die Gesangenen behandelte, zum großen Theil nur durch Noth veranlaßt. Nun waren aber in Richmond ungeheure Truppensmassen über ein Jahr lang zusammengedrängt und sehlten die Lebenssmittel. Die meisten Gesangenen waren südwärts nach Georgia gebracht worden. Im Sommer 1864 melbete eine Correspondenz der Augsb. Allg. Zeitung: "Bei Andersonville liegen seit Monaten über 30,000 Gesangene auf einem engen sumpsigen Kaum unter freiem Himmel. Die Lumpen, die man ihnen gelassen hat, bilden ihren einzigen Schutz gegen Sonne und Regen. Jeder bekommt täglich ein halb Pfund Maisbrod und zwei Unzen verdorbenes Pöckelsleisch." Wir werden auf diesen Gegenstand, der später zu einem merkwürdigen Proces sührte, aussührlich zurücksommen.

Im Jahr 1864 wurde Grant, der Eroberer von Biksburg und Sieger von Chattanooga, zum Obergeneral der Unionsarmee ernannt, konnte sich aber erst am 3. Mai in Bewegung setzen, um über den Fluß Rapidan zu gehen und den Angriff auf die Hauptstellung des Feindes in Richmond zu erneuern. Die Sübstaaten hatten hier ihre Hauptmacht unter Seneral Lee concentrirt und ein Ladyrinth von Verschanzungen angelegt, um der Unionsarmee jedes Vordringen unmöglich zu machen. Grant mußte diese Vertheibigungslinien also zu umgehen oder den Feind zu täuschen trachten, um an einem schwachen Punkte einzudringen. Lee aber war vorsichtig und hatte den Vortheil der kürzeren Linien, in denen er sich nach jedem bedrängten Punkte bewegen konnte. Daher bestand der Kampf zwischen Grant und Lee in langwierigen Manövern und Frontveränderungen, nur zuweilen unterbrochen durch Angrifssversuche, womit Grant aber nicht durchsbrang.

Man bemerkte übrigens damals zuerst eine bessere Haltung unter den Unionstruppen, als bisher. Grant hatte sich bei dem abgesonderten Corps, das er geführt, großes Vertrauen erworben. Durch die lange dauernde Kriegführung war der bessere Theil des Heeres geübter und abgehärteter geworben, hatte Lust am Kriege gewonnen, die Nothwendigkeit und die großen Vortheile der Disciplin begriffen und gelernt, einen Stolz in das echt soldatische Wesen zu sehen, während die schlechten, unzuverlässigen, seigen Elemente allmälig ausgeschieden waren. Wan hatte ganz dieselbe Ersahrung in der französischen Revolution gemacht, wo ebenfalls das erste Massensausgebot nichts getaugt hatte und sast überall davongelausen war, die der echte Soldatengeist sich ausbildete, der unter Napoleon so große Wunder vollbrachte.

Die Einschließung ber sübstaatlichen Hauptstadt Richmond, welche General Lee vertheibigte, burch die nordstaatliche Armee, welche Grant befehligte, gehört zu ben wichtigsten Vorkommnissen ber Kriege= geschichte überhaupt und war das großartigste Kriegsereigniß, was noch je in der neuen Welt erlebt worden war. Einzig in seiner Art hauptsächlich weil es bie außerorbentliche Befähigung ber germanischen Race zur Kriegskunst aufs neue glänzend bestätigte, sofern hier binnen wenigen Jahren aus ganz rohen und ungeübten, an langen Frieden gewöhnten Volkselementen vortreffliche Truppen und geniale Feldherrn hervorgingen. Merkwürdig sobann auch burch die große Menge von Opfern, welche bieser Krieg forberte, burch bie Menge von blutigen Schlachten, bie rasch aufeinander folgten, ja wochenlang sich fast täg= lich wiederholten. Merkwürdig endlich durch das zerrissene, dem An= griff höchst ungünstige Terrain. Denn eine Menge breite und schmale Gewässer, Sümpfe und Wälder zerschneiben bas Land zwischen Rich= mond und Washington. Ein Terrain, wie es sonst nur für Kriege ber Wilben, für Suerillas ober Räuber geeignet ist, wurde hier ber Schauplatz großer Hauptarmeen. Das Interesse an bem Kampfe um Richmond gewinnt sehr, wenn man ihn mit der Landkarte in der Hand verfolgt.

Die Energie der Nordamerikaner hat zwar dieses durchschnittene

Terrain burch Eisenbahnen einem raschen und ausgebreiteten Berkehr geöffnet, benn solche Bahnen gehen von Richmond nach allen Hauptrichtungen aus und gabeln sich in nicht weit von der Stadt entsernten
Stationen, so daß Lees in Richmond concentrirte zahlreiche Armee
auf den verschiedenen Wegen von Süden her immer Zusuhr genug erhielt.
General Grant mußte deshalb bei seinem Angriff auf die Eisenbahnen
und namentlich auf deren Knotenpunkte sein Augenmerk richten, um
die Wege abzuschneiden und weitere Zusuhren nach Richmond zu verhindern. Das nöthigte Grant, nach und nach beinahe einen sörmlichen Kreis um Richmond zu ziehen, um sich allmälig in den Besitz
der Eisenbahnen zu sehen, oder dieselben zu zerstören. Auch das
Klima muß bei diesem Kampse in Betrachtung gezogen werden. Bei
großer Hihe ist den Truppen Ruhe nöthig, bei Regenwetter werden
wegen des hier durchgängig vorherrschenden Lehmbodens die Straßen
saft unpassitzbar.

Während nun Grant, als der angreisende Theil, rastlos darauf bedacht war, theils eine Lücke des Gegners zu erspähen und durch eine rasche Ueberrumpelung des Feindes zu erreichen, wozu ihn die Einschließung Richmonds nur auf einem viel langsameren Wege sühren konnte, theils, wenn ihm solche raschen Schläge nicht gelangen, dem Feinde nacheinander alle Zusuhren abzuschneiben, trachtete das gegen Lee in concentrirter Aufstellung, beim Vortheil der inneren Linien, der auf seiner Seite war, und geschützt durch starke Schanzen, Verhaue und Gräben, wobei ihm die Beschaffenheit des Landes tresslich zu Statten kam, schnell überall dahin, wo der Feind ansgriff, hinreichende Streitkräfte zu werfen, um ihn abzuschlagen, sodann, wenn er von Nichmond etwas entsernt stand, nicht von dieser Stadt abgeschnitten zu werden, drittens die Eisenbahnknoten aufs zäheste zu vertheidigen, und viertens, wenn es irgend möglich war, Demonstrationen im Rücken des Feindes machen zu lassen, um dessen

Aufmerksamkeit von Richmond abzulenken, um der Stadt Washington einen Schrecken einzujagen und auch um Zusuhren abzusangen und Proviant nach Richmond zu bringen.

Das Hauptinteresse bes Kampses brängte sich um Richmond und bessen nächste Umgebung, insbesondere um Fredericsburg und Falmouth am Rappahannot, Orange-Court-House an der Birginia-Centralbahn, um Spottsplvania zwischen jenen beiden, City-Point an der Mündung des Appomator in den James und endlich die Stadt Petersburg, das Hauptbollwert Richmonds im Süden. Seitwärts von diesem Kriegsschauplatz, aber in nächster Nähe, war das Shenan-boahthal, welches sich gegen Norden össnet in der Richtung von Washington, und das rechte User des James-Flusses im Osten von besonderer Wichtigkeit, weil das eine die Verbindung mit den Kordstaaten beherrschte, von dem andern aus Petersburg am leichtesten angegriffen werden konnte. Im ersteren ließ Grant ein Armeecorps unter General Sigel zurück, am James-Flus aber ließ er den General Butler gegen Petersburg operiren.

Grant selbst ging mit der Hauptarmee in den ersten Tagen des Mai 1864 über den Fluß Rapidan in die s. g. Wilderneß hinein, eine große Waldung, nur um den wachsamen Feind zu täuschen. Denn in so eine Wildniß pflegt man mit einer großen Armee nicht hineinzumarschiren. Grant rechnete also darauf, Lee werde ihn von einer ganz andern Seite her erwarten und es werde ihm gelingen, benselben, der ihm entgegengerückt war, von Richmond abzuschneiden. Allein er täuschte sich. Lee hatte zwar nichts gemerkt und seinen Uebergang über den Fluß nicht verhindert, war aber schon am Tage nach Grants Uebergange, am 5. Mai, im Anmarsch und griff seine vorgeschobenen Colonnen mit solcher Heftigkeit an, daß sie zurückgeworfen wurden. Aber auch Grant verlor keinen Augenblick die Seistesgegenwart, ordnete in dem schwierigen Waldrevier seine Truppen

aufs zweckmäßigste und wies ben kühnen Angriff in einem blutigen Kampf zurück, bem erst bie Nacht ein Enbe machte. Am anbern Morgen begann ber Kampf von neuem, Grant griff zuerst an, erzürnt barüber, daß ihm sein erster Plan, ben Feind zu hintergehen, nicht gelungen war. Lee aber hatte Verstärkungen erhalten und am Nachmittag neigte sich ber Sieg auf seine Seite, als Grant noch zur rechten Zeit eine frische Division an sich zog und ihn energisch zurückwarf. In ben folgenden Tagen machte Lee eine Schwentung und nahm eine starke Stellung am Flusse Po, wodurch er Grant am Vorrücken gegen Richmond hinderte. Am 9. Mai war Grant schon wieber an ihm, boch wegen Ermübung ber Truppen blieb ber Kampf ohne Entscheibung. Am folgenden Tage wurde mit Erbitterung gekämpft, am 11. nur geplänkelt. Am 12. ließ sich eine sübstaatliche Brigade vom norbstaatlichen General Hancock beim Frühstück überraschen. General Burnfibe unterstützte Hancock. Run kam aber Lee und schlug sie wieder zurück. Man kämpfte so hitzig, daß ein heftiger Platregen und Sturm gar nicht beachtet wurde. Der Walb ging hier in offenes Land über, so daß die Kanonen freien Spiels raum hatten und ihr Donner alles übertäubte. Die Schlacht wüthete 14 Stunden lang fort bis in die Nacht und kein Theil hatte gesiegt. Doch war der Vortheil insofern auf Grants Seite, als hauptsächlich burch Hancocks glücklichen Ueberfall 8000 Gefangene und 18 feinb= liche Geschütze in seine Hände gefallen waren.

Die Truppen waren sehr erschöpft. In einer einzigen Woche hatten sie fast täglich gekämpft, Grant hatte nicht weniger als 25,000 Mann und 16 Generale, Lee 18,000 Mann und 13 Generale verloren. Das waren die benkwürdigen Schlachten in der Wilderneß, die noch nichts entschieden.

Lee war noch so zuversichtlich, daß er am 19. Mai eine Diversion in Grants Rücken machen ließ, um bessen Train wegzufangen. Wer vo man ihn suchte. Dagegen umging jetzt Grant Lees eigene Stellung auf seiner rechten Flanke und brohte ihn aufs neue von Richmond abzuschneiben. Lee aber paßte auf und schob sich Grant mittelst eines Gewaltmarsches abermals vor. Da es Grant bisher nicht gelungen war, den Feind durch einen Angriff Stirn gegen Stirn zu überwältigen, mußte er es wieder mit einer Umgehung versuchen, und that es in südlicher Richtung. So umschlichen sich beide Feldeherrn wie zwei Ringer, die nicht wieder angreisen wollen, ehe sie einer am andern die schwache Seite gefunden haben.

Unterdeß ließ ber umsichtige Lee ben General Sigel durch ben General Early aus dem Shenandoahthal hinauswerfen. Der arme Sigel, unser deutscher Landsmann, derselbe babische Lieutenant, der 1849 die rebellische Armee in Baben befehligt, aber auch hier keine Lorbeern gesammelt hatte, war zwar, weil Grant und Lincoln es mit ben zahlreichen Deutschen in ber Union nicht verberben wollten, zum Chef eines Armeecorps von 20,000 Mann ernannt worden; aber man scheint wenig Werth barauf gelegt zu haben, baß er etwas Großes leisten solle. Ohne Zweifel war bei der englischen Vollblut= race, die noch keinen ernsten Krieg burchgemacht hatte, einige Eifer= sucht gegen beutsche Offiziere] im Spiel, die schon mehr Pulver ge= rochen hatten. Doch ber Grund, warum Sigel gegen die ihn ans fallende Uebermacht im Shenanboahthal nicht unterstützt wurde, war wohl ein anderer. Grant war im Süben vorgerückt, um Richmond von hinten zu fassen, benn bas war sein Hauptaugenmerk. Er wollte sich nicht von Lee wieber rückwärts nach dem Norden manövriren lassen und achtete auch einen kleinen Verlust im Norden nicht, weil er wohl wußte, Lee musse, um sich seiner zu erwehren und Richmond zu beden, in der Nähe bleiben und habe nicht Truppen genug übrig, um ben allerdings offenen Weg nach Washington einzuschlagen und

biese Stadt ernstlich zu bedrohen. Also wurde Sigel bei New-Market bermaßen geschlagen, daß seine Truppen in Unordnung davonstohen. Die ungeheueren Vorwürse aber, mit denen man grade ihn übershäuste, während anglo-amerikanische Senerale, die auch Niederlagen erlitten hatten, viel glimpflicher weggekommen waren, scheinen zu besweisen, daß sich wirklich nationale Eisersüchtelei an ihm hat reiben wollen.

Auf der Ostseite des Kriegsschauplatzes war General Butler am James-Fluß vorgegangen und hatte keinen Widerstand gefunden, außer daß seine Schiffe auf dem Fluß durch Torpedos incommodirt waren. Erst vor City-Point warfen sich ihm die von Beauregard geführten sübstaatlichen Truppen entgegen und schlugen ihn am 16. Mai zurück. Butler verlor hier 2000 Mann.\*) Doch behauptete er sich in einer festen Position gegen alle weiteren Angrisse bei Bermuda-Hündred.

Das alles geschah noch im Mai. Aber am 2. Juni maßen sich bie Hauptarmeen von Grant und Lee schon wieder in einer Hauptsschlacht bei Coldsharbor, indem sie nach den bisherigen wechselsseitigen Umgehungen wieder einmal Stirn gegen Stirn rannten. Diese Schlacht siel nicht glücklich für Grant aus. Seine Angrisse wurden abgeschlagen und er verlor 7000 Mann, während Lees Versluft nur 2—3000 betrug. Dennoch ließ Grant sich nicht schrecken, sondern setze über den James-Fluß, um Richmond um jeden Preis von Süden her anzugreisen und sich zu diesem Zweck mit Butler zu vereinigen. In Washington war man sehr unzufrieden damit, denn man fürchtete, Lee werde auf dem offen gelassenen Wege einen Stoß

<sup>\*)</sup> Es klingt etwas fabelhaft, wenn berichtet wird, seine Truppen hätten sich in der Dämmerung vor der Verfolgung des Feindes dadurch geschützt, daß sie die Bäume des Waldes in der Kniehöhe mit Orähten verbunden hätten, über welche die Verfolger gefallen sehen, was sie stürzen gemacht und aufgehalten habe.

Brant richtig vorausgesehen hatte, nicht geschah und nicht geschehen konnte, denn Grants Truppen waren von Süben her der Stadt Betersburg schon so nahe gekommen, daß Lee sie zu entsehen eilen mußte. Der nordstaatliche General Kaut drang am 9. Juni wirklich schon mit seiner Reiterei in die Straßen des schwach besehten Betersburg ein, mußte es aber wieder verlassen, weil er vom Fußvolk keine Unterstützung erhielt. Die Borwürse, die ihn trasen, wurden glücklich von ihm widerlegt und er sür schuldlos erklärt. Inzwischen konnte Butler, da die ihm gegenüberstehenden südstaatlichen Truppen abziehen mußten, um Betersburg schützen zu helsen, am 16. Juni wieder vordringen.

Nachbem Grant sich überzeugt hatte, baß er Richmonds nicht eher Meister werben würde, ehe er basselbe von seinen Zufuhren abgeschnitten hätte, ließ er am 21. Juni bie WelbonsBahn angreifen, eine seiner allzu unvorsichtig vorgehenden Brigaden sah sich aber plötlich umringt und gefangen und auch die nachkommenden Corps wurden in den folgenden Tagen zurückgebrückt. Sbenso unglücklich kämpften bie norbstaatlichen Truppen im Shenanboahthal. Hier wurde ihr General Hunter ebenso geschlagen wie früher Sigel, am 28. Juni. Diesmal gingen die sübstaatlichen Truppen unter General Early wirklich im Shenandoahthal vor und machten einen Einfall in Mary= land, wo sie viel raubten, ohne jedoch nach Washington vorzubringen. Diese Demonstration änderte durchaus nichts an Grants festem und Hugem Plane, Richmond von allen seinen Verbindungen abzuschneiben. Während er selbst in der Nähe von Richmond blieb und Lee hier fesselte, so daß berselbe nicht baran benken konnte, Truppen genug zu entsenden, um Washington ernstlich zu bedrohen, entsandte Grant ben energischen General Sherman, um bas ganze Terrain, aus welchem Richmond bisher seine Verstärkungen und Zusuhren erhalten hatte,

burch einen kühnen Zug mitten burch bie Sübstaaten bis an bas atlantische Meer zu jeder weiteren Unterstützung Richmonds unfähig zu machen. Erst am 26. Juli sing Grant seine Operationen vor Richmond von neuem an und hoffte, Lee werbe, um diese Hauptstadt zu beden, Petersburg entblößen, auf welches er jett einen Gewalts= angriff machen ließ, ber jedoch am 30. Juli kläglich mißlang. Durch bas Sprengen einer Mine zertrümmerte er bas Hauptfort von Peters= burg, ließ 120 schwere Geschütze gegen die Stadt spielen und den ersten Schrecken benutzen, um die Division Burnsides schnell in die Stadt zu werfen. Sie brang auch ein, stieß aber unerwartet auf neu aufgeworfene Erdwerke und in ein solches mörderisches Feuer, baß sie in der trichterförmigen Bresche steden blieb und sich nach schrecklichen Verlusten gefangen geben mußte. Damit war das ganze Unternehmen mißlungen; Lee behauptete Petersburg und Grant mußte sich mit einem Verluft von 6000 Mann zurückziehen. Schuld wurde auf einige Negerregimenter geworfen, die im scheibenben Augenblick nicht tapfer genug ausgehalten hätten. Lee benutte seinen Sieg sogleich, um, was ihm die sübliche Stellung Grants gestattete, wieder durch seine schnelle Reiterei einen Einfall in Maryland machen und aus bieser reichen Gegend Beute und Vorräthe nach seinem Lager schleppen zu lassen. Die Stadt Washington sah sich baburch wieder nahe bedroht und war in großer Aufregung. Doch zogen sich die Feinde wieder zurück.

Erst am 14. August bei großer Hitze machte Grant wieder einen Angriff auf das Fort Darling am James-Fluß, konnte es aber nach einem mehrtägigen Kampse nicht einnehmen. Am 25. griff er abermals die Weldon-Bahn an, aber eben so vergedens. Nun hielt er sich wieder ruhig, um den Erfolg von Shermans Expedition abzuwarten, denn wenn diese gelang, brauchte er sich nicht mehr in vergeblichen Angriffen gegen allzu feste Positionen zu erschöpfen. Auf

Richmond beschränkt und ohne fernere Unterstützung vom Süben her mußte Lee trot seines Felbherrntalents und trot ber Tapferkeit seiner Armee aus Mangel an Lebensmitteln unterliegen. Schon jest im September waren die Lebensmittel in Richmond und Petersburg verringert und besonders das Fleisch sehr selten geworden, weshalb der fübstaatliche General Hampton mit ungeheurem Jubel empfangen wurde, als es ihm burch einen keden Hanbstreich gelungen war, ben Unionstruppen unversehens 25,000 Ochsen aus ihrem Depot wegzufangen und glücklich nach Petersburg zu bringen, am 15. September. Dagegen wurde Carly wenige Tage später burch ben von Grant abgeschickten General Sheriban im Shenanboahthal zurückgeschlagen, am Flusse Opequoin. Early wagte am 19. October noch einmal einen Angriff, wurde aber nochmals geschlagen, indem Sheridan, welcher anfangs noch fern war, in größter Schnelligkeit herbeieilte und grabe zur rechten Zeit kam, um die Nieberlage seiner Truppen in einen glanzenben Sieg zu verwanbeln.

Da ber Süben sich so mannhaft vertheibigte, machte die bemostratische Partei im Norden und Westen eine neue Anstrengung. Die Zeit, in der ein neuer Präsident der Union gewählt werden sollte, rückte nahe und die demokratischen Stimmen erklärten sich für Maccelellan, ohne Zweisel eine unglückliche Wahl, da dieser General seinen übeln Ruf als Feldherr nur noch mehr verdunkelte, wenn er als Wertzeug einer Partei erschien, der seine Niederlagen erwünscht geswesen waren. Eine kleine, sittlich edlere Partei suchte Fremont an die Spike der Union zu bringen, war aber so wenig zahlreich, daß Fremont selbst zurücktrat, um die Stimmen nicht zu zersplittern. Am 10. August wurde zu New-Pork ein Riesenmeeting abgehalten sür Mac-Clellan unter Hohn und Verwünschungen für Lincoln. Zu dersselben Zeit versammelte sich ein großer Demokratencongreß im Westen zu Chicago in demselben Sinne und sür Mac-Clellan. Ihr Pro-

gramm war, man solle zwar die Sübstaaten nöthigen, wieder in die Union einzutreten, aber die Sclaverei nicht ausheben. Dagegen hielt Seward eine gewaltige Bede, worin er entschieden für Lincoln Partei nahm und die Rettung der Union allein vom Festhalten an Lincolns Politik und Präsidentschaft erwartete.

Alle diese Parteidemonstrationen würden noch kaum etwas entschieden haben, wenn sich nicht das Waffenglück dem Norden zuge= wendet hätte. Zwar wurde noch am 19. October ein kleiner Einfall von Anhängern des Sübens von Canada aus in die Vereinigten Staaten gemacht, bei St. Albans, um Lincolns Partei im Rücken anzugreifen, allein ohne anbern Erfolg, als bag baburch bie Canadier und die englische Regierung ein wenig compromittirt wurden. Richmond hielt die große Potomacarmee unter Grant nicht nur ihre Positionen fest, sondern errang auch neue Vortheile. Mit welchem Geschick sich auch Lee vertheibigte und überall hin, wo er einen An= griff erwartete, neue Verschanzungen aufwarf, Grant war ihm boch an Truppenzahl überlegen und erhielt immer neue Verstärkungen. Im Verlauf des Jahres wurde auch in entfernten Gegenden, wenn auch nur mit kleinern Mitteln gekämpft. Banks, ber von NewsOrleans aus bie südlichsten Staaten säubern wollte, erlitt im April eine kleine Nieder= lage. In Tennessee griffen die Conföderirten unter General Forest in bemselben Monat das Fort Pillow am Missisppi an. capitulirte, die Belagerer brachen aber die Capitulation und mordeten 400 Negersolbaten, die zur Besatzung gehört hatten, auf die graus samste Weise. Die unionistische Flotte unter Ferragut belagerte bas Fort Mobile vergebens, ebenso Porter bas feste Willmington. gegen gelang es einem Kriegsschiff ber Union, bem Kerseage, an ber Nordfüste Frankreichs nahe vor dem Hafen von Cherbourg das berüchtigtste Caperschiff ber Sübstaaten, ben Alabama, ben es lange vergeblich gesucht hatte, endlich zu ertappen und auf ber Stelle in ben Grund zu bohren. Semmes, ber Capitan des Caperschiffs, konnte sich mit seinen Leuten retten und wurde in England wie ein großer Held geseiert, obgleich er als gemeiner Seeräuber seine Brustalitäten immer nur an wehrlosen Kaufsahrteisahrern ausgeübt hatte und sebem ernsten Kampf seige ausgewichen war.

Die wichtigste Unternehmung, welche die Streitkräfte der Union auf einem andern Kriegsschauplatz als am Potomac aussührten, war die große Diversion, welche General Sherman nach Grants großeartigem Plane den Consöderirten im Rücken machte. Es kam nämslich Grant nicht blos darauf an, Richmond in nächster Rähe zu cerniren, sondern auch zu verhüten, daß ihm neue bedeutende Streitkräfte aus den südlich gelegenen Staaten zu Hülse kommen komten. Mso wurde Sherman ausersehen, in Georgien einzusallen, dort alles zu alarmiren, alles, was dort von consöderirten Truppen vorhanden war, einzeln zu schlagen, oder wenigstens von Richmond abzuziehen, alle Vorräthe, die nicht mitgenommen werden konnten, zu zerstören und womöglich quer durch die Südstaaten die zum atlantischen Meere vorzubringen und sich hier mit der unionistischen Flotte in Verdindung zu sehen.

Sherman war als junger Mensch ein bei ben Damen sehr beliebter Lieutenant in Charleston gewesen. Dann wurde er Ingenieurshauptmann, zog aber plötzlich die Unisorm aus und sing ein Banquiersgeschäft im goldreichen Calisornien an, hatte jedoch kein Glück und trieb sich mehrere Jahre an verschiebenen Orten als Abvokat herum, bis ihm seine alten Freunde in der Armee die Stelle eines Präsidenten der Militärakademie in Louisiana verschafften. Als der Bürgerkrieg ausbrach, erklärte er, keine menschliche Rücksicht werde ihn jemals bewegen, gegen den Süden zu kämpsen. Und doch war es ihm besschieden, nicht nur in die Nordarmee einzutreten, sondern auch der südsstaaklichen Union den Todesstoß zu versehen. Man erklärt das

einfach aus seinem Ehrgeiz. Dieser Sherman hatte sich früher schon bei ber Potomacarmee ausgezeichnet, weshalb er mit ber wichtigen Operation im Süben beauftragt wurde. Er burfte 40,000 ausgesuchte Veteranen und viele Pferbe mitnehmen, um sich rasch bewegen zu können, und hatte ben Auftrag, während Grant mit ber Potomac= armee die Hauptarmee ber Sübstaaten bei Richmond im Schach hielt, bie wichtigsten Hülfsquellen ber lettern im Süben zu zerstören. Er sollte zunächst burch Georgien bis an die Meereskuste vorbringen, sich bort bes Seeplates Savannah bemeistern und mit der Unions= flotte in Verbindung setzen, dann in Carolina eindringen, das schon so lange von der Seeseite vergeblich belagerte Charleston von der Landseite her einnehmen und bann gegen Richmond ziehen, auf biesem weiten Halbkreise aber alle Eisenbahnen zerstören, alle Vorräthe wegnehmen ober vertilgen, die sübstaatliche Rekrutirung hemmen, die Neger befreien, aber auch zugleich burch strenge Disciplin und wohl= wollendes Benehmen gegen die friedliche Bevölkerung dieselbe für die Union zu stimmen und zum Abfall von Davis zu bewegen suchen. Der Zweck von Shermans Expedition wurde so geheim gehalten, daß seine eigenen Truppen nichts davon erfuhren, und daß er durch geschickte Manöver ben Feinb täuschen konnte. Zum erstenmal in diesem Kriege standen im Hauptquartier ber Union tüchtige Männer an ber Spitze, wurde ein genialer Feldzugsplan gefaßt und eben so genial ausgeführt.

Auch die Armee war tüchtiger geworden. Binnen vier Jahren, berichtet Sonder, bildete sich ein Kern von s. g. Veteranen, die freis willig ihre Dienstzeit verlängerten, beisammen blieben und tüchtige Soldaten wurden. "Die gesammte Infanterie trug am Leibkoppel Haubajonnet und Patrontasche; das Lederzeug war schwarz; jeder Mann sührte sein auf dem Tornister aufgeschnalltes Kochgeschirr bei sich. Die Unisorm bestand aus einem blautuchenen, ziemlich langen

Rod und blauen Pantalons, welche von Offizieren und Leuten in bie langgeschäfteten Stiefeln gesteckt wurden. Der Mantel war von starkem Tuch und hatte einen ziemlich langen Kragen, ber ben Tor= nister bebeckte und vor dem Nagwerden schützte. Das Casquet, eine blautuchene Mütze mit großem horizontal stehendem Schirm war nicht sehr kleibsam, aber bequem und praktisch; an bem Casquet waren bie von den commandirenden Generalen, nach völlig freier Wahl angenommenen und eingeführten, aus farbigem Tuch ober Metall geschlagenen Corps= und Divisionsabzeichen, in Gestalt eines Ablers, eines Sternes, einer Eichel 2c. befestigt. — Die von ben Staaten New-Pork und Pennsplvanien gestellten Regimenter wichen mitunter von der allgemeinen Uniformirung ab und waren nicht selten sehr phantastisch in Roth, Blau, Grün ober Grau gekleibet. Solche Re= gimenter führten auch besondere Bezeichnungen wie z. B. Feuer=, Zuaven-, Lafayette-Garbe, Steuben-Regiment 2c. Die Infanterie ber Unirten besaß Ende 1862 sehr verschiedene Güte; die meisten Regi= menter, namentlich die der Freiwilligen, ließen in Betreff ihrer takti= schen Ausbildung, ihres Respectes vor den Vorgesetzten, ihrer Disciplin und der innern Ordnung Manches zu wünschen übrig; bagegen be= saßen alle eine außerorbentlich große Marschfähigkeit, viel Gebulb und Ausbauer in Widerwärtigkeiten, starke Willenskraft und große Praxis im Lager= und Bivouakleben, Wege= und Brückenbau; ber amerikanische Solbat ist im Allgemeinen schweigsam und ernst, be= schäftigt sich aber lebhaft mit Politik und ist den geistigen Getränken so sehr ergeben, daß der Verkauf berselben in den Lagern und auf ben Märschen gänzlich untersagt werben mußte."

Die Reiterei der Union war anfangs am übelsten bestellt, wähsenb die der Sübstaaten vortrefflich war. Die reichen Plantagensbesitzer und ihre Angehörigen waren geborene Reiter und brachten die berittenen Hirten der Weideländer aus Texas mit. Das Krämers

volk im Norden wußte dagegen nicht mit Pferden umzugehen. Hier kosteten die Pferde ein ungeheures Gelb und ein guter Theil davon ging an schlechter Pflege zu Grunde. Es dauerte lange dis man hier eine Besserung erreichte. Die Nordstaaten erfanden sogar nach und nach eine neue, ihnen sehr nütliche Truppe, nämlich eine auf Maulthieren beritten gemachte Infanterie mit viel rascherer Bewegung als das gewöhnliche Fußvolk.

In Bezug auf Artillerie und Marine erlangten die Nordstaaten eine große Ueberlegenheit über die Sübstaaten. Hierbei offenbarte sich der überschwängliche Sinn der Pankees. Nicht nur in den Panzersschiffen, sondern auch in den riesenhaften Parrotgeschützen lag etwas Phantastisches. Von den letztern bemerkte man übrigens, daß sie häufig zerplatzen.

Die Sübstaaten hatten an Beauregard und Lee schon längst ausgezeichnete Generale, doch war ihnen bisher die Unfähigkeit ober ber Verrath im Lager der Nordarmee zu statten gekommen, auf welche sie jetzt nicht mehr rechnen konnten. Auch hatten sich die Sübstaaten durch übermäßige Anstrengung schon bedeutend erschöpft. Von Ansang an schwächer als die Nordstaaten reichte die Zahl ihrer wassensang mannschaften nicht mehr aus, um den unaushörlich wachsenden Streitzmassen des Nordens überall, wo es nöthig war, hinlänglichen Widersstand zu leisten. Um Nichmond zu halten, mußten dort sast alle ihre Truppen concentrirt werden. Auf Nebenpunkte legten sie weniger Gewicht. Sie ließen daher nur Johnston, den nachher Hood ersette, in einer nicht ausreichenden Stärke gegen Sherman operiren.

Gleichwohl war Shermans Aufgabe immerhin schwierig, benn er kannte die innern Zustände der Südstaaten nicht, auch nicht die Stärke der gegen ihn zu verwendenden Truppen. Er mußte in zum Theil unwegsamen Gegenden vorsichtig eindringen auf einer langen Operationslinie, fern von aller Verbindung mit dem Norden und seinen natürlichen Hulfsquellen. Er mußte Menschen und Pferbe verproviantiren in zum Theil nur sparsam bewohnten Landschaften. Nachdem er seine Truppen am Ende bes April in Chattanooga con= centrirt hatte, nämlich die kleinen Heertheile, die bisher einzeln in Tennessee, Kentucky und am Ohio gestanden und die, weil sie bort nicht mehr nöthig waren, burch Milizen ersetzt werben konnten, brachte Sherman im Ganzen 98,000 Mann mit 254 Geschützen zu= sammen, und zwar gute, schon in längerm Krieg erprobte Solbaten. Johnston, ber ihn aufhalten sollte, konnte nur 71,000 Mann zu= Sherman hatte jedoch mit viel Terrainhindernissen sammenbringen. zu kämpfen und Johnston verfehlte nicht, alle wichtigen Pässe, wo er durchkommen mußte, zu besetzen und die Wege ungangbar zu machen. Sherman aber befolgte Grants System, burch Umgehung ber gefähr= lichen Punkte bem Gegner zuvorzukommen, ober ihn wenigstens zu zwingen, baß er bie eingenommene feste Stellung wieber verlassen mußte. So umging er Johnstons feste Stellung bei Dalton und griff ihn bann am 14. Mai bei Resaca mit solcher Gewalt an, baß Johnston nach zweitägigem heftigem Wiberstand weichen mußte. Durch diesen Sieg öffnete sich Sherman ben offenen und am meisten cultivirten Theil Georgiens, wo er mehr Lebensmittel und bequemere Wege fand. Am 28. Mai griff ihn Johnston am Allatoona=Passe heftig an, jedoch ohne Erfolg. Aber auch Sherman wurde am 27. Juni, als er Johnston am Kenesawgebirge angriff, von bemselben zurückgeworfen.

Trotz dieser Aufhaltungen konnte doch Sherman, weil er die überlegenere Truppenzahl hatte, allmälig immer weiter vorrücken und bedrohte schon die wichtige, stark besessigte und reich mit Vorräthen versehene Stadt Atlanta. Weil nun Johnston nicht so glücklich gewesen war, die gesährliche Diversion Shermans zu vereiteln, wurde er abberusen und an seiner Stelle erhielt der seurige General Hood

bas Commando. Dieser energische Mann machte nun mit seinen geringen Mitteln in der That dem Feinde viel zu schaffen. Der Muth ber Conföderirten ist grade in diesen letten Stadien des Bürger= kriegs noch mehr zu bewundern, als er es im Anfang und in den Tagen bes Sieges war. Hoob hatte nur noch 49,000 Mann, mit benen er Atlanta vertheibigen sollte, aber er ersetzte die Zahl burch Am 20. Juli überfiel er einen Theil ber feinblichen Armee plötlich im Walbe und nur bie Geistesgegenwart ihrer Artillerie schützte die Unionstruppen vor einer schmählichen Nieder= Sherman war seitbem sehr vorsichtig, um seinem Gegner lage. keine neue Blöße zu geben, und da er sich überzeugte, Atlanta seh zu fest, als daß er es leicht einnehmen könnte, hoffte er einen glücklichen Coup ausführen zu können, indem er plötzlich seine Reiterei sübwärts nach Maçon eilen ließ, um die bort befindlichen zahlreichen Gefangenen von der Unionsarmee zu befreien und zugleich die Eisen= bahn baselbst zu zerstören, und jebe Zufuhr vom Süben aus nach Atlanta abzuschneiben. Aber seine Reiter kamen zu spät, bie Ge= fangenen waren schon entfernt worden, ja ein Theil ber unionistischen Reiterei gerieth auf dem Rückwege in einen Hinterhalt und verlor 3000 Mann. Weil aber Sherman fortfuhr, Atlanta von seinen Ver= bindungen abzuschneiben, glaubte Hood, sich daselbst nicht mehr länger halten zu können, und räumte die Stadt unversehens in der Nacht auf den zweiten September, nachdem er das sämmiliche Pulver, fämmtliche Lokomotiven und Waggons ber Gisenbahn, 1000 Ballen Baumwolle und alle Vorräthe hatte in die Luft sprengen ober ver= brennen lassen.

Sherman sollte durch kleine Truppenbewegungen in seinem Rücken verlockt werden, sich zurückzuziehen, was die Confiderirten umsomehr hofften, als der Winter im Anzug war und die Unionstruppen nicht genug Lebensmittel auftreiben konnten. Aber Sherman ging von

seinem Plane nicht ab und ließ sich nur Zeit, um burch Fouragierungen und Razzias den Proviant auszubringen, den er brauchte. Den größten Vorrath davon hatte er in Matoona zusammendringen
lassen, weshald Hood diesen Ort unversehens übersiel. Aber der
unionistische Commandant, General Corse, der etwa 2000 Mann dei
sich hatte, vertheidigte sich am 5. October auss ritterlichste, die Sherman ihm zu Hülse kam. Nun wich dem letztern Hood wieder aus
und um sich von ihm nicht in der Irre herumsühren zu lassen, überließ Sherman dem General Thomas den kleinern Theil seines Heeres,
um ihn zu versolgen, und brach selbst mit dem größern Theile, der
noch 50,000 Streiter zählte, gegen Osten auf, um die wichtige Stadt
Savannah am atlantischen Meere zu erreichen.

Seneral Thomas vollzog seinen Auftrag mit vielem Geschick. Hood hatte, indem er sich an die Grenze von Tennessee zurückzog, sich bis auf 36,000 Mann verstärkt und griff den von Thomas voran geschickten General Shosield am 30. November dei Franklin mit großer Uebermacht an, allein Shosield hielt mit der äußersten Tapferzeit aus, schlug alle Stürme zurück und wurde nach wenigen Tagen von Thomas unterstützt, der nun seinerseits Hood in Nashville anzgriff, am 15. und 16. Dezember. Hier wurde Hood trotz der hartsnäckigsten Gegenwehr total geschlagen und konnte nichts Ernstes mehr unternehmen.

Nachbem Hood nicht mehr im Stande gewesen war, Sherman von seinem Marsch zum Meere nach dem Westen zurückzumandvriren, machte Lee doch noch einen Versuch, durch Alarmirung des Westens Grants Ausmerksamkeit von Richmond auf einen andern Punkt hinzulenken und seine Streitkräfte zu theilen. Die Umstände waren für Lee nicht ganz ungünstig. Im Staate Missouri, wie auch in Kansas, hatten die Considerirten zahlreiche Anhänger; wenn man ihnen einen militärischen Kern gab, konnten sie zur Lawine anwachsen. Lee schickte

also ben General Price, ber etwa 20,000 Mann zusammengebracht hatte, im September nach Missouri, wo ihm ber unionistische General Rosentranz ansangs nur geringe Streitträfte entgegenstellen konnte. Nun bilbeten sich auch gleich consöberistische Freischaaren und plünderten unionistisch gesinnte Stäbte, namentlich Glasgow und Sedalia, wobei sich ein gewisser Andersen als Ansührer durch die größte Frechteit hervorthat. Allein Price besaß keine rechte Energie, wurde von Rosentranz, als berselbe mehr Truppen um sich gesammelt hatte, am 22. October bei Independence auss Haupt geschlagen und mußte auf der Flucht seine reiche Beute zurücklassen.

Unter so günstigen Umständen setzte nun Sherman seinen kühnen Marsch zum atlantischen Meere fort, ohne ferner auf irgend einen erheblichen Wiberstand zu stoßen. Nachbem er am 22. November Mil= lebgeville besetzt hatte, von wo der Gouverneur und der gesetzgebende Körper Georgiens geflüchtet waren, ließ er wieber alles von Lebens= mitteln zusammenraffen, was nur gefunden werben konnte, und auf Packthieren fortbringen, um ben Winter über mit seiner Armee nicht Hunger zu leiben, und zerstörte fortwährend Gisenbahnen und Brücken, um jeben ferneren Zuzug nach Richmond zu verhindern. 10. Dezember stand er vor der Stadt Savannah. Hier befanden sich 7000 Mann und noch mehrere Tausend schnell zusammengeraffte Milizen unter dem conföderirten General Harbee, der eine gänzliche Einschließung ber Stadt nicht abwartete, weil er sie gegen Shermans Uebermacht auf die Dauer boch nicht hätte vertheibigen können. Er verfuhr also hier, wie Hood in Atlanta und räumte die Stadt auf bem einzig noch offenen Wege, welcher burch Moräste führte, in ber Nacht auf ben 22. Dezember, hatte aber keine Zeit mehr, um bie reichen Vorräthe baselbst zu zerstören, ober er that es aus Schonung für die Einwohner nicht. Somit blieben hier nicht nur 150 Geschütze, sonbern auch zahllose Eisenbahnwägen und Locomotiven und nicht

weniger als 30,000 Ballen Baumwolle zurück, die in Shermans Hände sielen. Dieser glückliche General zog nun auch hier Versstärkungen an sich, während ihm fast gar kein Feind mehr gegenübersstand. Er hatte jetzt wieder 70,000 Mann beisammen.

In Richmond erregten die Fortschritte Shermans keinen geringen Schrecken, benn wenn es ihm gelang, gegen Richmond vorzu= rücken und sich mit Grants Hauptarmee zu vereinigen, so waren bie Sübstaaten verloren. Lee wollte wenigstens die Katastrophe noch so lange als möglich aufhalten und da er aus seiner centralen Stellung bei Richmond unmöglich mehr Truppen abgeben konnte, um sie Sher= man entgegenzuwerfen, entsandte er ben trefflichen Beauregard, um alle Garnisonen, die man irgend enthehren konnte, zusammenzuraffen und einen neuen Streithaufen zu bilben, ber bas Vorbringen Sher= mans wenigstens noch eine Zeit lang aufhalten sollte. So wurden also die Städte Charleston, Georgetown, Kingston 2c. von ihren Be= satzungen freiwillig geräumt. Beauregard, welcher Charleston, wo vor vier Jahren die Rebellion ihren Anfang genommen, bisher aufs zäheste vertheidigt hatte, war nicht mehr stark genug, den wichtigen Posten am Meere gegen ben Angriff von ber See und vom Lanbe her zugleich zu vertheibigen, kam baher bem Angriff Shermans zuvor, verbrannte die Stadt mit ihren Vorräthen und zog ab, am 17. Februar 1865. Dasselbe Glück hatte Sherman im Innern von Sübcarolina, bessen Hauptstadt Columbia er einnahm, nachdem der sübstaatliche Gene ral Wabe Hampton sie in Brand gesteckt hatte und gestohen war. Derselbe hatte ungeheure Massen von Baumwolle auf die Straßen schütten und anzünden lassen und vom Winde getrieben hatte bie Baumwolle die ganze Umgebung der Stadt wie mit Schnee bedeckt. An 3000 Häuser verbrannten. Unterdeß wurde auch der wichtige Hafen von Willmington an ber Sübostspitze Carolinas von ben Unionisten unter General Butler zu Lande und unter Abmiral Porter

zur See angegriffen und zwar lange tapfer vertheibigt, mußte aber endlich unterliegen, als Sherman Raum gewann, den General Shosfield auch noch gegen Willmington zu entsenden. Die Besatung von Willmington entwich in der Nacht auf den 22. Februar, nachdem sie noch die Eisenbahnbrücke, 1000 Ballen Baumwolle und andere Vorzräthe verdrannt hatte. Das Heer, womit Beauregard gegen Shersman operiren sollte, war nach so großen Verlusten zu schwach, um seiner Aufgabe zu genügen. Beauregard, der bisher nie den Muth verloren hatte, gab nun doch das Commando an Johnston ab, der noch weniger ausrichten konnte.

Sherman rückte am 17. März nach Goldsboro vor und warf Johnston nach schwacher Gegenwehr zurück. Da er zunächst keinen ernsten Angriff mehr zu besorgen hatte, verließ er seine Armee auf kurze Zeit und eilte von Beausort aus zu Schiffe nach City-Point, um hier am 27. März unter Lincolns eignem Vorsitz einem großen Kriegsrath anzuwohnen.

Die Sübstaaten hätte Sherman nicht überwältigen können, wenn es ihnen möglich gewesen wäre, ihre Hauptstellung in Richmond und Petersburg von Truppen zu entblößen. Richmond war in immer größerer Noth, Lebensmittel waren nur noch zu enormen Preisen zu bekommen. Zusuhren und Verstärkungen wurden immer seltener. Als letzen Versuch, bie, wenn auch überaus tapsere, jedoch gelichtete Armee zu ergänzen, schlug man Vewassnung der Neger vor. Aber das natürzliche Sesühl sträubte sich gegen einen so groben Absall vom Prinzip der Sübstaaten und man hatte auch nicht mehr Zeit und besaß nicht mehr Terrain genug, um die Maßregel in großartiger Weise durchzzussühren. Manche Stadt und Provinz, die bisher die Union der Sübstaaten unterstützt hatte, wurde jetzt renitent, um nicht ihre Kinder in einem nutzlosen Kampf zu opfern, und klagte den Terrorismus der Regierung in Richmond an, welche die Rekrutirung unter der

weißen Bevölkerung in der Noth bereits vom Knaben- dis zum Greisenalter ausdehnte. Die Bänke des Congresses in Richmond begannen
sich zu leeren, viele Deputirte entfernten sich in aller Stille. Zu Weihnachten wagte es der Senator Forte zum erstenmal, gegen Davis
und seine Partei die Stimme zu erheben und den bisherigen "Wilitärdespotismus" als unerträglich und was noch mehr sagen wollte, als
unnütz anzuklagen, da die Südstaaten ohne fremde Hülse sich doch
nicht retten könnten.

Unterbeß wurde der neue Präsident der Union gewählt und hauptsächlich den Siegen der Generale verdankt Lincoln seine Wiederswahl. Er hatte zwar auch andere Mittel gebraucht, um zum Ziele zu kommen, unter andern so schnell als möglich den neuen Staat im Westen, Nevada, anerkannt, um sich diese Stimme bei der Wahl zu sichern (dieser neue Staat zeichnet sich durch seinen Neichthum an Silber aus). Auch sibte die herrschende republikanische Partei durch ihre Civils und Militärbeamten und durch ihre Geldmittel, indem sie immer neue Millionen Papier verausgadte, einen Terrorismus, der dem der herrschenden Partei in den Südstaaten wenig nachgad. Zu Lincolns Wiederwahl trug aber das Uebergewicht Grants und Shersmans über Lee und Beauregard das meiste bei, denn man konnte jetzt kaum mehr am Sieg der Union zweiseln, und Furcht und Friedenssssehnsucht wurden Lincolns Alliirte.

Genug, Abraham Lincoln, der Starrkopf, wurde am 4. November 1864 mit großer Mehrheit zum Präsidenten der Union gewählt, und am 31. Januar 1865 hob der Senat in Washington durch förmlichen Beschluß (119 gegen 56 Stimmen) die Sclaverei auf. Die Einssehung ins neue Amt erfolgte erst am 4. März 1865 und Lincoln sagte in seiner Antrittsrede in biblischem Prophetenton die denkwürz digen und seiner Stellung zur Weltgeschichte würdigen Worte: "Ein Achtel der ganzen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten waren

farbige Sclaven, nicht allgemein über bie Union vertheilt, sondern im süblichen Theile wohnhaft. Diese Sclaven waren ber Grund eines eigenthümlichen und mächtigen Interesses, welches zu stärken, fort= zupflanzen und auszubreiten die Rebellen sich zum Zweck setzten und um bessentwillen sie bie Union zuletzt burch Krieg zerreißen wollten, während die Regierung kein weiteres Recht in Anspruch nahm, als die territoriale Ausbreitung jenes Interesses zu beschränken. ber Parteien versah sich ber Größe und Dauer, welche ber Krieg schon erreicht hat. Reine erwartete, daß die Ursache des Conflictes schon aufhören könnte, ehe der Krieg selbst zu Ende gehen würde. Jebe glaubte an einen leichteren Triumph und an ein weniger .erstaun= liches und fundamentales Resultat. Beibe lesen bieselbe Bibel und beten zu bemselben Gott. Jebe ruft des Allmächtigen Hülfe gegen ben andern an. Es mag seltsam scheinen, bag ein Mensch sich ver= messe, eines gerechten Gottes Hülfe zu erbitten, um Brod zu pressen aus dem Schweiße anderer; aber richten wir nicht, damit wir nicht gerichtet werden. Beiber Gebete können nicht erhört werden, keins von beiben ist vollständig erhört worden, benn der Allmächtige hat seine eigenen Ziele. "Wehe über die Welt, um der Aergernisse willen, denn es kann nicht anders sehn, als das Aergerniß komme, aber wehe über ben, burch ben bas Aergerniß kommt.' Wenn wir die amerikanische Sclaverei als eines der Aergernisse ansehen, die nach Gottes Vorsehung kommen mussen, bas er aber, nachdem es seine Zeit gedauert hat, nun beseitigen will, und wenn wir annehmen, daß er beiben, bem Norben und bem Süben, diesen furchtbaren Krieg geschickt hat, wie es jenen gebührte, burch bie bas Aergerniß gekommen ist, sollen wir bann glauben können, daß irgend eine Abweichung von jenen göttlichen Attributen eingetreten seh, welche bie Gläubigen bem lebenbigen Gotte von jeher zugeschrieben haben? Sehnsüchtig hoffen wir und flehentlich beten wir, daß diese schreckliche Kriegsgeißel balb

von uns genommen werbe; wenn es aber bennoch Gottes Wille ware, daß sie fortbaure, bis der Reichthum, welcher durch die Arbeit der Sclaven in 250 Jahren unvergoltener Mühsal und Knechtschaft ange= häuft wurde, wieder verschwunden ist, und bis jeder Tropfen Blutes, ben die Peitsche eingesogen hat, burch einen anderen, den das Schwert herausgeschlagen, aufgewogen sehn wird, so muß boch ohne Uebelwollen gegen irgend jemand, mit christlicher Liebe gegen alle und mit festem Beharren auf bem Rechte gesagt werden, daß die Rathschlüsse bes Herrn burchaus gerecht sind." Lincoln fügte noch hinzu: "Lasset uns ringen, bas Werk zu vollenben!" Aber bas Werk wirb, so glauben wir hinzufügen zu müssen, burch ben letzten Sieg bes Norbens über ben Süben, durch die gänzliche Freigebung ber Sclaven, durch die Sorge für die Wittwen und Waisen der Gefangenen, wovon Lincoln allein noch rebet, noch nicht vollenbet sehn, sonbern es würde erst vollendet werden können, wenn, wovon Lincoln kein Wort redet, nach ber Befreiung ber Sclaven auch für beren gebeihliches Fortkommen, für ihre sittliche und intellektuelle Erziehung gesorgt würde. Sie ganz sich selbst überlassen, heißt sie der schrecklichen Noth und Corruption überliefern.

Lincoln hätte also seiner Rebe eine ernste Mahnung an die Weißen hinzusügen sollen, den schwarzen Brüdern künftig liebreiche Vormünder zu sehn, denn mit der Freiheit hätten sie von Seiten der Weißen keine Liebe, sondern nur einen verstärkten Haß gewonnen, und die Weißen würden sich der Pflicht, für sie zu sorgen, jetzt erst recht überheben. Sine elende Vergangenheit hat für die Schwarzen ausgehört, sagt Lincoln, aber er wagte nicht zu sagen: eine bessere Zukunft erwartet sie!

An demselben Tage (4. März), an welchem Lincoln sein Amt wieder antrat, trat es auch der Vicepräsident Johnson wieder an, hielt aber seine seierliche Rede vor dem Senat, den fremden Gesandten und einem zahlreichen Publikum, worunter über tausend Damen, in trunkenem Zustande und erniedrigte so die neuen Senatoren zum allgemeinen Scandal. Er hatte sich in der Freude übernommen. Später hat er viel Besonnenheit und Verstand gezeigt. — Während der Wahl brachen in New-Pork in einer Nacht 17 Brände aus, von der unterliegenden Partei angestiftet, aber bald gelöscht.

Das Ergebniß ber Wahl schlug vollends die Hoffnung in Rich= mond nieber. Noch eine lette Hoffnung setzten die Sübstaaten in eine Versöhnung mit bem Norben auf Grund ber Monroe-Doctrin. Davis ließ Lincoln Frieden anbieten, Güben und Norden sollten zwar getrennt bleiben, sich aber allitren, um hier Mexiko, bort Canada zu erobern und keiner europäischen Macht mehr in ber neuen Welt irgend ein Besithum zu lassen. Er sandte zu diesem Behufe ben Vicepräsibenten ber Sübstaaten Stephens und die Herren Campbell und Hunter nach ber Rhebe von Hampton Roads, wohin ihnen Lincoln selbst mit Sewarb entgegenkam. Sie verhandelten am 2. Februar 1865 auf einem Schiffe. Aber die Besprechung führte zu keiner Einis gung, weil Lincoln unerbittlich die Rücklehr der Sübstaaten in die Union verlangte, welche Stephens ebenso hartnäckig verweigerte. Zum Verberben bes Sübens, benn Sherman rudte immer näher, die Seeplätze gingen verloren, Richmond wurde immer unhaltbarer. Gin Pfb. Fleisch kostete hier im März schon 20, ein Faß Mehl 200 Dollars. Die Banken brachten ihre Kassen auf die Seite; Vorräthe auf dem Lante, die ber Hungersnoth in der Stadt abhelfen sollten, wurden verheimlicht und fielen nachher ben feinblichen Truppen in die Hände. Nur ber Ter= rorismus ber Generale und bes Präsidenten Davis hielt noch einen Kern des Widerstandes beisammen, der sich aber von Tag zu Tag verkleinerte.

Alle Versuche, die Diversion Shermans im Rücken von Rich= mond aufzuhalten, wurden verhindert durch den Truppenmangel der Menzel, Weltbegebenheiten von 1860-66. II. 21 Gübstaaten. Lee konnte seine feste Stellung bei Petersburg unb Richmond Grants Uebermacht gegenüber nicht von Truppen entblößen und Johnston, der noch zulett Sherman aufhalten sollte, war nicht stark genug und wurde von seinem Gegner bei Taylorsville und noch einmal bei Bentonville (am 28. März) zurückgeschlagen. behauptete Lee immer noch die Hauptstadt, konnte aber nicht hindern, daß ber Unionsgeneral Sheridan ringsumher vollends die Gisenbahnen zerstörte und die Zusuhren nach Richmond hemmte, indem er auch alle Lebensmittel wegnahm. Die Angst in Richmond nahm zu, alle Reichen schlichen sich vollends aus ber Stadt. Nur mit Mühe konnten die Congresmitglieder noch zurückgehalten werden. Die Solbaten følgten aber immer noch gleich ausbauernb und tapfer ihrem Führer. Lee begriff, daß er, wenn erst Sherman vom Süben heranrude, Richmond und Petersburg boch nicht länger werde behaupten können, wollte sich aber weber ergeben noch fliehen. Müßte er Richmonb verlassen, so sollte es boch auf eine ehrenvolle Art geschehen. war beshalb seine Absicht, die Unionsarmee, welche Richmond um= schloß, an dem Punkt zu durchbrechen, an welchem der rechte Flügel sich dem Centrum anschloß, und die Erschütterung und Verwirrung bes Feindes zu benutzen, um schnell mit allen seinen Truppen nach Synchburg abzuziehen und sich mit Johnstons Truppen zu vereinigen. Er machte ben Angriff wirklich am 25. März, brang aber nicht bamit burch. Seine Solbaten strengten sich mit altgewohnter Tapfer= keit an, als sie aber ihre Bemühungen von keinem Erfolge gekrönt sahen, verloren sie die lette Hoffnung, wichen zurück und ließen sich sogar ohne fernern Wiberstand gefangen nehmen.

Drei Tage später befahl Grant einen allgemeinen Angriff, ber am 29. März aber noch auf allen Punkten von Lee abgeschlagen wurde. Am 30. trat Regenwetter ein, am 31. wurde eine unipnistische Division von den Conföderirten beim Frühstlick überrascht und übel mitgenommen. Die verschiebenen Corps ber Unionsarmee operirten biesmal ohne ben gehörigen Zusammenhang, worüber Sheriban, ber mit seiner Reiterei das beste geleistet hatte, sehr unwillig war. Um folgenden Tage überritt Sheridans treffliche Cavallerie ein Regiment conföberirter Infanterie gleichsam zur Gemigthuung. Am 2. April folgte noch ein letzter blutiger Kampf um Petersburg, nun aber gab Lee, um nicht gänzlich eingeschlossen zu werden, die bisher so energisch von ihm behauptete feste Stellung bei Petersburg und Richmond freiwillig auf und suchte einen Vorsprung zu gewinnen, um nach Lynchburg zu entkommen. In der Nacht auf den 3. April bemerkte zuerst der deutsche General Weißel an ber Spite ber norbstaatlichen Regerregimenter, daß Richmond verlassen seh, und zog am Morgen ohne allen Wider= stand in die Stadt ein. Die verhungerte Bevölkerung empfing ihn mit Jubel und sonderlich Neger und Negerinnen waren ganz ausgelassen in ihrer Freude. Der General benahm sich menschlich und mild, verbot jeden Erceß und ließ den armen Einwohnern Lebens= mittel austheilen. Weil er aber, ohne bazu beauftragt zu sehn, eine Versammlung der virginischen Legislatur zugab, nahm die Unionsregierung das zum Vorwand, ihn augenblicklich zu entlassen, denn die Angloamerikaner gönnten in diesem Kriege keinem Deutschen eine Ehre und lohnten jedem beutschen Verdienste mit Undank.

Auch Petersburg wurde am gleichen Tage leer gefunden und besetzt. Grant aber ließ sich keinen Augenblick Ruhe, sondern folgte der zerrütteten Hauptarmee der Sübstaaten auf dem Fuße. Flucht und Verfolgung waren so rasch, daß Lees immer noch bedeutende Armee sich dis auf einen Kern von etwa 20,000 Mann unterwegs auslöste. Tausende warfen ihre Wassen weg und suchten einzeln in ihre Heimath zu entkommen. Am 5. April wurde Lee bei Jettersville von Sheridans Reitern eingeholt und wieder am 6. bei Warnsville. Am gleichen Tage wurde eine andere Wasse der Fliehenden

von Meabe erreicht. Auch in biesen Schlachten kämpsten die Süblichen noch mit wüthender Tapserkeit. Erst am 9. April, als Lee
keinen Ausweg mehr sah, bot er bei Burkersville (am Appomatox)
Grant eine Capitulation an. Srant antwortete in ritterlicher und
großherziger Weise und die Capitulation wurde in der Weise abgeschlossen, daß Lees Armee nur ihre Waffen, Pferde und Artillerie
und alles öffentliche Eigenthum abliesern mußte, die Semeinen und
Unteroffiziere unter Bürgschaft der Offiziere, daß sie nicht mehr gegen
die Union dienen wollten, frei in ihre Heimath entlassen wurden, die
Offiziere aber unter der gleichen Bedingung ihre Degen, Pferde und
Sepäck behielten.

Lees Abschieb von seinen Truppen am 10. April lautete: "Nach vier Jahren mühsamen Kriegsbienstes, die sich durch Tapferkeit und Muth ohne Sleichen kennzeichneten, sieht sich das Heer von Nordvirginien gezwungen, der Zahl und den überwältigenden Hülfsmitteln
zu weichen. Ich brauche denen, die so viel schreckliche Schlachten
überlebt und dis zum Ende sest geblieben, nicht zu sagen, daß ich
in diese Uebergabe keineswegs aus Mißtrauen gegen sie gewilligt,
sondern aus der Ueberzeugung, daß Tapferkeit und Opferwilligkeit
durchaus nichts hätten erreichen können, was den Berlusten bei Fortführung des Kriegs gleich kommen könnte. Mit grenzenloser Bewunderung eurer Beharrlichkeit und eurer Hingebung surs Vaterland
und mit dankbarer Erinnerung an eure wohlwollende und großherzige
Rücksicht für mich nehme ich von euch hiermit einen freundschaftlichen
Abschied."

Der Jubel in Washington und allen Städten des Nordens war ungeheuer. In Washington beeilten sich alle fremden Gesandten Lincoln Glück zu wünschen. Man bemerkte, der österreichische Sesandte seh der erste gewesen. Der Staatssekretär Seward hielt eine sarkastische Rede, worin er sagte: "Ich will eben meine Depeschen für das Aus-

land schreiben. Was soll ich bem Kaiser von China sagen? Ich werbe ihm banken, daß er niemals einer Piratenflagge erlaubte, in die Häfen seines Reiches einzulaufen. Was soll ich bem Kaiser ber Franzosen sagen? (Eine Stimme: Er soll sich aus Mexiko fortpacken!) Ich werbe ihm sagen, daß er morgen nach Richmond gehen und seinen Tabak holen kann, der bort so lange blokirt war, vorausgesetzt, daß bie Rebellen ihn nicht aufgeraucht haben. Lord John Russel werde ich sagen, die britischen Kaufleute werden finden, daß die unter Verträgen mit den Vereinigten Staaten aus unsern Häfen exportirte Baumwolle viel billiger sep, als die sie durch Blokabebruch erlangen. Grafen Russel selbst betrifft, so brauche ich ihm nicht zu sagen, daß dies ein Krieg für Freiheit, nationale Unabhängigkeit und Menschen= rechte und nicht ein Eroberungstrieg ist und baß, wenn Großbritannien nur gerecht gegen die Vereinigten Staaten sehn will, Canada von uns unbehelligt gelassen werben soll, so lange dieses bie Autorität der edlen Königin freiwilliger Einverleibung in die Vereinigten Staaten vorzieht. Was soll ich bem König von Preußen sagen? Ich will ihm sagen, daß die Deutschen der Fahne der Union treu waren, wie sein ausgezeichneter Gesanbter Baron Gerolt während seines langen Aufent= halts in diesem Lande und seiner Freundschaft für die Vereinigten Staaten geständig war. Dem Kaiser von Desterreich werde ich sagen, daß er sich als ein sehr weiser Mann gezeigt, indem er uns von Ans fang an versichert, daß er nirgends Sympathien für Rebellion habe." Die Rede wurde vom versammelten Volk mit unermeglichem Beifall und Gelächter angehört.

Am 12. April siel Mobile in die Hände der Unionisten, nach= dem es die Rebellen freiwillig verlassen hatten. Wenige Tage später siel auch die Stadt Raleigh in die Sewalt Shermans, indem John= ston sich dort nicht mehr halten konnte und entwich, um bald darauf, am 26., sich unter denselben Bedingungen zu ergeben, wie Lee. Sher=

man hatte ihm an 18. bessere Bedingungen gestellt, die einer förmslichen Anerkennung der Sübstaaten gleichkamen, daher zurückgenommen werden mußten. Auch Dick-Taylor ergab sich mit einem kleinen Corps. Zulest Kirby Smith, der für seine Truppen capitulirte, für seine Person aber nach Texas ging, 26. Mai.

Aus einer officiellen Liste aller Verluste ber Union im Bürgerstriege selt 1863 belief sich die Zahl der Tobten auf 5221 in der Schlacht gefallene oder an ihren Wunden gestordene und 2321 durch Krankheiten oder sonstige Unglücksfälle umgekommene Offiziere. Von den Mannschaften geringern Grades kamen 30,885 in Schlachten und durch Wunden und mehr als noch einmal so viel durch Strapazen und Krankheiten um. Die durch die Kriegskosten nochwendig gewordene Staatsschuld der Union belief sich zuletzt auf 2800 Millionen Vollars, die des Südens wurde nicht ermittelt, war aber wohl nicht viel geringer!

## Neuntes Buch.

## Die Union nach dem Biege.

Aber mitten in die Freude siel wie ein surchtbarer Donnerschlag die Nachricht, Lincoln seh ermordet. Am Charfreitage, der sonderbarer Weise in ben Bereinigten Staaten nicht geheiligt ist, war Festtheater in Washington, wozu sich Lincoln und Gemahlin in Fords Theater einsanden, am 14. April Abends. Im britten Akt trat ein Undekannter in ihre Loge, seuerte von hinten eine Pistole auf den Prässidenten ab, verwundete den Major Rathbronn, der ihn aushalten wollte, sprang zwölf Fuß tief schräg herab auf die Bühne mit dem lauten Ruse: Sic somper tyrannis! (so soll es den Tyrannen smmer ergehen) entwischte durch eine Seitenthür, schwang sich auf ein bereit gehaltenes Pserd und verschwand spurlos. Der Präsident von hinten mitten durch den Kopf geschossen, war besinnungslos hingestürzt und athmete nur noch schwach dis zum Morgen, als der Tod einträt. In derselben Abendstunde hatte sich ein anderer Mörder bei Seward, welcher unwohl geworden war und im Bette lag, eingebrängt, mit

einem großen Dolch ben abwehrenben Sohn Sewards, Friedrich, niedergestoßen, mehrere andere Personen verwundet und Seward selbst in Brust, Hals und Gesicht Stiche versetzt, worauf auch er unauszgehalten entstoh. Das Gerücht ging, auch General Grant und der Vicepräsident Johnson hätten ermordet werden sollen. Grant war durch Geschäfte verhindert, ins Theater zu kommen, Johnsons Wohenung wurde sogleich durch Wilitär besetzt. Lincolns Mörder war als der Schauspieler Wilkins Booth aus Baltimore erkannt worden, der oft im Theater gespielt hatte und alle Treppen und Thüren darin wohl kannte.

Nach dem gesetzlichen Herkommen trat Andrew Johnson, Vicepräsident der Union an die Stelle des ermordeten Präsidenten und wurde als solcher beeibigt. Der üble Einbruck, den seine Betrunken= heit bei seiner früheren Ginsehung ins Amt bes Vicepräsidenten gemacht hatte, war noch in frischem Andenken, wie auch die wilde und fanatische Rebe, worin er allen Rebellen mit Hängen gebroht hatte. Inzwischen beeilten sich die Zeitungen, ihn in einem bessern Lichte zu zeigen. Wenn Johnson nur ein gemeiner Trunkenbold und rabikaler Prahlhans gewesen wäre, hieß es, würde er doch wohl nicht zu so hohen Chrenstellen gelangt seyn. Er war in Raleigh in Norbcaro= lina 1808 geboren, ein armer Waisenknabe, ber bas Schneiberhand= werk erlernte. Er ging nie in eine Schule, woburch seine Geistes= kräfte stramm und frisch erhalten wurden, da sie gewöhnlich in den Shulen erschlaffen. Aus Wißbegierbe lernte er nach und nach von seinen Gesellen das Buchstabiren und Lesen und seine erste Lectüre waren politische Reben. Im Jahr 1826, also erst 18 Jahre alt, ließ er sich in Tennessee nieber und heirathete eine junge Frau, von ber er Schreiben und Rechnen lernte. Dabei wußte er sich so in Achtung zu setzen, daß ihn bie Stadt Greenville schon 1828 zum Alberman mählte; 1835 kam er in bie Gesetzgebung, 1841 in ben

Senat von Tennessee und 1843 in den Congreß von Washington, in dem er blieb; 1853 wurde er Souverneur von Tennessee und 1857 Mitglied des Senats in Washington. Unter allen Senatoren aus dem Süden blied er allein der Union treu. Auch war er stets ein Segner der Sclaverei, der Aristokratie und der nativen Ausschließelichkeit. Er hatte daher die deutschen Einwanderer gegen die Knownothings geschützt und die Freigebung des Bodens an die Einwanderer, sowie ihre Sleichberechtigung mit der ältern einheimischen Bewölkerung versochten. Daß er in der letzten Zeit sich dem Trunkergeben habe, gestand er selbst reumüthig ein, soll aber gelobt haben, nie mehr einen Tropsen geistiges Setränk über seine Lippen kommen zu lassen.

Der Mörber Booth entkam nach Maryland. Da man seine Spur hatte, versolgten ihn 1600 Reiter und 500 Mann von der geheimen Polizei und durchstöberten alles, bis Oberst Baker mit 28 Mann ihn am 26. April jenseits des Rappahannock bei Port Royal in einer Scheune überraschte. Booth verschloß die Scheune und erklärte, sich bis auf das Aeußerste vertheidigen zu wollen. Als man die Scheune in Brand steckte, sprang sein einziger Gefährte Harrold heraus und ließ sich gefangen nehmen. Booth aber blieb mitten im Feuer stehen, die ihm bei seiner Von Bakers Leuten ihn niederschoß. Vierzehn Personen, die ihm bei seiner Flucht geholsen oder ihn wenigstens nicht verrathen hatten, wurden ergriffen und vor Sericht gestellt.

Präsident Johnson erklärte wiederholt in öffentlichen Reden, die Häupter der Rebellion müßten streng bestraft werden. Das sordere die Gerechtigkeit und das seh die Union sich selbst schuldig, denn ihre Autorität dürfe nicht ungestraft verachtet werden. Das ließ sich nicht bestreiten. Dagegen erregte es Staunen und Unwillen, als er öffentslich zu behaupten wagte, Booth habe sein Verbrechen nicht aus perssönlichem Fanatismus und eigener Bewegung begangen, sondern im

Complott, nach Berabrebung mit Davis, bem Präsibenten ber Substaaten, und mehreren andern Häuptern ber Rebellen. In seiner Broclamation vom 5. Mai berief er sich auf "Beweisstücke, welche bem Kriegsministerium vorliegen," und woraus hervorgehe, ber Mordplan seh von Flüchtlingen in Canada entworsen und in Richmond gebilligt worden. Darauf sußend versprach Johnson 100,000 Dollars für die Beibringung Davis, ebensoviel für Clearys Beisahung und je 25,000 Dollars sür Tompson, Clay, Tucker und Saunders. Man zweiselte, daß wirklich ein Complott stattgefunden habe, und glaubte, Johnson habe nur um jenen Preis schnell seinen Racheplan durchpführen wollen. Die Angeklagten, vor allem Clay, Tucker und Saunders erklärten die Behauptung Johnsons für eine schändliche Berleumbung und erboten sich, jedem unparteilschen Gerichte Rede zu stehen.

Die Aufforderung bes Präsidenten that ihre Wirkung. Der un= glückliche Präsident der Sübstaaten, Jefferson Davis, war von Rich= mond mit seiner Familie und 13 Millionen Tollars (wie es hieß) unter militärischer Begleitung geflüchtet und hoffte, über ben Missisippi zu entkommen. Da er einen weiten Vorsprung hatte, würde er seine Person haben retten können, wenn er sich nicht mit so vielem Gepäck und Gefolge beschleppt hätte. Gereizt burch die Ehre und bas Verdienst, ihn zu fangen, und durch die 100,000 Dollars, die auf seinen Kopf gesetzt waren, jagten ihm die Reiter ber Union mit Blitesschnelle nach und holten ihn wirklich unter ben Oberstlieutenants Garben und Pritchard am 13. Mai noch vor Sonnenaufgang bei Irswinsville, 75 englische Meilen von Maçon, in einem Walbe ein. Er hatte die Kleider seiner Frau angezogen und hoffte bei Nacht und im Walbe unentbeckt zu bleiben, aber man hatte seine Spur unb von Fackeln umringt und auf allen Seiten mit Revolvern bebroht, gab er sich unter Verwünschungen gefangen. So berichteten bie

Beitungen ber Sieger. Die Verkleibung wurde nachher von den dem Süden freundlichen Zeitungen geleugnet. Auch seine Familie, drei Obersten und mehrere Beamte der Südstaaten wurden verhaftet. Wo das viele Geld hingekommen seh, wurde nicht gemeldet. Man brachte Davis nach Washington, wo er angeklagt wurde, mit den Mördern Lincolns im Complott gehandelt zu haben, obgleich kein Beweis aufsgetrieben werden konnte. Es kam der herrschenden Partei nur darauf an, ihn als das bisherige Haupt des Südens zu entehren und mosralisch zu vernichten. Man legte ihm deshalb auch schwere Fesseln an, weil er angeblich einen Gefängnisbiener mißhandelt habe.

Der Proces ber Mörder Lincolns wurde in verhältnismäßig kurzer Zeit entschieden und die vier Hauptangeklagten, die dem eigentslichen Mörder Booth bei der Flucht geholfen hatten, Payne, Harrold, Aperot und Frau Surrat, starben am Galgen, am 8. Juli.

Was Davis betrifft, so wurde er von einem virginischen Bezirks= gericht angeklagt "als Jefferson Davis, ber, ein Bewohner ber Vereinigten Staaten und als solcher diesen Treue schulbenb... bie Furcht Gottes aus ben Augen verloren und die Pflichten seines Bürgereides nicht gehörig abgewogen habe, sich vielmehr habe ver= leiten und verführen lassen burch ben Teufel, und fündhafter Weise beabsichtigt und geplant habe, zu stören die Ruhe und den Frieden der besagten Vereinigten Staaten, und umzustürzen deren Regierung, und anzustisten und anzuregen und anzufachen Aufruhr und Aufstand und Krieg gegen benannte Vereinigte Staaten, am 15. Juni im Jahre unseres Herrn 1864 in der Stadt Richmond . . . woselbst er 500 Personen und darüber bewaffnet und angeordnet habe in krieges rischer Weise, b. h. mit Kanonen, Musketen, Pistolen, Schwertern, Dolchen und anderen Angriffs= und Vertheibigungswaffen . . . um Krieg zu führen bergestalt gegen bie Vereinigten Staaten, im Wiber= spruch mit ber schnlbigen Bürgertreue bes besagten Jefferson Davis

gegen die Verfassung, die Regierung, den Frieden und die Würde besagter Vereinigten Staaten von Amerika . . . "

Man beeilte sich durchaus nicht, ihn zu verurtheilen, sondern ließ ihn im Kerker schmachten. Bei seiner leidenschaftlichen Natur konnte er die strenge Bewachung, die Mißachtung, die harten Fesseln, die man ihm wenigstens eine Zeit lang anlegte, nicht ohne surchtbare Aufregung ertragen, und es schien erwünscht, daß er sich in Wuth und Angst selber aufreibe, damit man sich eine öffentliche Hinrichtung ersparen könne, die dem Präsidenten gewiß eine große Partei im Lande zu Feinden gemacht haben würde und die auch das Ausland mißbilligen mußte, weil es die südliche Consöderation als im Kriege gleichberechtigte Macht anerkannt hatte, so lange der Krieg dauerte.

Um nun aber der Rachbegier der Pankees doch ein Opfer hinzu= werfen, wurde bazu der Hauptmann Wirt ausersehen, der während des Krieges die Aufsicht über die in Andersonville ausbewahrten nord= staatlichen Gefangenen geführt hatte. Schon lange hatte man von dem grenzenlosen Elend dieser Gefangenen hin und wieder etwas ge= Sie waren in einen Pferch zusammengebrängt, welcher nur 800 Fuß im Quabrat hatte. Mittenburch floß ein kleiner Bach. Von außen wurde der hohe Verschlag scharf bewacht. Anfangs wurden die Gefangenen noch leidlich beköstigt. Als ihre Zahl aber nach ben von ben Unionsgeneralen verlorenen Schlachten immer mehr anwuchs, fehlte der Raum. Um sich gegen Regen und Schnee zu schützen, rißen die Gefangenen das Holz der anfangs reinlich aufgerichteten Abtritte weg und bei ber ungeheuern Anhäufung von Menschen wurde der ganze Raum ein Kloak und das Wasser des Bachs untrinkbar. Ein großer Theil ber Gefangenen brachte schon aus ben bisherigen Kriegslagern Erschöpfung und Krankheiten mit. An Lebensmitteln litt die sübstaatliche Armee bereits selber Noth, es konnten also für die Gefangenen nur spärliche Portionen übrig bleiben. Nun bilbeten

sich innerhalb bes Pferchs kleine Räuberbanden. Die noch gesündern und stärkern Gefangenen nahmen ben Schwachen und Kranken bas lette Labsal, die lette Kleibung weg. Die Wachen und Wirt selbst schritten gegen diese Gewaltthaten ein, konnten aber bas Elenb nicht linbern. Wirt hatte zwar die unmittelbare Aufsicht, stand aber unter ber Oberaufsicht bes Oberst Gibbs und bes General Winter. ben letteren wandte sich Wirt um Abhülfe. Winter sagte auch zu, er wolle ben Pferch erweitern lassen, that es aber nicht. Da bieser General noch während bes Krieges starb, bleibt es ungewiß, ob er bie Hauptschulb trug, ober ob er nicht heimlich von noch höher Stehenben angewiesen war, mit guter Manier und unvermerkt einen großen Theil der nordstaatlichen Gefangenen wegsterben zu lassen, da man so viele Leute weber hinreichend beköstigen konnte, noch auch freis lassen wollte. Actenmäßig ist ermittelt, daß zu Andersonville im Pferch in dem einzigen Monat August 1864 aus der Gesammtzahl ber Gefangenen von nahezu 35,000 Mann 2993 Mann gestorben find. Im ganzen Jahre sollen 13,500 Mann baselbst umgekoms men sehn.

Die Klagen der Gefangenen, die jene schreckliche Zeit überlebten, und der Familien, die ihre Angehörigen in jenem Pferche verloren hatten, erweckten allgemeinen Abscheu in der neuen und alten Welt. In den Schilderungen des ausgestandenen Elends kamen aber bald arge Uebertreibungen vor und wurde von gewissen Seiten ohne Zweisel absichtlich dahin gearbeitet, alle Schuld von der südstaatlichen Resgierung und Seneralität auf den untergeordneten Beamten umsomehr abzulenken, als derselbe kein Pankee, sondern nur ein Deutscher war. Der, mochten die Pankees denken, sey gut genug, um zum Opfer zu sallen. Wirtz war ein deutscher Schweizer und Arzt, hatte im Kriege den Südskaaten gedient, war schwer verwundet worden und hatte nach seiner Senesung mit lahmem Arme als Arzt mit Hauptmannscharakter

bie Aufsicht über bas Gefänguiß erhalten. Unter höherem Befehl stehend, hatte er durchaus keine unumschränkte Bollmacht. Gleichwohl begann die Presse nach Beendigung des Krieges alle Klagen auf ihn zu häusen, ihn als den alleinigen Urheber der Greuel von Andersonsville zu bezeichnen und von entsehlichen Verdrechen zu faseln, die er persönlich sollte begangen haben. Da hieß es, er habe 300 Gefangene erschießen und 50 von großen Bluthunden zerreißen lassen, 200 durch zwangsweise Vaccinirung vergistet, mehrere Gesangene mit eigener Hand getödtet, andere grausam mißhandelt, einem Sterbenden das Bild seiner Gattin vom Munde weggerissen und zertreten, Kisten voll Nahrungsmittel den Augen der Gesangenen blosgestellt, ohne ihnen etwas daraus mitzutheilen, nur um sich an ihrer Tantalusqual zu waiben.

Das alles aber erwies sich als unwahr vor Gericht. Obgleich Wirt in der Capitulation des General Sherman mitbegriffen war, wurde er dennoch verhaftet, und obgleich er nach Beendigung des Krieges gesetzlich nur vor ein Civilgericht hätte gestellt werden können, zog man ihn doch vor ein Kriegsgericht. Sein Proces begann zu Washington am 24. August. Dieses Militärgericht benahm sich offensbar parteiisch und doch ergab sich aus den Verhandlungen und Zeugenzaussagen, daß nicht eine einzige der vielen Personen, welche Wirt mißhandelt oder getöbtet haben sollte, mit Namen genannt werden konnte, daß in Andersonville gar keine großen Bluthunde, sondern nur sechs oder sieben gewöhnliche Hunde gehalten worden waren, daß viele Sesangene selbst dem Hauptmann Wirt ein günstiges Zeugniß ausstellten.

Mag dieser Mann nun auch von etwas roher Art gewesen sehn,
— einen allzu seinen würde man gar nicht angestellt haben, — so lag doch die Hauptschuld gewiß an der Oberbehörde, welche für die vielen Gesangenen keine größere Räumlichkeit, keine bessere Beköstigung und Behandlung vorgesorgt hatte und während der langen Dauer des Krieges das Uebel, welches ihr doch nicht unbekannt bleiben konnte, sortdauern ließ. Hätte die Schuld allein an Wirtz gelegen, so hatte die Armeeverwaltung, hatte der Obergeneral und Davis selbst Zeit genug, ihn zu entsernen und einen humaneren Mann an seine Stelle zu setzen. Aber er war einmal zum Sündenbock außersehen, wurde verurtheilt und am 10. November gehenkt. Das New-Pork-Journal schrieb darüber: "Es ist kein Justizmord, denn von Justiz ist überhaupt hier nie die Rede gewesen. Eine Anzahl Offiziere, die bestellt waren, ihn zu ermorden, haben sich zwar den Titel Gerichts-hof beigelegt, aber sie haben sich nicht die Mühe gegeben, auch nur den Schein eines gerichtlichen Verfahrens zu bewahren."

Der Sieg ber Union erschreckte England. England hatte viel zu sehr mit den Südstaaten kokettirt, als daß es die Nordstaaten nicht geärgert hätte; Lorb Palmerston hatte auf ben Sieg ber Süb= staaten spekulirt und sah sich jett betrogen. Stärker und stolzer als je aus dem Kriege hervorgehend, konnte die Union sich nun rächen, bas englische Canada wegnehmen und burch einen Krieg mit England biesem Reiche, welches immer vor Frankreich bangte, Indien zu hüten hatte und in der orientalischen Frage mit Rußland collidirte, schwere Sorgen bereiten und ungeheuern Schaben zufügen. Deshalb wurde ber eble Lord ganz kleinlaut und äußerte sich im Parlament am 14. März 1865: "Ich bin überzeugt, daß wenn auch in ben Vereinigten Staaten einige Gereiztheit gegen England herrscht, boch in ber großen Masse ber angloamerikanischen Bevölkerung tiefer gehende Gefühle vorwalten, Gefühle ber Anhänglichkeit und des Wohlwollens für ihr europäisches Mutterland. Auch hat England ben Vereinigten Staaten keinen Grund zu gerechten Klagen gegeben und wird ihn nicht geben, und auch wir haben keine Klage gegen die Regierung ber Vereinigten Staaten zu führen." Jedermann sah hinter diesen

füßen Reben nur die bleiche Furcht hervorblicken. Schon im Juni zog England in Semeinschaft mit Frankreich die Anerkennung zurück, die es bisher den Sübstaaten als kriegführender Macht hatte angedeihen lassen, und ließ den Schissen der Südskaaten nur 24 Stunden Zeit, wenn sie in englischen Häfen landeten, um sich mit Lebensmitteln und Wasser zu versehen. Nur aus Menschlichkeit, damit sie nicht auf der hohen See umkämen und nur für einmal.

Gleich nach ber Katastrophe in Richmond und nach Lincolns Ermorbung wurde die Erinnerung an die Monroe-Doctrin ins Bolt geworfen und errichtete man in ben großen Städten ber Union Werbebureaus, um auf Actien und burch eine bloße Privatgesellschaft einen kolossalen Freischaarenzug nach Mexiko zu unternehmen und ben Kaiser Max sammt ben Franzosen von dort zu vertreiben. Das Gerücht verbreitete sich, jeder Angeworbene solle tausend Dollars und hundert Acres Land erhalten und vorerst sollten 25,000 Mann unter General Rosenkranz abmarschiren. Auch Fremont sollte an ber Spite stehen. Dagegen hieß es wieber, ber Gebanke seh von ber besiegten, substaatlichen Partei ausgegangen und eine neue Eroberung im Güben bezwede nur, bem gebemüthigten Guben ein neues Ansehen unb Gewicht zu geben. Die bemokratische Partei im Westen und Norben sympathisirte ohnehin mit ben Besiegten. Johnson mußte ben haufenweise nach Washington strömenden sübstaatlichen Offizieren, die capis tulirt hatten, bas Tragen ihrer Uniform untersagen. Von Seiten ber Regierung erfuhr man nur, baß Sewarb am 25. Februar aus ben Händen bes von Juarez gesandten Romero ben Protest bes erstern gegen irgend welche Abtretung eines mexikanischen Gebiets an Frankreich mit großer Befriedigung entgegen genommen und bag Präsident Johnson in ben ersten Tagen bes Mai allen fremben Kriegsschiffen, beren Regierungen ben Kriegsschiffen ber Sübstaaten noch Gastrecht gewähren, die Häfen ber Union verschlossen habe.

Auf der andern Seite hörte man von Plänen, wonach England und Frankreich gemeinschaftlich die Uebergriffe der Union abwehren und eine große Vereinigung der spanischen Republiken Südamerikas zum Schutz der romanischen Race in der neuen Welt gegen die Pankees anstreben sollten. Man träumte schon, der junge Semahl der brastlianischen Kronerbin, Sraf D'Eu, werde dabei eine große Rolle spielen.

Harlan, ber unionistische Minister bes Innern, bebauerte in einer Rebe, baß Frankreich Mexiko bebrängt, und äußerte sich wortlich: es ist vielleicht von der Vorsehung bestimmt, daß unsere große Republik die kleine Schwester beschütze. Das war jedoch nicht bie Meinung des Chefs der Regierung. Als der französische Gesandte Graf Montholon im Mai 1865 beim Präsidenten Johnson seine Aufwartung machte, empfing ihn biefer aufs freundlichste und hob hervor, daß zwischen den vereinigten Staaten und Frankreich trabi= tionelle Sympathien bestehen. Man hatte eine ganz anbere Sprache erwartet und sich eingebildet, die vielen nach Beendigung bes Bürger= trieges unbeschäftigt bleibenden Solbaten ber Union würden mit benen ber Sübstaaten, welche capitulirt hatten, gemeinschaftlich nach Mexiko ziehen, um die Franzosen von dort zu vertreiben. Allein Johnson war zu klug, um nicht zu begreifen, daß er badurch dem kaum be= siegten Süben nur eine neue Wichtigkeit und Macht verleihen würbe, baß ein siegreicher General in einem mexikanischen Kriege, indem er sich auf ben Süben stützen würde, der Union noch weit gefährlicher werben könnte, als Davis, und endlich daß es gerathen sey, Frankreich von England zu trennen und eine Bereinigung biefer beiben Sees mächte nicht muthwillig zu provociren.

Zwar hielt General Grant in Illinois eine feurige Rebe im Sinn ber Monroe-Doctrin, allein anstatt daß Johnson die bereits an der mexikanischen Grenze am nördlichen Ufer des Rio Grande Menzel, Beltbegebenheiten von 1860—66. II.

ben auf dem südlichen Ufer aufgestellten französischen und kaiserlichs mexikanischen Truppen gegenüber lagernden Unionstruppen verstärkt hätte, reducirte er dieselben im August und gab somit den thatsächs lichen Beweis seiner Friedensliebe. Doch instnuirte er dem Cabinet der Tuilerien, daß er eine große Aufregung in der Union kaum würde hemmen können, wenn Frankreich neue Verstärkungen nach Mexikoschiche.

Minder freundlich war das Verhältniß zu England, benn die Engländer hatten ben Sübstaatlichen erlaubt, in englischen Häfen Lagerschiffe auszurüften, die bem Handel ber Union großen Schaben zufügten. Sie hatten ben Sübstaaten auch große Gelbsummen geliehen und sie heimlich so viel als möglich unterstützt, immer in der Hoffnung, sie würden siegen und den Norben bemüthigen. Obgleich nun England sich beeilte, ben gerechten Unwillen bes siegreichen Norben zu beschwichtigen, balb nach bem Falle von Richmond bie Gübstaaten nicht mehr als triegführende Macht anerkannte, und auch die Union England immer noch als einen befreundeten Staat mit rücksichtsvoller Höflichkeit behandelte, so versetzte boch Johnson England ein paar empfinbliche Schläge. Erstens erkannte er bie gesammte Staatsschulb ber süblichen Union nicht an, so baß bie reichen Engländer die vielen Millionen, die sie barin steden hatten, mit einem Feberstrich verloren. Es war eine wohlverbiente und sehr gemäßigte Demuthigung, bie bem heimtückischen England widerfuhr, als ber Staatssekretar Seward bie Namen ber vornehmen Engländer, die den Sübstaaten so vieles Welb vorgeschossen hatten, öffentlich bekannt machte.

Zweitens verlangte Seward von England Entschädigung für die Verluste, die dem Handel der Union durch die in England für die Südstaaten gebauten Caper zugefügt worden waren, und behielt sich das Recht vor, englische Schiffe auf dem Meere durchsuchen zu lassen,

vb es nicht noch immer Rebellenschiffe sepen, die nur unter englischer Flagge führen.

Dieses Vorgehen ber Union veranlaßte England, Frankreich zu schmeicheln und es zu einer Demonstration zu veranlassen, die dem Nordamerikanern beweisen sollte, Frankreich und England dürsten sich boch gegen die Union zu gemeinschaftlichem Handeln vereinigen. Zumächst war nur England bedroht, aber die Kriegslust der Nordsamerikaner gegen die Franzosen in Mexiko war nur vertagt und Napoleon III. durste auf der Hut sehn, es nicht mit England zu verderben, da beibe europäische Westmächte ein dringendes Interesse hatten, gegen mögliche Angrisse von Nordamerika her zusammenzus halten. Diese Erwägungen sührten zu der s. g. Flottendemonstration. Um 14. August 1865 machte die englische Kriegsstotte der französischen einen seierlichen Besuch in Cherbourg und Brest, den diese dann in Portsmouth erwiderte.

Inzwischen beharrte das Cabinet von Washington auf seinen Forderungen, Lord Russel erwiderte aber, England verweigere jede Entschädigung und wolle sich auch keinem Schiedsgericht unterwerfen. Diese heiklichen Handlungen wurden übrigens von beiden Seiten in der höslichsten Form gepflogen.

Die beiben sübstaatlichen Caper, welche bie meisten unionistischen Handelsschiffe beraubt und zerstört hatten, waren beibe in England gebaut und bemannt worden. Der Alabama stand so sehr unter englischer Protection, daß die Lords Palmerston und Russel das Ausslaufen desselben aus Liverpool am 29. Juni 1862 nicht verhinderten, obgleich sie durch den amerikanischen Gesandten in London von der Bestimmung des Schiss ofsiciell unterrichtet waren. Die edlen Lords stellten sich, als wüßten sie von nichts, aber das ganze Publikum wußte es und unter schallendem Gelächter des zahlreich am User verssammelten Bolks stach der Caper in die See. Als derselbe später

burch ein unionistisches Kriegsschiff aufgebracht wurde, waren es wieber die Engländer, die den Kapitän desselben jubelnd bei sich aufnahmen. Das zweite Schiff, der Shenandoah, war erst 1864 in London aussgerüstet worden und hatte schon in kurzer Zeit 37 unionistische Schiffe, namentlich Wallsischsänger im Norden des atlantischen Meeres zerstört. Erst am 6. November 1865 kam es nach England zurück, lief in den Meersey ein und ergab sich an einen englischen Kriegsdampser. Die englische Regierung erklärte nun zwar das Schiff sür ein nordameriskunisches und stellte es der Union zur Versügung, ließ aber sowohl den Kapitän desselben, Waddell, als die gesammte Mannschaft, 133 Leute, frei. Nur oberstächlich wurde jeder gefragt, od er etwa ein Engländer sop? und jeder verneinte es. Beweise wurden nicht verslangt, und da sie ihre Beute bereits zu Gelde gemacht hatten, zogen sie jeder mit einer schweren Last Geldes lustig davon. Man hatte unter ihnen besonders Schotten bemerkt.

Als die Unionsarmee nach Beendigung des Krieges entlassen wurde, kehrten die Generale zu ihren bürgerlichen Geschäften zurück. Burnside als Eisenbahnagent, Butler als Fabrikant, Franklin als Inspektor eines Wassendepots, der Reitergeneral Smith als Krämer, Patrick als Pächter, Perch Wyndham als Fechtmeister, Ferrero als Tanzmeister, die beutschen Generale (Sigel und Schurz) natürlichersweise nur als Zeitungsschreiber.

Die Abolitionisten triumphirten. Man höre eine ihrer Stimmen aus New-Port: "Lincoln war der Heiland, Johnson ist Petrus mit dem Schwert, der die Lirche der Freiheit auferbauen wird, nachs dem Lincoln mit seinem Blut ihren Grund geweiht hat." Indessen wurde man bald gewahr, daß die Neger von ihrer neuen Freiheit, wenigstens sür den Ansang, ungleich mehr Schaden als Nutzen hatten. Eine Correspondenz aus New-Port bemerkte: "Die armen Teusel, die ihre früheren Herrn verlassen oder von ihnen sortgetrieben werden,

haben kein Brob, keine Kleiber, kein Obbach, kein Gelb, keine Arbeit, um welches zu erwerben, und zum Ersatz für alles bas bieten ihnen bie Abolitionisten — einen Wahlzettel! So wird bie sich überstürzenbe Freiheit zum Blöbsinn und bie verschrobene Humanität zur Grausam-Noch hat man von keiner großartigen Maßregel ber Aboli= tionisten gehört, die barauf berechnet wäre, ben armen Negern vor allen Dingen Brod zu gewähren. Immer wieberholte Nachrichten melden von dem entsetzlichen Elend ber schwarzen Bevölkerung im Süben. Die Kräftigen Männer und Jünglinge sind unter bie Solbaten gesteckt und großentheils wieder entlassen worden; andere sind bavon gelaufen, um nicht mehr zu arbeiten, vagabondiren und rauben. Die zurückgebliebenen Greise, Weiber und Kinder werben von ihren ehemaligen Herren, denen sie nichts mehr nützen und die, burch ben Krieg ausgesogen, selber nichts mehr haben, nicht mehr ernährt und fortgeschickt, weshalb unter ihnen ber Hunger und Krankheiten wüthen, welche Tausenbe hinraffen. Im Staat Georgien wurden die Neger von den Weißen massenhaft verjagt, denn man hatte sie nur als Sclaven brauchen können; sobald sie frei waren, wurden sie ben Weißen eine Last. Im Staat Kentucky vereinigten sich die Weißen, ben Schwarzen keine Arbeit zu geben, auch wenn sie arbeiten wollten. Auch in den nördlichen Staaten wurde die neue Freiheit der Schwarzen ben Weißen balb unbequem. Die Freiheit gewährte ben Schwarzen auch die Gleichheit mit den Weißen, so daß jene sich forton mit diesen sollten zu Tische setzen und in bemselben Wagen fahren bürfen. bie stolze germanische Race litt eine so niedrige Berührung nicht. Man warf die Schwarzen zur Thür ober zum Wagen hinaus. Die gemeinen Neger mußten sich bas gefallen lassen, aber bie Negersolbaten, bie noch in Waffen standen, wehrten sich und in Washington und New-Pork wiederholten sich blutige Schlägereien zwischen den unvereinbaren Racen. "Die Erbitterung gegen bie Schwarzen stieg so hoch,

baß bei ber großen Siegesparabe zu Washington am 23. Mai Prässibent Johnson es für räthlich hielt, die Regerregimenter, obgleich sie sich im Kriege gut gehalten und zum Siege beigetragen hatten, bens noch von der ganzen Feierlichkeit auszuschließen. Auch wagte er nicht, die schwarze Race durch Ertheilung von Wahlrechten der weißen gleichzusstellen. Ob die Reger Wahlrechte erhalten sollten oder nicht, wurde jedem einzelnen Staat anheimgestellt.

Man beschulbigte die Abolitionisten, ihr Fanatismus für die Reger seh nur eine Heuchelei und ihr einziger Zweck seh, sich mittelst der Wahlstimmen der Neger die höchste Sewalt in der Union zu erringen. Man hörte auch wohl, diese ächtesten aller Pankees, die alten Puritaner, gingen darauf aus, ihre Secte zur alleinherrschenden zu machen, spotteten der einfältigen Deutschen, die im Abolitionismus nur die uneigennützigste Humanität erkannt und ihm daher alle ihre liberalen Sympathien zugewendet hätten, und bereiteten eine Versfolgung der Katholiken vor.

Wendung in dem Benehmen des Präsidenten Johnson gegen die Partei ein, der er, wie es schien, dis jeht mit dem größten Eiser gedient hatte. Der Mann, der sich früher in den Auf eines gemeinen Säusers und leidenschaftlichen Fanatikers gegen die Sübstaaten gedracht hatte, zeigte eine auffallende Mäßigung und löste sich mit großer Klugheit erst ganz allmälig von der Partei der nordstaatlichen Pankees ab, deren Wertzeug zu sehn er früher nicht in Abrede gestellt hat. Aber seine neue Politik der Mäßigung ging von einem richtigen Urtheil aus. Lincoln war ihm schon in diesem Maßhalten voranzgegangen.

Der Abfall ber Sübstaaten war begreiflicherweise Wasser auf bie Mühle ber Abolitionisten gewesen. Brachte ber Krieg Gesahr für bie Nordstaaten, so blieb ein großer Aufstand der Neger in den Sübs staden immerhin bas beste Mittel, ben lettern eine Diversion im Rücken zu machen. Auch bedurfte die Regierung der Union des Eisers und der Begeisterung, die unter den Abolitionisten angesacht waren. Sleichwohl war für alle Zukunft die Emancipation der Neger etwas äußerst Bedenkliches. Die Bereinigten Staaten dienten damit eigentzlich nur dem englischen Interesse. Wie höhnisch mußte der alte Palsmerston lachen und sich vergnügt die Hände reiben, wenn er sah, wie gut berechnet, wenn auch kostspielig, die Emancipation der Neger auf Jamaika gewesen war, da sie wesentlich mitgewirkt hatte, den Abolitionismus in Amerika zu nähren und es endlich dahin zu bringen, daß die Vereinigten Staaten den unermeßlichen Vortheil der Sclavenzarbeit verlieren mußten. Die schlaue Handelspolitik Englands, die sich sur Jumanität ausgab, erfreute sich eines glänzenden Ersolges, denn sie hatte mit einem kleinen Opser den Rivalen das größte Opser zu bringen genöthigt.

Lincoln hatte baher ben Abolitionisten nur gezwungen nachgegeben, nur langsam und ungern, und wie er, so bachten Millionen seiner Mithürger im Norben. Es handelte sich nicht blos barum, die Früchte ber Sclavenarbeit einzubüßen, welche ber Norben mitgenoß, weil er die Produkte des Südens durch seine Schiffsahrt den europaischen Consumenten zubrachte. Man ging auch ber Gefahr ent= gegen, in der großen Masse befreiter Neger nicht mehr willige Werkzeuge, sondern natürliche und incorrigible Feinde vor sich zu haben. Indessen mußte man sich ber empörten Sübstaaten erwehren. that es anfangs noch mit großer Schonung ber Sclavenbesitzer. Noch im Jahr 1862 sollten bie Neger, beren Herren man als Feinbe behandelte, doch noch nicht frei werben bürfen, sonbern als Sclaven ber Union passenb colonisirt werben, wie Lincoln in seiner Botschaft am 6. März empfahl. Im Mai wurde noch General Hunter, als er die Sclaven in Sübcarolina, Florida und Georgien für frei erklärte,

vom Präsidenten besavouirt. Im Juli bat der Präsident bringend die Grenzsclavenstaaten, die Emancipation selbst in die Hand zu nehmen, in ihrem eigenen Interesse und um den extremen Forderungen der Abolitionisten zuvorzusommen. Da sie so thöricht waren, nicht darauf einzugehen, sah sich Lincoln unter dem Druck der Kriegszereignisse genöthigt, am 22. September allen kriegsührenden Sclavensstaaten zu drohen, daß vom 1. Januar 1863 an alle Sclaven in den Staaten, die sich die dahin von der Rebellion nicht loszesagt haben würden, sollten von da an sür frei erklärt werden. Noch am 2. Dezember sagte er den Staaten, welche sich freiwillig sügen würden, günstige Bedingungen zu. Da sie sich aber nicht sügten, wurde am 1. Januar 1863 die Emancipation der Sclaven wirklich proklamirt.

Man erkennt hieraus, wie äußerst vorsichtig Lincoln zu Werke ging und wie es ihm Gewissenssache war, die völlige Freilassung ber Schwarzen nicht zu überstürzen, ba aus berselben für bie Schwarzen selbst, wie für die Weißen, unberechenbare Gefahren erwachsen mußten. Nicht er allein nahm biese Rücksichten. Man muß sich erinnern, wie stark die demokratische Partei auch in den nördlichen und westlichen Staaten gewesen war, ehe ber Uebermuth ber Parteigenoffen in ben Sübstaaten ben Krieg vom Zaune brach. Lincoln wurde im Herbst 1864 wieber zum Präsibenten gewählt, aber mur mit 2,185,502 republikanischen gegen 1,778,200 bemokratischen Stimmen, ausschließ= lich aus ben nördlichen und westlichen Staaten. Abbirt man zu ben lettern die fehlenden Stimmen aus den Sübstaaten, so ist die Mehr= heit nicht mehr eine republikanische, sondern eine bemokratische, und es liegt klar vor Augen, daß unter ber weißen Bevölkerung ber Ber= einigten Staaten bie unbebingte Freilassung ber Sclaven nur unter besonderen Umständen von einer fanatischen Minderheit hatte durch= Die Zahlen sprechen bafür, daß Lincolns gesett werben können. Bebenken im natürlichen Gefühl ber weißen Race vollkommen begrünbet

war. Noch immer war die große Frage nicht völlig entschieben, noch sträubte sich das Repräsentantenhaus in Washington gegen die völlige Befreiung der Schwarzen. Aber wie durch ein heftiges Sewitter die natürliche Luftströmung unterbrochen und in eine conträre verswandelt wird, so riß die Kriegssurie den Congreß von Washington aus der ruhigen Besonnenheit hinaus und führte zum Seset vom 31. Januar 1865, welches die Besreiung der Schwarzen für immer sanctionirte.

Daran schloß sich bas Dekret, welches ben Rebellen mit ber Confiscation aller ihrer übrigen Güter brohte, und endlich bas merkwürdige Dekret, welches gestattete ober befahl, daß in jedem süblichen Staate eine Regierung, die nur von einem Zehntel ber Bevölkerung gewählt wäre, sich aber ber Union unterwerfe, auch von der Union als einzig rechtmäßige Regierung anerkannt werben solle. rechnete babei auf bas weiße Proletariat im Süben, auf bie ärmeren Rlaffen, die bisher ben Reichen hatten dienen muffen, ober zurud= gesetzt worden waren. Diese Minderheit sollte unter bem Schutz unipnistischer Bajonette die künftige Mehrheit in den Sübstaaten bilben, und unmittelbar nach ber Katastrophe bei Richmond und Lin= colns Ermorbung genirte sich ber neue Präsident Johnson auch gar nicht mehr, ben letten Gebanken auszusprechen, indem er einer Des putation aus bem Süben, bie ihn beglückwünschte, zur Antwort gab: "Die Führer ber Rebellion müssen gestraft und von ihrer socialen Stellung herabgebrückt werben. Die lonal gebliebenen Einwohner in ben Sübstaaten verdienen auf Kosten berjenigen, welche so unsäg= liche Leiden über das Land gebracht haben, entschädigt zu werden." Das beutete barauf hin, bag ber ben Reichen im Süben geraubte Grund und Boben an die ärmere Klasse vertheilt werben sollte. Dieser Plan hatte sich schon während ber ganzen Kriegführung ver= rathen, indem weber aus Noth, noch aus Muthwillen, sonbern nur,

um die vorher reichen Südländer arm zu machen, von den Truppen der Union unzähliges Privateigenthum im Süden zerstört und unsgeheure Massen Baumwolle confiscirt worden waren.

Wir haben aber schon bemerkt, daß bie humane Schwärmerei für bie Befreiung ber Neger nur wenigen besonders frommen und gutmüthigen Leuten Ernst war. Für die weit überwiegende Mehrheit ber egoistischen und herzlosen Pankees war ber Abolitionismus nur ein Aushängeschilb und Vorwand, um über den Süben herfallen zu können. Man wollte bamit auch keineswegs in den Ruf der Frömmig= keit kommen, sondern nur bei den Liberalen in der ganzen Welt Sympathien gewinnen und burch ben Aufruf zur Freiheit eine blutige Empörung ber schwarzen Sclaven gegen ihre weißen Herren in ben Sübstaaten hervorrufen. Ware bies gelungen, so hatten sie sich bie ungeheuren Kriegskosten, die sie im Kampf mit dem Süben auf= wenben mußten, erspart. Dann würben sie bie Beute mit ben Schwarzen getheilt und die großen Plantagen ber süblichen Aristo= tratie zerstückelt und an kleine weiße und schwarze Eigenthümer gebracht haben. Dann wäre bie reine Demokratie auf breitester Grund= lage etablirt gewesen und mit der Aristokratie und ihrem bevorzugten Besitze wäre auch die Souveränetät ber einzelnen Staaten ver= schwunden.

Die Neger empörten sich aber nicht gegen ihre Herren und ber Norden mußte ungeheure Anstrengungen machen, um mit seiner Uebermacht endlich die sübliche Aristokratie zu überwältigen. Als sie aber überwältigt war, wollte die siegreiche Partei der Pankees den ursprünglichen Plan doch noch durchführen, die großen Plantagen consisciren, den Schwarzen Parcellen davon als Eigenthum, Wahlrechte und vollkommene Sleichheit mit den Weißen gewähren, auch die Selbständigkeit der Einzelstaaten sur immer ausheben und ganz in berselben Weise eine einige und untheilbare Republik gründen, wie es die Sansculotten in Frankreich im J. 1793 gethan hatten. Dem Princip der allgemeinen Gleichheit gemäß sollte die schwarze mit der weißen Race sich vollkommen verbrüdern.

Dieser Plan paßte nicht für die fast rein germanische Bevölkerung der Union. In Frankreich, wo das gallische Blut sich
leichter berauscht und man sich, wenn auch immer nur auf kurze
Zeit, leicht einer Mussion hingibt, konnte man sür eine Verbrüberung
mit den Schwarzen schwärmen, um so eher, als man sie nicht in
der Nähe hatte. Aber bei einer echtgermanischen Race, die schon
lange mit der Negerrace verkehrt, ist eine solche Verbrüberung rein
unmöglich. Der Racenstolz leidet sie nicht. Auch war es der Rehr=
heit der Pankees mit der Sleichstellung der Reger gar nicht Ernst,
auch wenn sie dieselbe noch sorderten, nur um die alte Aristokratie
nicht wieder aussonmen zu lassen.

Präsident Johnson kannte diese Stimmung sehr genau, ließ sich also weber burch die wirklich fanatischen Abolitionisten, noch burch die Centralisten, die das Negerwohl nur zum Vorwand nahmen, zu ber Thorheit verleiten, den Schwarzen ausgedehnte politische Rechte zu bewilligen, ober gar sie in Besit ber Lanbereien zu setzen, welche bisher ber Aristokratie gehört hatten. Hätte er mehr für die Neger gethan auf Kosten ber Weißen, so würde er bas bleibenbe Interesse ber weißen Race verletzt und gegen die natürliche Antipathie angestoßen haben, welche nun einmal die weiße Bevölkerung gegen die Schwarzen hegt. Er würde sich unnütz gemacht und seine Rolle balb ausgespielt haben. Nach ihm würden Andere gekommen seyn, die das Interesse ber weißen Race besser würden gewahrt haben. Die Schwarzen wären unter allen Umständen zu turz gekommen. Deswegen befolgte Johnson einen Plan, ber ben ber Pankees des Norbens ober ber s. g. Republikaner burchkreuzte. Erstens verwarf er die Magregel, ben Schwarzen Wahlrechte und politische Gleichstellung mit ben

Weißen zu bewilligen, und überließ die Entscheidung barüber ben einzelnen Staaten. Einer Negerbeputation sagte er freimüthig, ihre neue Freiheit beschränke sich auf das Recht, zu arbeiten, wo und was sie wollten; aber erst durch ihre Arbeit könnten sie sich einen Besitz und die davon abhängigen Genüsse verschaffen. Um die Entscheidung in der Negerfrage den einzelnen Staaten überlassen zu können, mußte deren Selbständigkeit neu garantirt werden. Die Union mußte wie vor dem Kriege ein Staatendund bleiben, durfte nicht ein Einheitstaat mit unumschränkter Centralgewalt werden.

Nachbem Johnson sich einmal von ber Einseitigkeit seiner bis= herigen Parteigenossen emancipirt hatte, konnte er natürlicherweise nur noch auf die Sympathie ber frühern, ber republikanischen ent= gegengesetzen bemokratischen Partei in ben Norbstaaten rechnen unb wenn er bas Ruber in ber Hand behalten, eine Mehrheit im Congreß gewinnen und bei ber nächsten Präsibentenwahl wieber gewählt wer= ben wollte, mußte er sich beeilen, nicht nur den besiegten Sübstaaten ihre nach bem Kriege suspenbirte Selbstänbigkeit zurückzugeben, sonbern auch bie besiegte, boch immer noch vorhandene Aristokratie baselbst burch Schonung zu gewinnen. Daher er ben Abolitionisten gegen= über unzweibeutig aussprach, ber Boben ber Union gehöre ben Weißen und wie ber Besit, so sen auch die Regierung allein bei ben Weißen. Die Aufhebung ber Sclaverei komme ben Schwarzen nur zu gute, wenn sie sich bescheiden und fügsam in ihre neue Lage schicken, dürfe aber ben Besitz und die Macht ber Weißen nicht gefährben. Boraus= sichtig bemerkte er, wenn bas Zusammenleben ber freien Schwarzen mit ben Weißen beiben Theilen nicht convenire, so bleibe nichts übrig, als daß die Erstern sich in ein noch unbewohntes Territorium, der= gleichen die Union noch genug übrig hat, zurückziehen und isoliren.

Sohn gleich nach Beenbigung bes Krieges beschämte Präsident Johnson alle die, welche schreckliche Maaßregeln der Rache von ihm

erwartet hatten, burch große Mäßigung. Nur an ben Mörbern Lins colns wurde die Todesstrafe vollzogen. Alle Häupter der Rebellion, bie man gefangen bekam, wurden geschont und fast alle wieder fret gelassen. Selbst ber sübstaatliche Präsident Davis wurde nur ber Pein einer langen Untersuchung unterworfen. Die Generale ber Gubstaaten, die sich ergeben hatten, blieben frei. Der ganzen sübstaat= lichen Aristokratie wurde eine Amnestie bewilligt und sie behielten ihre Wahlstimmen, wenn man sie auch burch bas Zwanzigtausenb-Dollargesetz ein wenig ängstigte. Sogar ber Vicepräsibent Stephens, bas zweite Haupt ber süblichen Union neben Davis, ber Finanz= minister jener Union, Tornholm, ihr Generalpostmeister Reagan, der Richter Campbell, ber Gouverneur Clark wurden im Herbst 1865 amnestirt und nur, um ben Zorn ber Pankees einigermaßen zu be-`schwichtigen, wurde ein oben schon genannter Frember, ein unter= geordnetes Werkzeug der sübstaatlichen Armeeverwaltung, der Schweizer Wirt, gehenkt.

Gegen bieses Verhalten bes Präsibenten Johnson erhob sich ber angesehenste ber Abolitionisten, Wenbell Phillips, in einer Rebe zu Boston und machte ihm die schwersten Vorwürse, daß er die Aristostratie im Süben, die zu vernichten man im Kriege so ungeheure Opser gebracht, doch nicht vernichtet habe, daß er dieselben Häupter der Rebellion, gegen die man so lange und slegreich gekämpst habe, sett wieder aufkommen, fast dieselbe Stellung wieder einnehmen lasse, wie vor dem Kriege, daß er die Neger, obgleich sie zu Tausenden sür die Sache der Union geblutet hätten, dennoch nicht würdigen wolle, als Landsleute und Mithürger der Weißen gelten zu dürsen. Schließlich verkündete Philipps, wenn man den Schwarzen im Süden das ihnen verheißene Recht verweigere, würden sie thun, was sie in Hapti gethan haben.

Als im Spätherbst 1865 bie Wahlen zum Congreß erfolgten,

wurde eine Mehrheit von Republikanern gewählt, so daß vorauszusehen war, dieser Congreß würde die Abgeordneten ber Sübstaaten nicht zulassen, ihre Wieberherstellung als gleichberechtigte Staaten der Union verschieben und bieselben einstweilen nur als Territorien behandeln, er würde ferner ben Negern bas Stimmrecht ertheilen wollen und endlich bie Monroe-Doctrin geltend machen, um die Franzosen und den österreichischen Erzherzog aus Mexiko zu ver-Schon wurden viele brohende Stimmen laut, die des Präs sibenten bisherige Friedenspolitik verwarfen. Wendell Phillipps ging so weit, ihn in Anklagestand versetzen zu wollen. Johnson sah nun wohl ein, daß er in mehreren Punkten werbe nachgeben muffen, und man hörte, er habe bereits einige seiner Anschauungen modificirt, er wolle wenigstens einem Theil befähigter Neger bas Wahlrecht gewähren und der Monroe-Doctrin Achtung verschaffen. Um aber ben Krieg mit Meriko womöglich zu vermeiben, der bie Wieders herstellung der Ruhe und Ordnung in der Union sehr verzögern mußte, schickte Johnson ben General Shofielb, ber als Privatmann reiste, mit dem geheimen Auftrage nach Paris, dem Kaiser die Lage ber Dinge und die Stimmung in ber Union klar zu machen, bamit er noch rechtzeitig seine Truppen aus Mexiko zurückziehen konne. Stwas Zuverlässiges ist über biese Mission nicht bekannt geworben, boch wurde sie allgemein geglaubt und entsprach ben Verhältnissen.

Am 5. Dezember 1865 wurde der Congreß in Washington ersöffnet und zwar nur von den Sewählten der Nordstaaten, diejenigen der 11 südlichen oder Rebellenstaaten wurden nicht zugelassen. In seiner Botschaft sprach der Präsident Johnson vor allem aus, daß die Sclaverei in der Union nunmehr unwiderruslich abgeschafft sep, daß den Südstaaten die Bedingungen, unter denen sie wieder gleiche berechtigt in die Union eintreten könnten, scharf sormulirt werden würden, daß er das ungeheure Kriegsbudget von 516 auf 33 Mill.

Dollars reducirt habe, daß die Regelung der Finanzen überhaupt keine unüberwindliche Schwierigkeit darbieten werde und daß die Union nach außen mit allen Mächten im Frieden seh. Nur in Bezug auf England und Frankreich machte er ein Paar inhaltsschwere Bemerkungen. Von England hieß es, es habe den Südstaaten Ariegszmaterial geliesert und Caperschiffe, die mit englischen Unterthanen bezwannt gewesen sehen, und habe diesen Caperschiffen auch später noch in britischen Häsen Zussucht gewährt. Genugthuung dafür und eine friedliche Vermittlung seh noch nicht erfolgt. Ueber Frankreich sührte die Botschaft keine Beschwerde, hob aber mit aufsallender Auhmredigzkeit die Vortressslichkeit der republikanischen Versalfung hervor, wosdurch indirekt über das neue Kaiserthum in Mexiko der Stab gebrochen wurde.

Weit bestimmter brückten sich die von den Republikanern in beiden Häusern eingebrachten Resolutionen aus: "Nachdem der Kaiser der Franzosen in seinem Brief an General Forey vom 3. Juni 1862 erklärt hat, er wolle in Mexiko eine Monarchie errichten, welche der lateinischen Race auf dem amerikanischen Continent wieder zu Krast verhelsen und die Union verhindern solle, vom Meerbusen von Mexiko Besitz zu nehmen; nachdem der Versuch zur Errichtung einer Monarchie in Mexiko wirklich gemacht worden ist, soll der Präsident ersucht werden, dies als eine Beleidigung des Volks der Union anzusehen und die ersorderlichen Schritte zu thun, um Ehre und Würde seiner Regierung zu schützen."

Der Präsident beantragte in Bezug auf die Neger, man solle, wenn auch die Sclaverei unwiderruflich abgeschafft sep, doch der ursprünglichen Versassung in der Art treu bleiben, daß es den Einzelsstaaten überlassen bliebe, innerhalb ihres Sebiets die Wahlbesähigung der zum Senuß voller Bürgerfreiheit noch unreisen Neger einzusschränken, und daß man den Einzelstaaten nur vorschreiben dürse, den

Negern Sicherheit ber Person und des Eigenthums, das Recht der Arbeit und für ihre Arbeit Lohn zu gewähren.

Auch in Bezug auf biese Frage hielt ber Congreß bei weitem bas besonnene Maaß nicht ein, wie der Präsident. Die republikanische Mehrheit im Congreß würde sich zu einem, nur England zu Sute kommenden Kriege mit Frankreich und zu einer noch weit übereilteren plöhlichen und gänzlichen Gleichstellung der Schwarzen mit den Weißen haben hinreißen lassen, wenn der Präsident es nicht verhindert hätte. Der Führer der republikanischen Partei im Senate war Sumner, im Abgeordnetenhause Thaddas Stevens. Mittelst der Mehrheit in beiden Häusern brachten sie die Froedmen's Bureau Bill zu Stande, welche bezweckte, auf noch lange hin die Sübstaaten vom Congreß auszuschließen und als eroberte Provinzen zu behandeln, und zweitens die bisherigen schwarzen Sclaven den freien Weißen in jeder Bezziehung gleichzustellen.

Durch Congresatte war nämlich schon am 3. März 1865 ein s. Freedmen-Bureau, d. h. ein Bureau für Flüchtlinge, Freigeworsbene und verlassene Ländereien errichtet worden, hauptsächlich zum Schutz und zugleich zur Ueberwachung der im Kriege frei gewordenen Neger und mit der Besugniß, verlassene ober consiscirte Ländereien an solche Neger zu vertheilen. Dieses Bureau hatte bereits 113 Wilslionen Dollars ausgegeben und jetzt verlangte die Mehrheit des Conzgresse, seine Besugnisse sollten noch weiter ausgedehnt werden. Namentlich sollte der ganze Süden in Distrikte eingetheilt werden, in welchen nordstaatliche Ofstziere als Commissäre unumschränkte Gewalt haben sollten, für die Neger auf Kosten ihrer disherigen Herren zu sorgen. Vorerst sollten drei Millionen Acker Landes im Süden erspropriert und in Loosen von höchstens 40 Acker unentgeldlich an die Neger vertheilt werden. Welcher Weiße dem Fardigen irgend ein bürgerliches Recht verweigere, solle mit 1000 Dollars Geldbusse und

Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft werben. Jeber männliche Neger solle von seinem 20. Jahre an Stimmrecht haben. Ueber alle bie bezeichneten Fälle sollten nur die Ofsiziere jedes Distrikts zu entsscheiben haben ohne alle Rücksicht auf die gewöhnlichen Gerichte. Mit einem Wort, die Sübstaaten sollten als erobertes Land sortwährend unter dem Kriegsgesetz stehen, die schwarze Race sollte bort das Ueberzgewicht über die weiße erhalten. Das war aber noch nicht alles, denn das Bureau stellte sich auch außerhalb der Staatsgewalt und über dieselbe. Die vollziehende Gewalt mußte, wenigstens in Bezug auf die Negerfrage und auf die Behandlung der Sübstaaten aus den Händen des Präsidenten in die des Bureaus übergehen, wenn der Präsident es dazu kommen ließ.

Die Bill ging in beiben Häusern mit 3/2 Stimmenmehr burch und die republikanische Partei that sich weber in Reden, noch in der Presse einen Zwang an, sonbern schmähte die Politik des Präsidenten und selbst bessen Person in der wildesten und rohesten Weise. fielen Aeußerungen, wie sie früher von ben Demokraten gegen Lincoln Präsident Johnson ließ sich jedoch nicht schrecken, gefallen waren. sonbern legte am 19. Januar 1866 sein verfassungsmäßiges Beto gegen die Bill ein. Die Aufregung war groß, aber die größere Menge bes Volks in Washington und in der Nähe war für den Präsibenten und auch von fern her, von allen Seiten erhielt er zu= stimmende Abressen. Als nun am 22. Februar der Geburtstag des großen Washington geseiert wurde, versammelte sich vor bem Hause bes Präsidenten eine unermeßliche Volksmenge und verlangte von ihm, er solle reden. Da sprach er anderthalb Stunden lang mit feuriger Begeisterung zum Volk. Vor allem hielt er fest, daß die von dem großen Washington stegreich befestigte Union nie mehr bürfe aus ben Fugen gehen. Zwei Parteien aber thäten ihr Möglichstes, sie aus ben Jugen zu reißen, und beshalb muffe er bie eine wie die andere

bekämpfen. Die bemokratische Partei in ben Gübstaaten habe sich vor vier Jahren empört und würde die Union für immer gespalten haben, wenn es ihr gelungen wäre, ihre verrätherischen Plane durchzusețen. Raum aber set biese Partei besiegt und ber Union wieber unterworfen worden, so erhebe sich die republikanische Partei ganz ebenso verrätherisch, um die Union abermals zu spalten, weil sie ben Sübstaaten ben Wiebereintritt in die Union verwehren wolle. Vier Jahre lang habe man Krieg geführt, um die Union herzustellen, um bie eigenmächtig und rebellisch ausgeschiedenen Sübstaaten zum Wieber= eintritt in die Union zu zwingen. Und nun wolle eine andere Partei, sie sollten und bürften nicht wieder eintreten. An der Spite bes Verraths im Süden standen Davis und Slidell. An der Spițe des Verraths im Norden stehen nun schon wieder Andere ba. — Aufgefordert von der Menge, sie zu nennen, rief Johnson: "Wohlan, ich nenne Stevens, Sumner und Wenbell Philipps. Mögen fie mich angreifen, ich werbe mich nicht fürchten. Man hat gesagt, ich ver= biene geköpft zu werden. Man hat gesagt, dieses präsidentschaftliche Hinberniß muß aus dem Wege geräumt werben, und ich zweifle nicht, es war auf meine Ermordung abgesehen. Aber ich habe nie etwas anderes gewollt, als die Erhaltung der Union, und ich hoffe, sie wird fest stehen und wachsen, wenn auch mein Blut ihr Kitt und Siegel werben sollte!"

Das Volk hörte biese Rebe mit berselben Begeisterung an, mit ber sie gesprochen war, und immer neue Volksversammlungen stimmten ber Politik bes Präsidenten zu. Auch der Staatssekretär Seward und die Generale Grant und Sherman hielten Reden zu seinen Sunsten. Man tadelte zwar hin und wieder, daß er seinen Gegnern die Absicht des Meuchelmords vorgeworsen habe. Allein er befand sich nicht in einem europäischen Parlamente, sondern vor einer großen Pankeeversammlung, auf die man draftisch wirken muß, und der fcwerbebrohte Präsident hatte wohl Recht, an Lincolns Morb zu erinnern.

Am Rio grande herrschte unter den unionistischen Grenztruppen eine übermüthige Lust, eigenmächtig ins mexikanische Gebiet einzufallen, und im Anfang des Jahres 1866 führte wirklich ein Oberst Reed einige hundert Goldaten, meist Neger, über ben Fluß hinüber und bemächtigte sich räuberisch ber Stadt Bagbab. Aber Präfibent Johnson steuerte diesem Unsug augenblicklich und ließ nicht mur ben Oberst Reeb verhaften, sonbern entzog auch bem General Weitel bas Com= mando an der Grenze und ersetzte ihn durch General Stoneman. Somit hatte ber Vorgang keine ernsten Folgen. Die republikanische Wehrheit des Congresses berathschlagte eine neue s. g. Burgerrechtsbill und unterbreitete sie dem Präsidenten zur Bestätigung. Daburch sollte zum Gesetz erhoben werben, erstens bie fortbauernde Ausschlies fung der elf Sübstaaten aus dem Congreß und zweitenst die Aufnahme aller Neger ins Bürgerrecht. Präsident Johnson legte jedoch am 27. Marz 1866 auch gegen diese Bill sein Beto ein und erließ eine s. g. Friedensproclamation, worin er die Rebellion für geschlossen und bie elf Sübstaaten als mit ben übrigen Staaten gleichberechtigt zur Beschickung bes Congresses erklärte. Der bisherige Congress sep, so lange die Vertreter jener elf Sübstaaten ihren Sitz barin nicht wieber einnähmen, nur ein Rumpfparlament und mithin nicht competent. Der Krieg seh geführt worden, um die Union ihrem äußern Umfang nach, wie ihrer innern Verfassung nach zu erhalten. Man habe bie Sübstaaten mit Gewalt gezwungen, im Verbande der Union zu bleiben und sich der alten Verfassung wieder zu unterwerfen, also müßten sie auch wieder die Rechte ausüben bürfen, die ihnen jene Verfassung gewähre. In Bezug auf bas ben Negern sogleich und ohne Bebingung zu gewährende Bürgerrecht machte er barauf aufmerksam, daß es boch unvernünftig seh, einer inferioren, eben erst von ber Sclaverei bes

freiten, unwissenben, halbwilden und unzuverlässigen Race auf der Stelle alle die Rechte zu gewähren, welche der gebildete Engländer und Deutsche, wenn er nach Amerika auswandere, dort erst nach sünf Jahren erlangen könne.

Es spricht für Johnson, daß die ehrenwerthesten Männer der Union seine Politik billigten. So namentlich ber Staatssekretär Se ward und General Grant. Seward hielt zu Gunsten Johnsons vor seinen Wählern eine Rebe, im October 1865. Darin sagte er: "Einige von Ihnen fürchten, der Präsident könne zu milbe gegen die Führer sehn, die das Land in den unheilvollen Bürgerkrieg gestürzt haben. Run, niemand hat eine schmählichere, rohere Behandlung von ihnen erlitten, als er. Kann Johnson vergessen, warum nicht auch wir? Und sind seine Amnestiebedingungen nicht strenger als die Abraham Lincolns? Wer hat bie Majestät des Gesetzes fester ge= wahrt als er? Man ist jett auf jener Seite voll ber wärmsten Betheuerungen gegen den Präsidenten. Das scheint einige von Ihnen irre zu machen und Sie fragen, ob am Enbe ber Präsident nicht boch noch treulos gegen die Unionspartei werden könnte. Ich für meinen Theil habe die Parteischaft beiseite gelegt von dem Augenblicke an, wo die Rettung des Landes dieses Opfer forderte. Und dasselbe, dessen bin ich sicher, hat auch Andrew Johnson gethan. Diese Pflicht verbietet, wie früher mit Gegnern ber Union, so jest mit Gegnern ber Reconciliation zusammenzugehen; sie erheischt unbebingte Unterstützung ber Versöhnungspolitik, welches auch immer die Partei sep. Andrew Johnson hat seine Treue mit bem Opfer seines Vermögens, ber Gefährdung seiner Freiheit, ja seines Lebens bezeugt, und bieselbe Treue ist jetzt mit seiner hochherzigen Politik ibentificirt. Warum sollte er diese jetzt aufgeben, wo ber Erfolg seine früheren Gegner gezwungen hat, sie zu acceptiren? Patriotismus und Loyalität aber erforbern, daß die Treue gegenseitig sep. Sepen Sie treu; ber Präsibent wird es bleiben. Wäre die Bürgschaft nicht ganz überstüssig, ich würde sie Ihnen bieten."

General Grant, welchen ber Präsibent im Spätjahr 1865 nach bem Süben geschickt hatte, um fich von ben Zuständen baselbst genau zu unterrichten, berichtete nun, daß Johnsons Versöhnungspolitik sich schon jetzt als die zweckmäßigste bewähre und daß ber Präsident ganz Recht habe, wenn er die schwarze Bevölkerung nicht sogleich in alle politischen Rechte einsetze. Er bemerkte: "Die Weißen sowohl als bie Reger verlangen ben Schut ber Centralregierung. In ben von mir besuchten Staaten hat sich bie Bevölkerung so rückhaltslos ber Bunbesregierung angeschlossen, daß die bloße Gegenwart einer auch noch so kleinen Militärmacht von Bunbestruppen zur Aufrechterhaltung ber Orbnung genügen wird. Im wohlverstandnen Interesse bes Landes mussen Truppen in ben Distrikten des Innern stehen, wo die Zahl ber Freedmen eine große ist. Ueberall sonst, mit Ausnahme ber Seeplate im Süben, ist die Anwesenheit der Truppen überflüffig. wäre gut, daß die Truppen lediglich aus Weißen beständen. Dafür sprechen viele Gründe. Ohne sie alle hier anführen zu wollen, will ich nur erwähnen, daß Garnisonen aus freigelassenen Negern die Arbeit bemoralisiren und daß biese Truppen in ihren Lagern zu leicht ben Freedmen der benachbarten Gegenben Aufnahme gewähren. Die weißen Truppen erregen andererseits kein Migvergnügen und zur Aufrechthaltung ber Ordnung sind weniger nöthig. Negertruppen müßten ziemlich zahlreich sehn, um sich im Falle eines Angriffs vertheibigen zu können. Es werben nicht bie Wohlmeinenben seyn, bie sich an ber Bundesmacht, welcher Farbe sie sehn möchte, vergreifen werben, aber ber Pöbel könnte es thun. Der Freedman seinerseits könnte glauben, daß das Eigenthum seines Herrn ihm gehören muffe, ober daß ber Pflanzer zum wenigsten keinen Anspruch auf Schut burch farbige Solbaten hat. Bei ben Magregeln, welche ich vorschlage, ist keine Gesahr eines Conslikts vorhanden. Meine Beobsachtungen haben mich zu dem Schlusse geführt, daß die Bürger in den Sübstaaten dringend die baldige Wiederherstellung der Regierung, so wie sie im Schooke der amerikanischen Union existirte, wünschen. Ich glaube auch, daß die Weißen in Folge der Reorganisation des Schutes von Seiten der Regierung bedürfen, den sie von derselben zu sordern ein Recht zu haben glauben. Es ist bedauerlich, daß in diesem Augenblick zwischen den beiden Theilen des Landes keine insnigeren Beziehungen stattsinden können, und besonders zwischen denen, welchen die gesetzelsche Gewalt anvertraut ist."

Beibe Parteien, hier ber Präsident, bort ber Congreß, hielten ihren Standpunkt sest und ber Streit dauerte noch in den nächsten Jahren fort, ohne zu einer ernsten Entscheidung zu führen, da man die neue Präsidentenwahl, welche versassungsmäßig am 4. November 1868 erfolgen mußte, abwarten wollte. Wir brechen daher hier die Geschichte der Verhandlungen ab und sprechen nur noch über die innern Zustände der Union.

Aus einer Zeitung ber Sübstaaten entnahmen die europäischen Blätter im Spätherbst 1865 eine ergreisende Schilderung der Zusstände, wie sie nach Beendigung des Krieges im Süden eintraten. Schon während des Krieges hatten Handel und Verkehr gestockt, weil die Hamee dieselben in Anspruch nahm, die Soldaten des Südens selbst wegenahmen, was sie fanden, noch ehe die Feinde ins Land einstelen. Die weißen Männer waren alle bei der Armee, die Plantagen also schutzlos, wenn Marodeurs und Lagabunden zu rauben kamen. Ein Wunder, daß sich die vielen Neger nicht empörten. Wenn sie aber ihrer Faulheit fröhnten, sehlte es an Mitteln, Strenge gegen sie zu üben. Viele traten in die Unionsarmee ein und bildeten bald zahlereiche Regimenter. Der Rest blieb auch nicht zu Hause, denn sobald

ihnen die Freiheit verkündet war, ließen sie die Ernte auf dem Felde stehen und liefen mit Weibern und Kindern in die Städte, nicht um sich zur Arbeit zu verdingen ober ein ordentliches Geschäft anzusangen, sondern um müßig zu gehen, bem Trunk und ber Wolluft zu pflegen und wenn sie nichts mehr hatten, zu stehlen. "Während ber Mais auf den Feldern verfaulte, schwelgten die trunkenen Neger in einer Reihe von Walpurgisnächten voll von Hunger, Diebstahl, Unzucht und Barbarei. Während bes Sommers lebten Myriaden derselben von der Plünderung der Ohstgärten und Vorrathshäuser, wie auch ber Hühner= und Schweineställe. Die Bunbessolbaten hielten sich von ihnen fern; auch biejenigen freien Schwarzen, bie ein geordnetes Leben führten, stießen sie von sich, und als die weißen Einwohner zusammenhielten und mit Gewalt der Waffen die lästigen schwarzen Einbringlinge aus den Städten wieder hinausjagten, ging erst bas Elenb unter diesen unglücklichen Kindern Afrikas an. Die Abolitiv= nisten bes Norbens, bie Reiseprediger, die ihnen goldene Berge ver= sprochen hatten, ließen sich nicht mehr blicken. Man hatte ihnen eine zügellose Freiheit gewährt, ihnen aber weber Brod gegeben, noch eine Anleitung, es zu verbienen. Nun lagen sie zu Tausenben in allen Winkeln herum, suchten sich in verfallenen Schuppen Schutz gegen Regen und Kälte, starben aber haufenweise aus Hunger, in Folge der Ausschweifungen und an Fiebern."

Wie konnte man aber auch von den Pankees Humanität ers warten, wenn sie auch noch so sehr für Freiheit und Gleichheit zu schwärmen schienen?

Es gereichte ber Union sehr zum Nachtheil, daß sie ihre höchsten Beamten aus immer tieferen Schichten ber bürgerlichen Stellung, Gesittung und Bildung wählen mußte, weil eine ungeheure Mehrheit von Wählern in den Staatsmännern der Union nur Ihresgleichen, nur plebezische Mittelmäßigkeiten sehen wollte und eine instinktartige

Scheu vor jeder geistigen Vornehmigkeit hegte. Gin Unheil, in welches zulett alle Republiken fallen, in welches sogar bas hochgebildete Athen gefallen ist. Die frechgeworbene Gemeinheit besauft sich so leicht im Machtbewußtsehn ihrer Mehrheit wie im Branntwein und wird bann ekelig. Der Ekel, ben fie einflößt, ist aber nicht blos naive Prostitution, sondern auch Berechnung, um edlere Naturen von jeder Concurrenz bei den Wahlen abzuschrecken. Die Robbeit, welche z. B. die Bolksvertreter im Repräsentantenhause zur Schau tragen, ist nicht immer angeboren ober anerzogen, sonbern hat auch zum Zweck, honette Manner vom Hause fern zu halten. Wer möchte auch in einem Hause sitzen, in welchem die Volksvertreter einander schim= pfen und prügeln, sich Hufeisen an den Kopf werfen und Revolver auf einander abfeuern. Wer möchte sich zu der Ehre drängen, im Marmorpalast zu resibiren, wenn man bem rohesten und frechsten Pobel Audienz ertheilen und bulben muß, daß berselbe den gekauten Tabak hoch an die Spiegelfenster hinaufspritzt und Teppiche und Möbeln verunreinigt. Honette Leute wegzuhrängen, um bie einträg= lichsten Aemter sich selbst vorzubehalten, ist dem engverbundenen Ge= findel in Washington unumgänglich nöthig, um ungestraft, ja ununtersucht in allen Aemtern ben Staat bestehlen zu können. Honetten Leuten soll es niemals einfallen bürfen, jene Diebstähle am Staat enthüllen zu wollen. Alsso müssen sie entweder von den Wahlen fern bleiben und aller Theilnahme an der Politik entsagen ober sie mussen, wenn sie in den höchsten Aemtern das Staatsruder lenken, zu den Betrügereien ber Collegen und Unterbeamten bie Augen zubrücken. Eine Aristokratie würde ber Union wohlthun, aber eine solche wird nicht gebulbet. An ihre Stelle ist eine Banbe von Spekulanten auf einträgliche Aemter getreten, die in Washington die Regierung und ben Congreß gleichsam in ihrer Gewalt hat, sich niemals ausrotten, noch genug befriedigen läßt.

In den constitutionellen Staaten Europas ist die Volksvertretung verhältnißmäßig weniger corrumpirt, weil Königthum und Herrenhaus den Anstand sichern und eine zu große Pöbelhaftigkeit des Abgeordenetenhauses doch nicht aufkommen lassen. Auch wird es den Volkse vertretern hier nicht so leicht, in die Verwaltung einzutreten, um ihre etwaige Habgierde zu befriedigen, und doch wird auch hier schon das Sewähltwerden und Sitzen im Parlament von Spekulanten, die unter sich zusammenhalten, als Lebensberuf getrieden.

Das größte Beförberungsmittel ber Corruption ist die Presse. Sie verdirdt die öffentliche Meinung gründlich, denn im Dienst der Parteien ist sie schamlos und voller Lüge. Die Bürger aber lesen eifrig und schon unreise Knaben verschlingen die Tagesblätter und debattiren mit über die öffentlichen Angelegenheiten.

Dabei behauptet sich aber das Ansehen ber Kirche, ober vielmehr der Kirchen, denn die Vereinigten Staaten sind in unzählige Secten zerspalten, so zwar, daß auch unter den großen Confessionen der anglis kanischen, der methodistischen, der baptistischen Richtung eine Menge Unterabtheilungen entstanden sind, die sich von den andern-aussondern. Uneins im Junern, entwickeln biese Secten boch eine große Thätigkeit nach außen. Es ist etwas Außerorbentliches um bie norbamerikanische "Man kann nicht ohne Bewunderung und Staunen bas biblehouse in New-Pork ansehen, bieses ungeheure Gebäube von nahezu 500 Kreuzstöcken, bas sich palastartig erhebt zum Ruhme bes Buches Gottes. Nach bem Princip ber amerikanischen Bibelverbreis tungsgesellschaften bringt man bort bas Papier in Blättern herbei, übergibt es sobann einer ungeheuern Dampfmaschine, welche bie verschiedensten Aufgaben löst, und, nachdem sie bie Bibeln gebruckt, geheftet und gebunden hat, sie auch noch verpacken hilft zur Versenbung in die ganze Welt." Aber man kann fich nicht enthalten, diese Dampf=

fabrication für etwas Unheiliges anzusehen. Die Apostel haben bas Wort Gottes auch ohne Dampf verbreitet.

Schon vor den Mormonen, die als christliche Secte die muhame= banische Vielweiberei eingeführt und schon vor ben Shakers, die um= gekehrt wie die indischen Pogis im Edlibat leben, und lange vor der Gründung eines großen Buddhatempels in San Francisco hatte das nordamerikanische Christenthum etwas von der assatischen Ueberschweng: lichkeit angenommen. Der Gottesbienst vieler Methobisten gestaltete sich wie eine Art Krampf ber Seele und bes Leibes. Ein Reisender wohnte einem Meeting berselben in der Rahe von Cincinnati bei, auf einem freien Waldplate. Es war Nacht, die schönen Bäume umher mit Laternen erleuchtet. Die vielen schönen Damen und biese Beleuchtung gewährten einen feenhaften Anblick. 2018 aber bei einer bieser vielen Damen bie Snabe zum Durchbruch kam, fing sie an zu ächzen, zu winseln, zu seufzen, zu schreien und mit bem Kopfe, mit Händen und Füßen um sich zu schlagen. Nun malt euch aus, "wie die Umstehenden zu gleicher Zeit schreien und fingen und beten, bann auf die Kniee sich werfen auf einem Flächenraume, wo für dieselbe Personenzahl kaum Plat zum Stehen gewesen, und bann im eigents lichen Sinne wie Kraut und Rüben untereinanderfallen, wie einige wieder aufspringen und zahnbrecherisch plärren, andere "Trost" in's Dhr ber Begnadigten' flüstern, und wieder Alle auf einmal: "Glory, Amen, — Amen, — Glory, Glory' ohne Unterlaß aus ben Hälsen herausgurgeln, und wie biese Raserei gegen alle Regeln der Physik im höchsten Grade am längsten bauert. Mehrere Prediger standen auf ben Bänken und trugen in marktschreierischem Tone ihre geist: lichen Ermahnungen und Zusprüche vor, bann wurde wieder gesungen und geschrieen und ber "Herr' um Bekehrung beschworen. Ru den bereits auf bem "Angstste" ober ber Armensünderbank Knieenden und mit gesenkten Häuptern zur Reue sich Anschickenben, gesellten sich

noch Andere hinzu, und basselbe Manöver, welches ich gerade in der Bretterhütte gesehen, wurde neuerbings wieberholt. Einige sprangen in die Höhe, und wurden dabei von ihren zwei nächsten Nachbarn auf beiben Seiten unterstützt, um die Luftsprünge noch höher zu trei= ben, was diesem Atus bas Ansehen einer in Gang gesetzten Stampf= mühle verschaffte. Den Damen, welche allenfalls nicht schon früher ihre Köpfe entblößt hatten, wurden ihre Hüte abgebunden, wenn sie von religidser Begeisterung ergriffen wurden, bei beren Ausbruch sie wüthenden Bacchantinnen grausenhaft ähnelten, und die zarten, vor kurzem liebreizenden Gesichtszüge auf eine Weise verzerrten, wie ich es früher nur bei einer kranken Person bemerkt hatte, die am Bands wurm und Mutterkrebse litt. Während ber ruhigern Pausen bieser Begnabigten wisperte ihnen ein "Bruber"Prediger ober ein einfacher Bruder ober eine Schwester "Eröstungen" ins Ohr, ober nahm heim= liche Beichtlispelungen auf. Neben solchen Individuen aus bem "schwächeren" Geschlecht stellten auch Männer mit fettem John Bullfleische ober kräftigem Bruber Jonathan-Knochenbaue, blühenbe Jünglinge und alte zu Kindern gewordene Greise mit Gestöhn und Ge= ächze, Ringen und Klatschen mit den Händen dieselbe Tollhäuslerei offen zur Schau. Auch sie glotten die Breiterwand vor ober neben ihnen, ober ben ,offenen' Himmel über ihnen bewegungelos — wie im Starrkrampfe — an; beteten stille ober laut, langsam und bann stärker und schneller, und gebärbeten sich wie Verzweifelnde. schlugen mit geballter Faust auf die vor ihnen stehende Bank, verschoben die Gesichtsmuskeln, verbrehten beinahe alle Leibesglieder, und brüllten wie Rasende um ,ben süßen Jesus.' Defters schwähe ten sie solch verworrenes Zeug, daß sie und ihre gläubigen Gesährten meinten, sie müßten erst mit bem Teufel kämpfen, ehe ber Geist Gottes käme. Sie stürzten wie Fallsüchtige zur Erbe, stießen, schlus gen, strampelten mit allen Vieren, und lagen bann wie ein ums

gehauener Baumklotz mitten unter Männern, Weibern und Jungfrauen in Ohnmacht! Dann erhuben bie Anderen ein widriges, frohlockendes Sekreisch, patschten in die Hände, sangen "Glory — Alleluja, — Alleluja!" und waren vor Narrheit ganz außer sich."

Solche trampshafte Uebertreibungen werben in Nordamerika auch im prosanen Schauspiel geliebt. Morik Busch gab in seinen "Wanderungen" von 1854 eine Schilberung bes Kirby, des damals berühmtesten Schauspielers in den Vereinigten Staaten, "der sich durch die gräßlichen Zuckungen, mit denen er als Rolla in dem Trauerspiel Pizarro den Geist aufgab, beim Publikum ungemein beliebt gemacht hatte. Nie hatte man lauter applaudirt. Seine vielen Gönner verlangten aber auch für ihr Seld das vollste Maaß von Sestöhn, Sezappel, Zähneknirschen und Augenverdrehen und ließ er ein Ach weg, winselte er um ein paar Töne zu wenig, ließ sich ein allgemeines Seheul der Mißbilligung hören und er mußte die Marterscene noch einmal, bisweilen zweimal wiederholen, dis sie den Erwartungen entsprach."

An ben merkwürdigen Phantastereien und Exstasen der Nord: amerikaner wird man erst inne, welchen Einsluß große geschichtliche Erinnerungen oder deren Mangel auf die Menschen üben. Die Nordamerikaner sind ein neues Volk auf neuem Boden, haben hier erst eine sehr kurze Seschichte erlebt und die, welche die Einwanderer aus Europa mitbringen, werden dalb vergessen, oder erleiden eine starke Umbildung. Die Einbildungskraft alter Völker inmitten der großen Denkmäler ihrer Vorzeit wird gleichsam am Spalier ausgezogen und hält Maaß, die des neuen Volkes hat so seste Anhaltspunkte nicht und schweist mehr aus. Da sie nicht viel Altes sindet, sucht sie viel Neues; bei der Einsörmigkeit des nordamerikanischen Lebens such sie Außergewöhnliches und starke Effecte. Sosern das Denken des neuen Volkes endlich keine geschichtliche Grundlage hat,

übt es auch eine weniger strenge Kritik, ja stürzt sich sogar mit Behagen in ben Wunderglauben hinein. Daher die extravaganten Secten, die Convulsionen der Methodisten, die manichäische Enthalts samkeit der Shakers und im Segensatz dazu Vielweiberei der Morsmonen 20., der Spiritualismus, die Klopfgeister 20.

Wenn die Leichtgläubigkeit und Wundersucht der Nordamerikaner in betrügerischer ober wenigstens humoristischer Absicht ausgebeutet und getäuscht wird, nennt man es Humbug. Der Humbug ist zum Gewerbe geworben. Abenteurer aller Art treiben ihn. nur ein paar Beispiele: Ein hübscher junger Mann sorgt, bag er bie Kräte bekommt, reift bann von Stäbtchen zu Stäbtchen, macht Bekanntschaften, ist sehr unterhaltenb, brudt Jebermann bie Hanbe und verschwindet. Rurze Zeit nachher kommt sein ernsthafter Came= rab ihm nach, gibt sich für einen Arzt aus, ber bie Kräte aufs sicherste und schnellste beilen könne, und macht glänzende Geschäfte. Schließlich theilen bie beiben Gauner ben Gewinn. Ein Paar andere sammelten Wirbelknochen von verschiedenen urweltlichen Riesen= thieren und flicken baraus einen künstlichen ungeheuer langen Rückgrat zusammen, an ben sie vorn einen großen Saurierkopf ansetzten unb zeigten ihr Machwerk unter bem Namen Hybrarchos (Schlangenkönig) als bas angeblich größte Thier, welches je existirt habe, für Gelb vor. In allen Stäbten Nordamerikas fanden sie Glauben und nahmen viel Gelb ein. Erst als sie auch in Europa ihr Glück ver= suchen wollten und in Marseille landeten, entbeckte ein Schüler Cuviers sogleich, daß das Unthier aus verschiedenartigen Knochen zu= sammengestoppelt war. Der größte Humbugtreiber in Amerika war Barnum in New-Pork, bessen Museum voller Seltenheiten zu ben fieben Wunberwerken ber alten Welt bas achte ber neuen hinzufügte. Der naturhistorische Theil des Museums wimmelte von achten und unächten Mißgeburten und Naritäten. Ein vielbewundertes schwarz-

wolliges Pferd erwies sich schließlich als ein gemeines Pferd, bas nur in Schaaspelze eingenäht war. Unter ben lebenben Exemplaren bemerkte man ben bickften und ben magersten Menschen, eine alte Regerin, die angeblich die Amme des großen Washington gewesen sehn und ein Alter von fast 200 Jahren erreicht haben sollte, auch ben Neinsten Menschen, den berühmt gewordenen Zwerg Tom Thumb. In Barnums historischem Museum wurde ein Bein Santa Annas in Spiritus vorgezeigt, welches er angeblich in einer Schlacht verloren haben sollte, obgleich es der General schon zwei Jahre vorher ganz anberstwo verloren und begraben hatte. Alles Frembe von Auszeich= nung, was sich in Amerika sehen ober hören lassen wollte, siel in die Hände des allmächtigen Schwindlers. Die berühmte Sängerin Jenny Lind wurde von ihm gepachtet und sein bazu bestellter Schwager steigerte durch Ueberbietungen der sich herbeidrängenden Kunstenthu= siasten die einzelnen Concertbillets zu Preisen von mehreren Hundert ja bis zu 780 Dollars.

Die Wundersucht verstieg sich aus dem Natur: und Kunstgediet in die Geisterwelt und seit ungefähr 20 Jahren sind es die s. g. Spiritualisten, welche den meisten Humbug in den Bereinigten Staaten treiden. Diese berühmte Geistersehersecte entstand nämlich im Jahre 1849 zu Rochester im Staate New-Pork durch drei Schwestern Misses Fox, von denen die beiden jüngsten erst fünfzehn und dreizehn Jahre alt waren, die aber ungeheures Aussehn erregten, weil sich ihnen angeblich das Geisterreich aufthat. Sie reisten im Lande umher, um überall auf Berlangen die Geister zu fragen und den Wisbegierigen die Antwort zu vermitteln. Die Geister kündigten sich durch klopsen an. Es hieß, man habe die Mädchen entkleidet, sie völlig isolirt und alles von ihnen entsernt, was einen Betrug bes günstigen konnte, und bennoch hätten die Geister geklopst. Später eitirte man die Klopsgeister durch das berühmte Tischrücken und zwar

bilbeten bie Gläubigen in ben Bereinigten Staaten anfangs eine boppelte Reihe um ben Tisch, eine äußere von Weißen, eine innere von Schwarzen, weil sich diese durch ihren Aberglauben am besten eigneten, die Geister zu vernehmen. Als der Wahn als Mobesache auch nach Europa kam, erfand eine Engländerin, Mistreß Hahden, ein Alphabet, um das Klopsen der Geister je nach der Zahl und Stärke der Schläge leichter in Worte zu übersehen.

Neben ber Uebertreibung im driftlichen Gifer, in ben Berzückungen ber methobistischen Meetings 2c. zeigt sich aber auch eine undriftliche Robbeit und Berwilberung in erschreckenben Symptomen. In der Hauptstadt sowohl als auf dem Lande und an den Grenzen. Ein beutscher Correspondent, Friedrich Breinig, giebt aus New-Pork folgende kleine Schilberung der bortigen "guten Gesellschaft". "Die meisten der hiesigen ,uppertons" (so heißt es da) sind nämlich Parvenüs der schlimmsten Sorte: ungebildete, rohe, zu allem Schlechten fähige Menschen, welche sich während bes Krieges auf Kosten ber Regierung burch die gröbsten Betrügereien bereichert haben und nun mit unbeschreiblicher Insolenz ihren Reichthum zur Schau tragen. Es ift in bieser Beziehung interessant, an einem Samstag Nachmittag, an welchem die vornehme Welt New-Porks per Wagen ober Schlit= ten in den Centralpark eilt, durch die fünfte Avenue zu spazieren und die Gesichter der Menschen zu studiren, die mit vornehmthuender Nachlässigkeit in den prachtvollsten, kostbarsten Gespannen vorüber= eilen. Da fährt z. B. in einer glänzenden Equipage ein alter, ehr= würdig aussehender, feingekleibeter Herr mit grauen Haaren und freundlichen Mienen; das ganze Aussehen bieses Herrn ift solid und respektabel, daß ein Frember schwerlich auf die Vermuthung gerathen würde, daß dies einer ber (berüchtigten) Direktoren der Erie-Eisen= bahn und einer ber größten Schwindler ist; ber Mann steht mit seinen Genoffen bes gröbsten Betruges angeklagt so eben vor Gericht; bas hindert ben Mann nicht, selbstvergnügt in sich hineinzulächeln, er hat ja bei ber Affaire 2 Millionen verdient, kann mit feinem Gelbe sämmtliche Richter erkaufen, und schließlich schabet ihm seine Transaktion in ber ,guten Gesellschaft' gar nicht; im Gegentheil, während er bahinfährt, wird er überall freundlich begrüßt. Spitbuben sind ja unter sich immer freundlich. In einer anderen offenen Barouche fahren zwei äußerst elegant gekleibete Herren von vierschrötigem muskulösem Körperbau und rohen gemeinen Gesichtern mit pechschwarz gefärbten Schnurrbärten; das sind zwei ber hervorragenbsten Faustkämpfer Amerikas; sie werben überall mit vertraus lichem Kopfniden, namentlich von ben Damen begrüft, besonders ber eine, welcher Mitglieb bes Repräsentantenhauses in Washington ift und beghalb auch die Buchstaben Hon. (honorable, achtbar) vor seinen Namen setzen barf. Raum ist bieser achtbare Gentleman an uns vorübergefahren, so kommt ein bis zur lächerlichen Uebertreibung kost= barer Schlitten mit ben schönsten Pferben bespannt, mit ben theuer= sten Pelzen bebeckt und mit zwei mit ben schwersten Seiben= und Sammtstoffen behangenen Labies besetzt, beren unförmliche Gestalt bide aufgestülpte Stumpnasen und vom Branntweingenuß aufgebunsene blaurothe Gesichter sie sofort als Irländerinnen aus ber untersten Klasse kennzeichnen. Der allen gewöhnlichen Irlänberinnen eigenthum= liche Zug brutaler Rohheit und Verschmittheit bisharmonirt in schreienber Weise mit ber kostbaren Außenseite, und die plumpen Versuche, sich ein vornehm-nachlässiges Aeußeres zu geben, sind geradezu wider= lich. Diese beiben Ladies haben vielleicht vor drei Jahren noch ben Kehrhesen in ber Hand gehabt und sind die Gattinnen von Armeelieferanten, die sich durch ben unverschämtesten, offensten Betrug, wie er im amerikanischen Krieg blühte, bereichert haben. Zulett seben wir noch eine elegante Equipage mit obligatem Negerkutscher und Bebienten und einem ovalen Schnörkel auf bem Kutschenschlag, ber

wohl die Stelle eines Wappens vertreten soll. In dem Wagen fitt in vornehmer Affektation eine einzelne ältliche Dame in großer Tois lette und einem verbindlichen fast herablassenben Lächeln auf ben Die Art und Weise, wie die Dame von den meisten ber vorübergehenden Amerikanerinnen begrüßt wird, und die vertrauliche Weise, in welcher ber Gruß erwidert wird, läßt vermuthen, daß die Altliche Dame eine hervorragende Rolle in der sogenannten guten Gesellschaft einnimmt. Und so ist es; es ist nämlich niemand anders, als die berühmte Madame Restell, die größte Abortionistin der Vereinigten Staaten. Tropdem dieses weibliche Scheusal schon Tausenbe von Kindern im Mutterleibe ermorbet hat, tropbem sie schon Dupenbe von Malen unter den empörenbsten Anklagen vor Gericht stand, ges nießt bieses Weib, eine geborene Deutsche, großes Ansehen in ber Gefellschaft. Es ist bies kein Wunder, wenn man berücksichtigt, daß die Amerikanerinnen über diesen Punkt kaum anders denken, als etwa über das Zahnausziehen. — Glücklicherweise ist die verdorbene Gelb= aristokratie New-Yorks nicht ber Kern bes amerikanischen Volkes."

Aus bem Westen wurden arge Rohheiten besonders von deutschen Einwanderern gemeldet. Während des amerikanischen Bürgerkrieges wurde die Stadt Neu-Um im Staate Minnesota von den Sioux-Indianern übersallen, die Bevölkerung sast gänzlich umgebracht, alle Wohnungen in Schutt und Asche verwandelt. Die Frommen erkannten darin ein Sottesgericht, denn die Semeinde Neu-Um bestand aus lauter Deutschen, hauptsächlich Badenern und Pfälzern, welche die berüchtigte Schulmeisterbildung aus ihrer Heimath in die neue Welt mitgebracht hatten, nämlich Verachtung der Kirche und tiessten Haß gegen die christliche Religion. Sie hatten beschlossen, daß in der Stadt niemals eine Kirche gebaut und nie ein Priester daselbst geduldet werden solle. Die Wirthe mußten sich verpslichten, nie einen Geistlichen über Nacht zu behalten, und in den Trinkstuben verschwor man sich, jeden Psassen verzet, Weltbegebenheiten von 1860–66. II.

zu hängen, ber auf bem Stadtgebiet angetroffen wird. Am Char= freitag setzten sie eine Spottfigur auf einen Esel und verhöhnten in ihr den Heiland. Man weiß nicht, wer verwilderter gewesen ist, die Bürger von Neu-Ulm ober bie Sioux-Indianer. Genug, die Stadt warb ausgemorbet und niedergebrannt. Es bilbete sich eine neue Gemeinde, die sich von bem verberbten Reste jener älteren nicht mehr ansteden ließ und eine Kirche baute. Und boch, als bieselbe am 3. September 1865 eingeweiht wurde, hielten eine Anzahl beutscher Turner bicht baneben ein Saufgelage und störten bie fromme Feier durch ihr viehisches Gebrülle. Nach bem Basler Volksboten. Deutschen in ben Vereinigten Staaten waren im Allgemeinen, naments lich im Berhältniß ihrer großen Zahl und ber Schulbildung, bie sie boch aus ihrer Heimath mitbrachten, von den Anglo-Amerikanern wenig geachtet. Das hatte seinen Grund in der Uneinigkeit, in der fie in der neuen Welt fortlebten, wie in der alten, und in der Gelbstvergessenheit, in jeglichem Mangel an Nationalstolz, den sie aus ben particularistischen Mittel= und Kleinstaaten Deutschlands mitbrachten. Die meisten beutschen Einwanderer in den Vereinigten Staaten schämten sich ihrer beutschen Geburt und rabebrechten englisch, um so schnell als möglich für echte Pankees gehalten zu werben.

Graf Baubissin sagt in seinem Werk "Peter Tütt" von 1861: "sie reben mit ihren eigenen Kindern englisch, werden aber von ihren Kindern, welche die Sprache leichter lernen, Dutchmen genannt, was in Amerika ein Schimpswort ist. Ein deutscher Bater begegnete seiner Tochter auf der Straße und redete sie an. Weil sie aber in Gesellsschaft einiger junger Amerikanerinnen war, antwortete sie, I do not know you, Sir (Ich kenne sie nicht, Herr). Der wüthendste Knownothing in St. Louis, der ein eigenes Blatt herausgab und darin predigte, man müsse die Deutschen todtschlagen, war selbst der Sohn eines Deutschen."

Allerbings wurde ben Deutschen zuweilen von ben Anglo-Amerikanern geschmeichelt, wenn es galt, für irgend einen Parteizweck ihre Wahlstimmen zu gewinnen. Hatten die Deutschen aber diesen Dienst geleistet, so wurden sie nach wie vor verachtet. Im Bürgerkriege schaarten sie sich zahlreich zur Armee und zeichneten sich durch ihre Ausdauer und Tapserkeit aus. Aber nur wenige Deutsche, wie Sigel und Rosenkranz, stiegen zu einem höheren Militärgrade auf, und auch diese wurden bald wieder bei Seite geseht, um echten Pankees Platz zu machen. Bei der ungeheuern Zahl von Deutschen, die dort schaaten auswandern, ist es freilich sur unsere Nation beschämend, daß sie sich so wegwerfen, nicht besser zusammenhalten und nicht mehr ausrichten.

Merkwürdigerweise hat ein Herr Douai, Direktor ber Hoboken-Mabemie im Staat New-Jersey in einem (1864 in Berlin gebruckten) Buche über Land und Leute in der Union gesagt, die Zukunft der Union gehöre den Deutschen, weil sie bie meisten Kinder hätten und in hundert Jahren die Mehrzahl der Bevölkerung bilben würden und weil sie mehr auf dem Lande lebten, die Pankees dagegen sich mehr in die Städte zögen und verweichlichten. Auch glaubt Douai an eine Degeneration ber weißen Race burch bas Klima. Er sagt vom Klima: "Wir können seine Wirkungen am Verständlichsten bezeichnen, wenn wir sagen, daß es ben Menschen vor ber Zeit reise und altere. Es greift überhaupt die Körperverfassung an. Wie bei den Indianern behnt es ben Körper in die Länge, hält die Muskel- und Knochenentwicklung bes Oberkörpers zurück, brückt ben Schäbel in eine lang= lich-ovale Form, die vordersten und hintersten Gehirntheile auf Kosten ber mittleren begünstigenb und bie Stärke bes Verstandes: und Willens: vermögens auf Kosten ber Breite und Auseitigkeit ber Geistesausbil= dung. Die Nase tritt mehr und mehr, scharf geschnitten und sein

gebilbet, vor die sentrechte Linie, welche Stirn und Kinn verbindet, hervor, und die Stirn bleibt breit blos unmittelbar über den Augen, während das Sesicht schmäler und schmäler wird. Der Hinterkopf thürmt sich empor, so daß er die höchste Stelle des Schädels wird und überhaupt seine breitesten Durchschnitte zeigt. Zugleich zieht sich, bei der energischen Kopfarbeit des Amerikaners, welche ihm zu wenig Zeit zum, und zu wenig Senuß am Essen läßt, die untere Kinnlade sammt allen Eswerkzeugen in immer kleinere Verhältnisse zurück. Es sehlt bald den Zähnen an Naum — woher die hänsigeren Zahnskrankheiten (und die größere Kunstsertigkeit der Zahnärzte) — und mit diesen Hauptbedingungen thierischer Sesundheit muß allmälig die Zeugungskraft der Nace erlöschen."

Im Herbst 1865 überraschte ber vormalige Deutschkatholik Doviat, der sich auf deutschem Boben 20 Jahre früher so unnütz gemacht hat, die Welt mit einer öffentlichen Erklärung in amerikanis schen Blättern. Er habe sich mit tiefer Reue, schrieb er, zur allein seligmachenben katholischen Kirche zurückgewendet und bitte alle eble Herzen, benen er früher Aergerniß gegeben, um Berzeihung. Motiv seiner Bekehrung aber gab er an: "Nachdem ich die Schweiz aus politischen Gründen verlassen mußte, lebte ich im Westen Amerikas. Ich hatte bort das Unglück, die bodenlose Versunkenheit und Gemeins heit bes ,aufgeklärten' westlichen Bauern kennen zu lernen. Die deutsche Sprache ist zu arm, um ben Standpunkt bieser Thiermenschen genügend zu kennzeichnen. Ein Geschlecht ohne Gott und ohne Teufel, ohne Himmel und ohne Hölle; ein Geschlecht, das weber Treue noch Glauben, weber Priester noch Lehrer kennt. Es ist mehr als Rebensart, wenn ich sage, ber aufgeklärte westliche Bauer könne bahin kommen, daß er seine neugebornen Kinder seinen Schweinen vorwirft, des Stoffwechsels und Profits halber." Schließlich prophezeit Doviat, es stehe ber katholischen Kirche in Amerika eine schwere Berfolgung

bevor, und wenn er unter berselben kämpfen und leiben sollte, würbe er damit wenigstens Einiges wieder gut machen von dem, was er als Jüngling gesündigt habe.

Le courier des Etats Unis vom 13. Dezember 1865 melbete aus dem Mormonenreich am Salzsee: Das Haupt der Republik, Brigham Poung, hat 185 Weiber und 213 noch lebende, 32 gestorbene Kinder. Mehrere andere angesehene Männer daselbst haben ebenfalls mehr als 100 Frauen, andere mehr als 90 u. s. f. f. Es wird dabei bemerkt, die Mormonen gehören der germanischen Race an und kommen aus den Vereinigten Staaten, Schottland, Scandinavien und Deutschland. Es gibt nur drei Italiener, zwei Franzosen und einen Spanier unter ihnen.

Um merkwürdigsten ist das Theaterwesen der Mormonen. Petermanns Mittheilungen von 1867 VI. lesen wir: "Das Theater hat eine höhere Bestimmung und Aufgabe in der Mormonenstadt, als die Kirchen in London, Paris und New-Pork erlauben würden. Brigham Young ist ein Original in vieler Hinsicht, er ist ber Hohe priester einer angeblich neuen Religion, aber er hat sein Theater vollständig eingerichtet, ehe er die Grundlagen seines Tempels über ben Boben erhoben hat. Jedermann weiß, daß das Schauspiel reli= giösen Ursprungs ist und daß das Theater eine Schule der Sitten genannt wurde. Poung ist geneigt, überall auf die ersten Anfänge zurückzugehen, im Familienleben auf bie von Abraham, im gesellschaft= lichen Leben auf bie von Thespis; Priester erfanden sowohl die alten als neuen Schauspielhäuser und wenn die Erfahrung sowohl in der Stadt am Salzsee als in New-Pork gleich stark zeigt, daß die Leute an beiben Orten gern fröhlich und lustig sind, lachen und sich begeistern, warum sollten ihre Lehrer bie tausend durch ein Schauspiel ihnen gebotenen Gelegenheiten versäumen, sie zur rechten Zeit zum Lachen zu bringen und sich für passenbe Gegenstände zu begeistern?

Warum sollte Poung nicht moralische Lehren auf dem Theater pres bigen, warum sollte er nicht seine Schauspieler und Schauspielerinnen erziehen, um Vorbilder von gutem Betragen, richtiger Aussprache und von gutem Seschmack in der Kleidung zu sehn?

"Die Außenseite bes Theaters ist die eines plumpen borischen Gebäubes, in welchem ber Baumeister burch sehr einfache Mittel eine gewisse Wirkung hervorzubringen gewußt hat; im Inneren ist es hell und luftig, da es keine Vorhänge und Logen hat, ausgenommen zwei burch leichte Säulen von einander getrennte Prosceniums-Logen, und ohne andere Verzierung als reines Weiß und Gold. Das Parterre, welches steil vom Orchester emporsteigt, so bag Jebermann vortheilhaft sehen und hören kann, ist ber vorzüglichste Theil bes Hauses; alle Bänke werben an Familien vermiethet und hier kann man jeben Abend, an dem gespielt wird, die ausgezeichnetsten Aeltesten und Bi= schöfe von ihren Frauen und Kindern umringt sehen, wie sie lachen und wie Knaben eine Pantomime beklatschen. Jener Schaukelstuhl in ber Mitte bes Parterre ist Poungs eigener Sit, sein Vergnügungs= plat in der Mitte seiner Heiligen. Wenn er es vorzieht, sich seiner Privatloge zu bebienen, so schaukelt sich vielleicht eine seiner Frauen, Elise die Dichterin, die blasse Henriette ober die prächtige Amalie in seinem Stuhl, während sie über bas Spiel lachen. Rings um biesen Stuhl, als ben Ehrenplat, sind bie Banke bicht gebrängt voll von benen, welche so nahe als möglich bei ihrem Propheten zu stehen wünschen." Das Gebäude hat weiten Raum, volles Licht; überall herrscht die größte Reinlichkeit, jede Schauspielerin hat ihr besonderes Unkleidezimmer.

Young hat drei seiner eigenen Töchter dem Schauspiel gewidmet, um sie der weiblichen Jugend als Muster aufzustellen und um zu beweisen, daß es sich hier um eine theatralische Priesterschaft handelt, welche die Gemeinde belehren, erbauen und ihr zum Beispiel dienen

foll. Doch ist babei bie Lustigkeit und ber Spott nicht ausgeschlossen. "Das erste Schauspiel, bas wir sahen, war "Karl ber Zwölfte", wo Abam Brock seine Tochter Eubiga vor militärischen Stutzern warnt, während die jungen Damen im ganzen Parterre in kindisches Gelächter ausbrachen, ba man es auf bas Lager von Douglas bezog, sowie auf bie bort befindlichen Offiziere ber Bereinigten Staaten, von benen verschiedene in dem Hause waren und sich herzlich an dem Spaß ergötzten. Dieses Schauspiel ist voller Anspielungen auf Sol= baten und beren Liebschaften und jebe bieser Anspielungen wurde von ben Heiligen auf ihre örtliche Politik bezogen und ihr angepaßt. Der Umgang dieser Offiziere und Solbaten mit ben Frauen ber Mors monen ist ein sehr wunder Fleck bei den Heiligen, da mehrere ihrer Frauen, wie man sagt, verführt und entführt worden sind. sprach mit Unwillen gegen mich über bieses Verfahren, obgleich er nicht bie, welche sich so vergangen hatten, als zum Lager gehörig bezeichnete. "Sie verursachen uns Unruhe," sagte er, "sie brängen sich gewaltsam in unsere Angelegenheiten ein, ja sogar in unsere Familien, wir können bergleichen Dinge nicht ertragen und wenn sie schulbig find, so machen wir, daß sie ins Gras beißen.' Ich bachte an alles, was ich jemals von Porter Rodwell und seiner Schaar von Daniten gehört hatte, aber ich lächelte blos und wartete barauf, daß ber Präsident fortsahren würde. Er setzte schnell hinzu: "Ich hatte nie eine ähnliche Unordnung in meiner eigenen Familie.' Als Karl ber Zwölfte sich auf die Liebschaften seiner Offiziere bezog, war es ein rechter Spaß, den Propheten zu sehen, wie er sich in seinem Stuhl zurücklehnte und fast vor Lachen erstickte, während die ernstere Amalie bie Versammlung durch ihren Operngucker betrachtete." Der Artikel ist von Dixon.

In neuerer Zeit hat man Nachricht erhalten, es seh eine große Zwietracht unter den Mormonen ausgebrochen und Joseph Smith,

Sohn des ersten Patriarchen der Sekte, habe sich gegen Young und zugleich gegen das System der Vielweiberei erhoben.

Ueberhaupt ist in das Christenthum und in die europäischen Gewohnheiten in der neuen Welt hauptsächlich in Bezug auf das Verhältniß der Seschlechter eine Breche gelegt worden. Zwar ist das einzige Romantische, was den Pankees geblieben ist, die uns bedingte Achtung der Frauen, die aber hier übertrieben wird, so daß sich das schöne Seschlecht hier alles erlauben darf. Schon vor Jahrzehnten kleideten sich hier emancipirte Frauen und Mädchen in Männerzehnten kleideten sich hier emancipirte Frauen und Mädchen in Männerzkeider mit weiten Hosen, die s. Bloomertracht. Eine gewisse Franziska Wright reiste in der Union umher, hielt Vorlesungen und schrieb Bücher, einzig um die She als ein unvernünftiges und tyranznisches Institut zu bekämpsen.

Seit 1865 besteht zu Poughkeepsie am Hubson im Staat New Pork ein Female College, d. h. eine Damenuniversität. Sie zählte 1867 400 weibliche Studenten, 8 männliche und 21 weibliche Lehrer, einen weiblichen Arzt. Der Zweck ist, das weibliche Geschlecht zu berselben Geisteshöhe zu erheben und zu denselben Aemtern zu bessähigen, wie das männliche. Doch werden noch nicht Theologie, Jurisprudenz und Medicin gelehrt, sondern erst vorbereitend die Fächer der philosophischen Fakultät, alte und neue Sprachen und Literatur, Philosophie, Geschichte, Naturwissenschaften, Moral, Nationalökonomie, Mathematik, Physik, Chemie.

Die Emancipation bes weiblichen Geschlechts ist nun so weit vorgeschritten, daß ein nicht geringer Theil desselben sich eben so selbständig Männer sucht, wie es bisher die Gewohnheit der Männer war, unter den Weibern zu wählen. Und zwar hat man bereits angesangen, dabei die Ehe zu umgehen und paart sich nach dem System der "freien Liebe," was man in Ostindien die Sandarvache nennt. Vorzugsweise ist es die große Sette der Spiritualisten, aus

benen sich die Gesellschaften der freien Liebe rekrutiren, wenn auch nicht alle Spiritualisten der freien Liebe huldigen. Man hat im J. 1868 die Zahl der Spiritualisten in den Vereinigten Staaten schon zu 4 Mill. berechnet, die jedoch aus verschiedenen Gesellschaften erst allmälig zusammengestossen sind.

Ein Bestandtheil leitet sich her von den französischen Com= munisten. Als der bekannte Fourier, ein junger französischer Kauf= mann, ber Bankerott gemacht hatte, sich an ber Gesellschaft, die so ungleich die Güter theilt, burch Aufstellung des communistischen Systems ber Gütergemeinschaft rächte, begriff er in ber lettern auch bie Gemeinschaft ber Weiber. Sein Spstem fand vielen Anhang unter ben Arbeitern ber alten Welt, brang aber auch in die neue hinüber. Von einer anbern Scite her wurde bie Lehre Swebenborgs in ber Union verbreitet und seine Visionen übten einen-großen Reiz ber Neuheit. Damit verband sich benn auch bie Einführung bes animalischen Magnetismus und ber Humbug ber Magnetiseure mit ben-Somnambülen und Seherinnen. In einem Bericht aus Amerika im Halleschen Bolksblatt 1869 Nr. 4 sind nähere Ausführungen gegeben, von benen wir einige mittheilen. "Die Magnetiseure ober Mesmeristen, auch Elektro-Biologen genannt, fanden Eingang in der materialistischen Mustercolonie des englischen Socialisten Robert Owen, Neu-Harmonie im Staat Indiana. Es ist, als ob eben Materialismus und Spiritua= lismus, Unglaube und Aberglaube, einander nothwendig suchen. Be= sonberen Erfolg hatte ein Taschenspieler bieser Sorte Dr. Buchanan baburch, daß er sich unter die Flügel von jenes Robert Owens geschick= terem Sohne Dale Owen begab, welcher bei ben Pankees eine sehr einflugreiche Rolle spielte und spielt (u. a. auch als Apostel ber Gleichheit von Schwarzen und Weißen). Professor Bush gab 1847 ein Buch heraus, worin er Mesmerismus und Swebenborgianismus in eins brachte, und das bie Hauptquelle bes "Spiritualismus" geblieben

ist. In einem Anhange bieses Buches hatte er einen 20jährigen Schuster Andreas Jackson Davis als neuesten höchft Seher bem Publikum vorgestellt. Später erkannte er selbst benselben als einen ziemlichen Schuft und wandte sich von ihm. Aber ber Schuster seinerseits schrieb nun ein vierbandiges Buch ,Die große Harmonie', worin er bie Sache erft recht Pankee-populär und echt nativ-amerikanisch, b. h. besonders bid genug aufgetragen machte, dabei auch alles Biblische beseitigte. Hauptpropheten wurden neben ihm ein gewisser Home und Chace, und Hand in Hand mit bieser "Harmonie"=Philosophie entwickelte sich auch die Praxis der natürlichen ,Wahlverwandtschaften' zwischen Männern und Frauen — übrigens ein auch Fourier schon, wie oben angebeutet, nicht unbekannter Be= Prophet Davis selbst ging mit gutem Beispiele voran, indem er sich von seinen Engeln eine bereits verheirathete Frau als Wahl= verwandtin zuführen ließ, und nach deren Tode eine zweite, die ihrem Manne, als er sie nicht gutwillig abtreten wollte, entlief und ins Hauptquartier ber ,freien Scheidung' nach Indiana kam.

Die Mehrzahl ber Spiritualisten (so berichtet ein Herr Carpenter, ber längere Zeit die Sache mitgemacht, sogar selbst eine Zeit lang "Medium" gewesen) bekennt sich zu der Swedenborgischen Lehre von der einzigen Verwandtschaft, welche die Vorsehung für alle Ewigkeit bestimmt hat. Aber sie tadeln auch niemand, der "sich paart" (d. h. sich eine Lebens-Partnerin nimmt — man darf sich an diesem technischen Ausdruck nicht stoßen), wenn er sich gerade hinz gezogen fühlt; denn wie soll sich die Verwandtschaft sonst sinden?" Nur darf man sich nicht mit Pslichtgesühlen oder äußeren Rücksichten aus halten, wenn man sie dann nicht sindet, und das Verhältniß "unzharmonisch" wird. "Die Harmonie-Philosophie behauptet in der That, daß Leute, die nicht wahlverwandt sind, Shebruch begehen, wenn sie als Mann und Frau zusammenleben." "In St. Paul in Minnesota,

wohin ich in Geschäften mußte (berichtet berselbe Carpenter) machte ich die Bekanntschaft einiger Mediums, von denen die einen ihre Seelenverwandten hatten, die andern aber in Miß-Paarung lebten und ihre Verwandtschaft noch suchten. In ganz St. Paul waren nur zwei oder drei Spiritualisten-Familien von richtiger Paarung. Von allen Mediums, die ich je kannte, waren %10 in diesen ungeordeneten Verhältnissen, entweder getrennt oder mit einer Verwandtschaft auf Zeit gepaart, oder noch beim Suchen."

Die Anhänger Fouriers fanden einen Propheten in dem Ameris kaner Brisbane, der eine Phalanstère (Gemeinde mit Güter= und Weibergemeinschaft) nach Fouriers System gründete. "Es klingt ziemlich unglaublich, zu sagen, daß eine Anzahl New-Porker Banquiers eine bebeutende Summe Gelb bazu zusammenschossen, ja einer von ihnen selbst mit eintrat. In einem Dorfe Red Bank, im nahen New-Jersey-Staate, so nahe, daß täglicher Verkehr mit New-Pork war, wurden 600 Morgen Land angekauft und ein Wohnhaus für 150 Socialisten erbaut, unter benen sich auch ein Prediger der Unis tarier (Socinianer, welche bie Dreieinigkeit verwerfen), ja sogar auch einer ber bischöflich-anglicanischen Kirche befand. Die Damen trugen bie anderweit schon bekannte s. g. Bloomertracht, kurzen Waffenrock und weite türkische Hosen. Uebrigens sollten statt ber Fourierschen freien "Reihenfolge ber Neigungen" Che und Familienleben aufrecht er= halten werben. Es genügt hier zu sagen, was sich übrigens von selbst verstand, daß die ganze Colonie ökonomisch und psychologisch verunglückte.

Ein noch berühmterer Versuch von brüberlichem Leben war das poetische Picnick, welches auf Anregung des Rovd. Georg Ripley unternommen wurde — ein Picnick von Dichtern und hübschen Frauen. — Außer jenem an der Spitze stehenden Seistlichen, ,einem

Manne von feinster Bilbung und verwegenster Kühnheit' betheiligten sich babei "nämlich mehr ober weniger" eine Anzahl hervorragender Poeten und Schriftsteller, ein Hawthorne (ber bie Geschichte bann in seinem Roman ,Blüthenthal' angebracht hat), Emerson, Parker, eine Margaretha Fuller u. a. Der Schauplatz war Brook Farm Diese jungen socialistischen Schwärmer hatten fast alle in Cambridge (ber ältesten und reichsten amerikanischen Universität ganz nahe bei Boston) stubirt und gehörten ber unitarischen Rirche an. Die Bewegung hatte einen religiösen, pabagogischen, kunstlerischen und socialen Inhalt. Die Männer und Frauen, welche sich ihr anschlossen, hofften auf ein besseres und reineres Leben, als sie es in ber großen Stadt geführt hatten. Ihr Streben war, die Sitten zu verfeinern, die Handarbeit zu abeln. In die Ehe wollten fie fich nicht mischen, ja sie betrachteten ben heiligen Chestand mit Ehrfurcht, aber ber Geist ber Verbrüberung verwob sich boch in unendlicher Feinheit in das zarteste Verhältniß zwischen Männern und Frauen. Nähere Nachrichten über ben Verlauf und die Auflösung fehlen.

Zu ben merkwürdissten socialen Auswüchsen in Nordamerika gehört der s. g. Orden der Ritter und Nymphen von der Rose. Sie versammeln sich, die Nitter mit Myrthen-, die Nymphen mit Rosenkränzen im Tempel der Liebe. Ein Myrthenkranz, in dem zwei Tauben sich schnäbeln, ist das Wappen des Ordens. Der Neuling wird mit Ketten beladen zu dem Altar der Liebe geführt, wo man ihm die Retten abnimmt und Rosenguirlanden dafür anlegt. Dann bringt er ein Weihrauchopfer dar am Altar des Seheimnisses, auf welchem Benus und Amor thronen. Dabei sungiren der Priester Sentiment und die Priesterin Discretion. Freie Liebe allein ist der Zweck dieser "androgynalen Logen", im Segensate gegen die gesehliche Polygamie der Mormonen."

Im oben genannten Halleschen Bericht lesen wir weiter: "Bor 15 Jahren (so schreibt Towler) wurde ich Spiritualist und kann beis spielsweife von mir sagen, daß ber Spiritualismus meine Achtung vor der Ehe untergrub und zerstörte. Unter seinem Einfluß lernte ich bas Institut ber Ehe als Seelenverwandtschaft auffassen, b. h. als ein Verhältniß, welches die Betreffenden schließen, lösen und er= neuern können, wie es ihrem Interesse und ihrer Bequemlichkeit zu= sagt. Das war die theoretische Seite der Sache. Mit der Zeit wurde ich ein Anhänger ber s. g. Freien Liebe, oder mit andern Worten ber Lehre, wonach jeber Mensch, Mann so gut wie Frau, eine Che nach ber anbern eingehen kann, ohne sich um eine kirchliche, gesetzliche ober gesellschaftliche Autorität zu kümmern. Das und nichts anderes ist es, worauf in meinen Augen die ganze Lehre von der Souveränität des Individuums, welche der Spiritualismus unzweifelhaft aufstellt, schließlich hinauskömmt. — Bis vor fünf oder sechs Jahren war meine Bekanntschaft unter ben Spiritualisten sehr ausgebehnt und bei allen meinen Bekannten fand ich die gleiche An sicht von der Ehe. Daß alle Spiritualisten Anhänger der Freien Liebe sepen, läßt sich nicht behaupten, wohl aber sind alle Anhänger ber Freien Liebe mit seltenen Ausnahmen Spiritualisten. Itiemand, der hinter die Coulissen gesehen hat, kann bezweifeln, daß unter den Spiritualisten viele praktische Anhänger ber Freien Liebe sind, bie burchaus nicht bafür bekannt seyn wollen. In den letzten Jahren freilich haben die Spiritualisten ihr System von dem Makel zu reinigen gesucht, als lehrten sie die Freie Liebe, aber es ist notorisch, wenigstens unter ihnen selbst, daß viele von denen, die sich am lautesten gegen die Lehre- ber Freien Liebe erklären, genau bas bes treiben, was sie öffentlich verleugnen. Wie ich oben ben Begriff ber Freien Liebe erklärt habe, so ist zu sagen: unter ben Spiritualisten

sinden sich Anhänger der Freien Liebe in Ueberfluß. Unter den Predigern und Führern der spiritualistischen Bewegung, die ich kennen gelernt habe, waren, glaube ich, die meisten entweder gesetzlich geschieden oder sie fanden, sie sehen nicht verwandtschaftlich gepaart, und in diesem Fall hielten sie sich für frei, außer der She die Liebe zu suchen, die sie in der She nicht sinden konnten."

So weit Towler. Unser liberaler Engländer fügt hinzu: "So hat denn der Pankee-Prophet die Schaar seiner Spiritualisten und Harmonisten (4 Millionen, wie wir zu Eingang hörten) durch Lehre und Beispiel gelehrt, was er unter Freiheit des Geistes, Seelenfreiheit versteht. Das praktische Ergebniß dieser seiner Lehre drückt man in der derben Sprache von New-Pork so aus: "Jedermann hat das Recht zu thun was ihm (God dam!) gefällt."

"Statt allgemein verdammt zu werben, hat die Freie Liebe in Amerika ihre Dichter, Redner und Prediger, ihre Zeitungen, Borlesungen, gemeinsame Ausstüge, Picknicks und Semeinden." Vor allem Dichterinnen zu einem "ganzen Hundert," worunter Lizzie Doten die bedeutendste scheint. Zur Probe nur der Schlußvers eines Sedichtes "Freie She" (das übrigens, mit Ausnahme dieses abstracten Schlußverses, wirklich in seiner Art hochpoetisch ist):

Ich will bich lieben, wie die Götter lieben,
Die, innerlich verwebt,
Gott Bater und Gott Mutter, Daseyn geben,
Zedwedem was da lebt;
Eins, doch in Zweiheit erst vollendet,
Die allgemeine Kraft,
Bräutliche Liebe, die ohn' Ende
In Erd' und Himmel schafft;
Es soll dies unlösbare Einsseyn
All unserm Wesen stets gemein seyn,
Bis wir zu höherm Seyn uns aufgerafft.

"Die Anhänger ber Freien Liebe, beren Hauptquartier New-Pork ist, haben burchs ganze Land verschiedene Ansiedelungen, in denen ihre Grundsätze unbedingt anerkannt sind. Wohl die bedeutenbsten dieser Nieberlassungen sind die Dörfer, welche Berlin Heights (Berliner Höhen — eine sehr ehrenvolle Anspielung) und Mobern Times (bie neue Zeit) heißen. Berlin Heights ist ein Dorf im Staate Dhio, wo ganze Schaaren von Anhängern ber Freien Liebe zu gegenseitigem Trost und Schutz sich niedergelassen haben; auch finden bort unglückliche Paare einen reichen Vorrath, aus dem sie sich neu assortiren können. Die Bevölkerung kommt und geht und ist in stetem Wechsel. Niemand bleibt gern lange bort; ber Ort hat einen üblen Geruch, selbst für bie Nase einer emancipirten Amerikanes rin. Bebeutsamer ist bie Vereinigung von Anhängern ber Freien Liebe, bie sich auf Long Island, nahe bei New-Pork, unter bem seltsamen (?) Namen , Neue Zeit' niebergelassen haben. Dies Dorf wurde von einem Reformer Namens Pearl gegründet und gilt für das Haupts quartier ber amerikanischen Comtisten, einer Secte Reformer, welche Owens und Fouriers Werk fortsetzen. Die Einwohner von Neuzeit machen ein förmliches Gewerbe aus neuen Wahrheiten. Die Vers gangenheit ist für sie ganz abgethan. Die zehn Gebote, bas apos stolische Glaubensbekenniniß, alle Regeln und Beschlüsse ber Kirche, alle Glaubensartikel, kurz alles und jedes haben sie abgeschafft als Lumpen und Fetzen des Aberglaubens. Niemand hat in seines Näch= sten Hause was zu suchen, benn bei biesen fortgeschrittenen Geis stern hat das Thun dasselbe Recht auf Freiheit, wie das Denken. Was gehe ich und mein Thun bich an? Hinter meiner Thur bin ich Herr und König. Warum soll ich nicht ein Dutend Weiber halten? Wie diese Damen ihr Leben auffassen und einrichten, bas ist ihre Sache, nicht beine. Was brauchst du dich daran zu stoßen, baß, sie nicht nach beinem Gesetz leben? In ber Neuen Zeit ist auf solche Fragen die Antwort: Schweigen."

Es ist nicht zu verkennen, daß alle diese Erscheinungen die noth= wendige Folge des modernen Freiheitsschwindels sind. Bon Pflichten ist nicht mehr die Rede, nur von Rechten, und jeder soll sich alles erlauben dürsen.

## Zehntes Buch.

## Die Franzosen in Mexiko.

Raiser Napoleon III. wurde zu der Expedition nach Mexiko burch ein Zusammentreffen sehr verschiedener Umstände veranlagt. Vor allem muß ins Auge gefaßt werben, baß ihm ber Bürgerkrieg in Nordamerika eine Einmischung in Mexiko möglich machte, die er sicher nicht gewagt haben würbe, wenn bie Vereinigten Staaten von Nords amerika nicht in innere Streitigkeiten verwickelt gewesen wären, weil sonst ihre Eifersucht nimmermehr eine Intervention gebulbet hatte. Zweitens gab ihm die Republik Mexiko burch ihre Beraubung frans zösischer Bürger einen legalen Grund, sich mit bewaffneter Hand bort Genugthuung zu verschaffen. Drittens war es sein Spstem, bie romanische Race unter seinem Protektorat möglichst zu einigen und gegenüber ber germanischen Race zu stärken. Viertens war bie roma= nische ober spanische Race in Amerika einer solchen Aushülfe von Europa aus in hohem Grabe bedürftig, schien sie wünschen zu müssen, ober war wenigstens burch lange revolutionäre Zerrüttung und sitt=

liche Erschlaffung unfähig, einem imposanten Stoß von Europa her zu widerstehen. Fünftens wirkten ganz zufällige und personliche Impulse auf die Entschließungen des Kaisers ein. Die Flüchtlinge aus Mexiko, bie sich in Paris befanden, Erzbischof Labastiba, General Almonte 2c., welche in ihrem eigenen Interesse eine ausreichenbe Hülfe aus Europa gegen die republikanische Berwilberung zu erlangen suchten, der kleri= kalen und aristokratischen Partei angehörten und ihre Stellung und ihre Güter in Mexiko nur wieber zu erringen hoffen burften, wenn bas Land eine Monarchie würde, diese Männer scheinen es zuerst gewesen zu sehn, welche ben französischen Kaiser auf ben österreichischen Erzherzog Maximilian aufmerksam machten und ihm vorschlugen, bemselben in Mexiko ein Kaiserthum zu gründen. Maximilian war als ein ebler romantischer Schwärmer bekannt, ein Rackkomme Raiser Karls V., des ersten dristlichen Herrschers in Mexiko, und indem Frankreich ihm ein so schönes Reich erwarb, bewies es bamit seine eigene Uneigennützigkeit, hatte von der Eifersucht der übrigen Großmächte nichts mehr zu fürchten und hielt immerhin ben künftigen Raiser von Mexiko burch die Pflicht der Dankbarkeit gebunden und in Abhängigkeit.

Endlich spielte eine sehr schmutige Intrigue in die Berathungen ein, die im kaiserlichen Kabinet der Tuilerien über die mexikanische Frage gepflogen wurden. Jeder, ein gemeiner Schwindler aus der Schweiz, hatte dem mexikanischen General Miramon, während dersselbe Präsident der Republik war, 3 Mill. Franken daar und noch 4 Mill. in schlechten Werthen geliehen und sich dafür nicht weniger als 75 Mill. zu gute schreiben lassen, welche der Republik Wexiko nunmehr als Staatsschuld aufgebürdet wurden. Der Wucherer durfte niemals hoffen, daß ihm die Republik jene Schuld bezahlen würde, wußte aber Rath und machte ein gutes Seschäft, indem er die Versschreibung in andere Hände spielte, welche stark genug schienen, um

Summen zu zwingen. Es gelang ihm, seine Forberungen schließlich an ben Herzog von Morny zu verkaufen, ber als Minister und Halbsbruber bes Kaisers die französische Intervention in Mexiko auss eifrigste bevorwortete, um durch eine große Anleihe für Mexiko die Summen zu beden, die er als Jeders Nachfolger zu sorbern hatte. Daher die ungeheure Uebertreibung, mit der man den Erfolg der Expedition und die reichen Hilsmittel Mexikos dem Publikum im Boraus verkündete und wirklich eine Menge Leute in Frankreich verslockte, sich bei der Anleihe zu betheiligen, während in der Republik Mexiko selbst auch nicht eine Obligation untergebracht werden konnte. Der mexikanische Präsident Juarez erklärte sich dahin, seine Regierung seh bereit, dem Schweizer oder seinem Rechtsnachsolger genau so viel zurückzuzahlen, als Miramon wirklich von ihm empfangen habe, aber nicht mehr. Damit war die Saunerbande nicht zusrieden.

Sehr interessant ist bas Verhalten Spaniens. D'Donnel, ber bamals Spanien regierte, war immer kriegslustig und auf Spaniens Ruhm bedacht gewesen. Zugleich waren eine Menge wohlhabender Altspanier Grundbesiter in Mexiko und in ihrem Vermögen bedroht, wenn ihnen nicht geholsen wurde. Endlich wollte sich die spanische Regierung bei ihrem mächtigen Nachbar Napoleon III. beliebt machen. Der schlaue General Prim wußte sich an die Spitze der 7000 Spanier zu bringen, welche die französische Expedition nach Mexiko begleiten sollte. Napoleon III. nannte ihn "mein lieber Freund!" Aber Prim hatte ganz andere Pläne im Kopf, die er für sich behielt. D'Donnel konnte nicht selbst mit nach Mexiko gehen, vertraute also die Truppen am liebsten einem General an, von dem er wußte, er habe bloß militärischen Ehrgeiz, aber kein politisches Princip.

Wir gehen nun zu ben mexikanischen Zuständen über. Die uns glückliche Republik befand sich schon seit geraumer Zeit in großer Zer-

ruttung, die angern Provinzen hatten fich gang ober wenigstens halb selbständig gemacht. In der Hauptstadt wechselten die Prafidenten, je nachbem sich die Aerikale ober liberale Partei am meisten verhaßt machte und bas Feld wieder auf einige Zeit der andern raumen mußte. Im J. 1858 behamptete noch Zulunga bie Prasidentschaft ber Republik, während die Judianer plünderten und der Papst gegen die von der Staatsgewalt verfügte Beraubung ber geiftlichen Guter energisch, obgleich vergeblich protestirte. Segen Zuluaga erhob sich Juarez und gründete zu Veracruz eine eigene Regierung. Darauf wurde Zulnaga in ber Hauptstadt Mexiko selbst burch einen Solbatenaufstand gestürzt und ber junge Miramon zum Prafibenten erhoben, aber im 3. 1860 burch ben von Juarez gegen ihn ausgeschickten General Ortega besiegt und beseitigt. Juarez wurde nun Alleinherr ber Republik. Miramon ließ in der letzten Noth noch in der Hauptstadt das Hotel des englischen Gesandten erbrechen und 100,000 Dollars baraus wegnehmen. Ein General Doblado raubte einen bem Ausland gehörigen Silbertransport von 1,200,000 Dollar Werth und Juarez selbst hob burch Detret vom 1. Juli 1862 alle Berbindlichkeiten gegen Ausländer auf zwei Jahre auf.

Juarez war ein Indianer, einigermaßen intelligent, aber verschlossen und düster, wie alle Indianer. Man erhielt solgende Schilzberung von ihm: "Ehe er Prästdent des obersten Gerichtshoses wurde, hatte er seine Lausbahn als Abvokat begonnen, und zwar zuerst in Diensten eines Abvokaten in Daraca, seinem Heimathsorte. Dieser Abvokat, welcher in ihm ein jugendliches Talent erkannte, verbunden mit einer gewissen Reise des Urtheils und untadelhaften Sitten, ließ ihn unterrichten und unterrichtete ihn selbst. So war seine Erziehung, deren unverwischbaren Stempel er bewahrt hat, ohne jemals aus dem Kreise, welchen sie ihm vorschrieb, herauszutreten; denn weit davon, die Feder mit dem Degen zu vertauschen, wie der Abvokat

1

Ortega, ber ihn an bem obersten Gerichtshof ersetze, ober wie Doblado und viele Andere, ist Juarez Jurist geblieden, ein Mann des Gesetzes, wie er sich nennt, und weiter nichts. Als man sich in Mexiso für und gegen ihn schlug, sagte ihm einer seiner Anhänger: "Aber, Prästdent, steigen Sie doch zu Pferde!" "Ich kann nicht reiten," antwortete Juarez und rauchte seine Cigarette ruhig weiter. "Ei," murrte der Andere, "so steigen sie auf einen Esel!" Juarez ist etwas mehr als sechzig Jahre alt; sein Aussehen ist düster und melancholisch; er spricht wenig und latonisch, wie es einem Manne ansteht, der unaushörlich ernsthaft beschäftigt ist. Er spricht Spanisch, welches er zuweilen mit Lateinisch mischt, wo er es für nöthig hält. Biele Leute halten seine Schweigsamkeit für ein Zeichen von Tiese, während andere darin nur eine Armuth an Gedanken sehen wollen."

Frankreich, England und Spanien vereinigten sich am 31. Oct. 1861 zu einer Expedition nach Mexiko, um Ersat für die ihren Bürgern baselbst geraubten Werthe und Bürgschaften und einen künftig bessern Schutz berselben zu erzwingen. Den Oberbesehl über bie Expedition erhielt ber französische Abmiral Jurien be la Gravière, ben ber französische Minister Thouvenel ausbrücklich bahin instruirte: "Die verbündeten Mächte unterlassen es, sich in die innern Angelegenheiten bes Landes zu mischen, namentlich einen Druck auf ben Willen ber Bevölkerung in Bezug auf die Wahl ihrer Regierung auszuüben." Die Landungsarmee stand unter dem Oberbefehl des spanischen General Prim und bestand aus 7000 Spaniern und anfangs nur 3000 Franzosen. England schickte nur Seetruppen ans Am 8. Dezember kamen bie ersten Schiffe ber Expedition nach Veracruz, dem ersten Hafen ber mexikanischen Republik, von wo bie Hauptstraße über bas terrassensörmig erhöhte Land zur Haupt= stadt führt. Juarez zeigte sich einem friedlichen Abkommen geneigt und schon am 19. Februar 1862 wurde zu Soledad von ben Besehlshabern aller brei alliirten Mächte, auch vom französischen Abmiral ein Bertrag abgeschlossen und unterzeichnet. Der erste Artikel vieses Bertrags anerkannte die Antorität des Präsidenten Juarez. Dagegen verpslichtet sich der letztere, die gesorderten Entschädigungen zu leisten.

In der Wiener "Neuen Freien Presse" wird bes nabern erzählt, daß General Doblado von der juaristischen Armee in vollem Bertrauen auf ben Bertrag ben Franzosen bie Stellung von Chiquehuita überlassen habe, von wo sie sich bem Bertrag zufolge nach Beracruz zurückziehen sollten, wenn ber Bertrag in Europa nicht ratificirt würde. Doblado hätte die geringe Macht der Franzosen von dieser festen Stellung aus abwehren und in die heiße und ungesunde Ebene von Beracruz zurückwerfen können, nur aus Großmuth räumte er ihnen einen Aufenthaltsort mit gefünderer Luft auf den Höhen ein. Als nun eine Verstärfung von 3500 Franzosen unter General Lorencez anlangte und bieser aus Paris ben Bescheib mitbrachte, Napoleon III. genehmige ben Vertrag von Solebab nicht, verlangte ber Abmiral, daß nach dem von ihm abgeschlossenen Vertrage, da derselbe nicht ratificirt worden sey, die französischen Truppen sich nach Veracruz zurückziehen sollten. Dagegen protestirte aber Lorencez und während die Engländer und Franzosen sich aus Mexiko entfernten, verlegte Lorencez, ohne auf den Abmiral zu achten, in Folge der von ihm mitgebrachten neuen Vollmachten, das französische Hauptquartier nach Orizaba. Um auf ben Abmiral einen Druck zu üben, brauchte man Einige Solbaten mußten mit bestürzten Mienen eine Kriegslist. melben, die Mexikaner sepen im Begriff, die zu Orizaba zurucks gebliebenen französischen Verwundeten zu massakriren. Nun eilte man dahin, angeblich um die Verwundeten zu retten ober zu rächen. Schon unterwegs fielen sie über eine mexikanische Abtheilung her und brangen bann voll Wuth in Orizaba ein, bas keines Angriffs gewärtig war.

Die Engländer zogen, nachdem die Bedingungen des Vertrags erfüllt waren, ruhig ab und warteten der Dinge, die da kommensollten, nicht ohne Schadenfreude. Auch die Spanier kehrten heim. General Prim konnte neben den Franzosen in Mexiko keine Lorbeern zu erringen hoffen, wußte aber wohl, daß ihn sein Verrath an den Franzosen in Spanien populär machen würde. Er kehrte also trotzig zurück. In Spanien beschwerte sich Serrand über sein Benehmen, aber er ging gerechtsertigt aus den Debatten der Cortes hervor. Napoleon III. verdiß seinen Zorn. Prim prophezeite ihm in einem offenen Briefe, sein Unternehmen werde mißlingen, denn der romasnische Süden Amerikas sey so republikanisch, wie der germanische Norden, und werde keinen Monarchen zulassen.

Das Gelb, womit Juarez England und Spanien entschäbigte, wurde ihm vom Cabinet von Washington geliefert, kraft eines Verztrages, den er am 28. April mit dem Präsidenten Lincoln abschloß. Juarez verpflichtete sich darin, wenn er das Gelb binnen zwei Jahren nicht zurückzahlen könne, die Union durch Abtretung eines mexikas nischen Gebiets zu entschäbigen.

Unterbeß ließ sich General Lorencez in Orizaba verleiten, kühn gegen die Stadt Puebla vorzurücken. Er wollte sich auszeichnen und verachtete die juaristischen Banden, oder gab, wie es hieß, falschen Einstüsterungen Sehör, als werde man ihn in Puebla, wo Juarez verhaßt seh, als Befreier empfangen. Als er aber vor der Stadt ankam, wurde er mit einem mörderischen Kartätschenseuer begrüßt, empfing selbst eine Wunde und mußte sich, da er zu wenig Truppen hatte, gleich wieder nach Orizaba zurückziehen, am 5. Mai 1862. Der mexikanische General Saragossa war es, der ihm diesen tapsern Widerstand geleistet hatte und auf den das Bolk noch große Hosse nungen setze, die aber nicht erfüllt wurden, weil er starb. Nach Garidos "heutigem Spanien" wären 600 oder 1000 Altspanier als

Ueberläufer aus Prims kleiner Armee bei ber Artillerie in Puebla besonders thätig gewesen.

Nachbem Napoleon III. aber einmal ben Plan gefaßt hatte, Mexiko zu erobern und burch bie Nieberlage von Puebla eine Wieberherstellung ber französischen Waffenehre unumgänglich nothwendig geworben war, schickte er ben General Foren mit 3Q,000 Mann bem General Lorencez zu Hülfe und enthüllte jett erst, am 3. Juli, seinen großen Plan in der Instruktion, die er Forey mitgab und die er veröffentlichen ließ. Darin hieß es: "Bei bem jetigen Stand ber Civilisation in der Welt ist die Prosperität Amerikas für Europa nicht gleichgültig, benn Amerika nährt unsere Fabriken und unterhält unsern Handel. Wir haben ein Interesse baran, daß die Republik der Vereinigten Staaten mächtig und blühend seh, aber wir haben gar kein Interesse, daß sie sich bes ganzen Golfs von Mexiko bemächtigt, von dort aus die Antillen und Südamerika beherrscht und über die Producte der neuen Welt die alleinige Verfügung in die Hande bekommt. Gine traurige Erfahrung belehrt uns heute, wie prekär bas Loos unserer Industrie ist, so lange sie gezwungen ist, ihren Rohstoff von einem einzigen Markt, bessen Wechselfällen sie unterworfen bleibt, zu beziehen. Wenn aber Mexiko seine Unabhängigkeit beibehält und bie Integrität seines Gebietes bewahrt, wenn bort mit Hülfe Frankreichs eine stabile Regierung errichtet wird, so werben wir ber lateinischen Race jenseits des Oceans ihre Stärke und ihr Prestige wiedergeben, so werden wir unsern und den spæ nischen Colonien in den Antillen ihre Sicherheit wiedergeben, so werben wir unsern wohlthätigen Einfluß in Centralamerika festgeset haben, und dieser Einfluß wird uns, indem er unserm Handel unermegliche Absatzquellen eröffnet, die für unsere Industrie unerläßlichen Stoffe verschaffen. Das so regenerirte Mexiko wird uns stets günstig bleiben, nicht nur aus Dankbarkeit, sonbern auch weil seine

Interessen mit ben unsrigen übereinstimmen werden, und weil es in ben guten Beziehungen mit ben europäischen Regierungen einen Stützpunkt finden wird."

Nachdem die Verstärkungen ber französischen Expeditionsarmee in Veracruz angelangt waren, übernahm General Foren baselbst ben Oberbefehl, übereilte sich aber mit ber Offensive nicht. Nachbem er vor Puebla gerückt war, das er vielleicht im ersten kühnen Angriff mit seiner Uebermacht erobert haben würde, begann er eine langsame und spstematische Belagerung bieses Plates. Man hat ihm seine Langsamkeit zum Vorwurf gemacht, allein er handelte wohl nur seiner Instruktion gemäß. Mit 30,000 Mann war es immerhin ein Wagstück, bas weit ausgebehnte Reich von Mexiko mit einer Be= völkerung von 8 Millionen (1 Mill. Weiße, 2 Mill. Mischlinge und 5 Mill. Indianer) erobern zu wollen. Napoleon III. hat seinem General wahrscheinlich Vorsicht anbefohlen. Erst sollte sich in Mexiko selbst unter Almonte eine große Partei gegen Juarez bilben, um ben Franzosen zu helfen. Außerbem hoffte Napoleon III. noch, die Sabstaaten von Nordamerika würden die Unionspartei unterbrücken, da ste immer noch im Siegen begriffen waren.

Dies erklärt einigermaßen das langsame Versahren des General Forey. Derselbe eröffnete die Belagerung von Puebla erst am 18. März 1863. Die Stadt war sehr fest, weil die auf verschiedenen Hügeln liegenden stark gemauerten Klöster und Paläste natürliche Citadellen bildeten, deren Kreuzseuer den Belagerern überaus gefährlich war. Die Mexikaner hatten überdies Zeit gehabt, die Besestigungen zu verstärken. Die Besahung wurde zu 18,000 Mann geschäht und von dem tapfern General Ortega commandirt. Ein mexikanisches Entsaheheer unter dem General Comonsort sollte das Belagerungsheer der Franzosen angreisen, zauderte aber zu lange und ließ sich endlich durch die überlegene französische Kaktik zurückschlagen, was den ends

lichen Fall Pueblas unvermeiblich machte. Ortega wiberstand zwar mit dem größten Helbenmuthe und Truppen und Bürger vertheibigten Haus für Haus, wie einst in Saragossa. Die heftigsten Stürme der Franzosen wurden wiederholt abgeschlagen. Erst als Munition und Lebensmittel ausgingen und Comonforts Entsatversuch scheiterte, konnte sich Ortega nicht länger halten und mußte am 17. April capituliren. Foren nöthigte ihn und die sehr geschmolzene Besahung, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Die Nachricht davon wurde am 11. Juni in Paris mit umsomehr Jubel verkündigt, als diesmal der Ersolg hatte so lange auf sich warten lassen und man bereits angesangen hatte, Mißtrauen in das Glück und in die Berechnungen Napoleons III. zu sehen.

Unter ben Franzosen selbst war die Meinung vorherrschend, sie würden sich in Mexiko nicht behaupten, für Napoleon III. selbst set die mexikanische Diversion nicht Zweck, sondern nur ein Mittel. Die Soldaten gaben sich nicht gern dazu her, der mexikanische Krieg war bei ihnen selbst, wie überall in Frankreich, unpopulär. Daher die auffallende Erscheinung, daß es unter Forens Truppen so viele Deserteure gab. Man zählte deren schon im Frühjahr 6—800, hauptssächlich Zuaven und Jäger von Vincennes, also von den besten Waffen, die sich von schönen Mexikanerinnen hatten versühren lassen und ked genug waren, sogar in Semeinschaft auszutreten und Juarez in einer Abresse zu begrüßen.

Lincoln und sein Secretär des Auswärtigen, Seward, begnügten sich, gegen das Vorgehen Frankreichs nur zu protestiren und es gleich: sam mitleidig zu warnen, denn es werde schließlich seine Absicht nicht erreichen. Es wäre aber dem Kabinet von Washington doch sehr unangenehm gewesen, wenn 30,000 Franzosen schnell über den Rio Grande gezogen wären und den Seneral Lee verstärkt hätten.

Erst nach ber Eroberung von Puebla rückte Foren gegen Mexiko

vor und die schwachen und wenig disciplinirten Banden des Juarez konnten ihm im offenen Felbe nicht wiberstehen. Juarez gab sogar bie Hauptstadt Preis, weil in ihr die meisten Weißen wohnten, von denen ein großer Theil dem Erzbischof anhing, ihn also mit Verrath bedrohte. Deswegen wartete er die Ankunft der Franzosen nicht ab, sonbern suchte eine gesicherte Stellung im Gebirge bei San Luis be Potosi zu gewinnen. In bem Augenblicke, in welchem bie Franzosen wieder siegreich vordrangen, kam natürlicherweise auch die klerikale Partei und Almonte wieder zur Geltung. Am 10. Juni hielt Forep, ber unterbeß zum Marschall ernannt worden war, seinen Einzug in Mexiko und schilbert benselben als überaus glänzend. Seine Solbaten sehen buchstäblich von Kränzen und Blumensträußen erbrückt worben. Die Bevölkerung habe nach Ordnung geschmachtet und ihn als Befreier aufgenommen. Man barf nicht zweifeln, daß bies von bem bisher unterbrückten Theil ber Bevölkerung wirklich geschehen ist. Nach anbern Berichten soll bie Masse bes Volks in Mexiko beim Einzuge der Franzosen keineswegs freudig gestimmt gewesen seyn.

Auffallend erscheint, daß bei ihrem Einmarsch in der Hauptstadt die französischen Truppen selbst nicht blos den Kaiser, sondern auch die Kaiserin leben ließen. Das wird so erklärt. Die Kaiserin ist eine Montijo. "Die Grafen von Montijo stammen von weiblicher Seite aus dem uralten Hause Suzmann und ein Suzmann hat eine mal eine Abkömmlingin des Montezuma geheirathet. Also stammt Kaiserin Eugenie von jenem unglücklichen mexikanischen Kaiser ab und hat vielleicht gar Erdrechte auf das alte Anahuac (der aztektsche Name für das Reich Mexiko) geltend zu machen." So räsonnirte ein belgisches Blatt.

Forey setzte in Mexiko eine Regierung ein, an beren Spitze ein Triumvirat stand, nämlich General Almonte; der Erzbischof Labastida von Mexiko und General Sales, also die Häupter der bisher unterbrückten creolischen und klerikalen Partei. Zugleich befahl Forey, die Süter aller erklärten Franzosenseinde zu consisciren. Man mißbilligte in Europa diese Maßregel, allein sie scheint als Reciprocität durch die Beraubungen hervorgerusen worden zu sehn, deren sich Juarez schuldig gemacht hatte.

Wir haben die französische Expedition dis zu diesem Punkte besgleitet und langen nun bei dem Zeitpunkt an, an welchem die bisher geheim gehaltenen Verhandlungen zwischen der klerikalen Partei in Mexiko, dem Papst, Napoleon III. und Erzherzog Maximilian waren gepflogen worden. Mexiko war eingenommen und der Erzherzog mußte sich nun als das auserkorene Werkzeug der französisch-römischen Politik dort bliden lassen. Das Geheimniß war disher so streng gewahrt worden, daß Thouvenel, der französische Gesandte in London wiedersholt hatte versichern müssen, Frankreich wolle Mexiko nur zwingen, Frankreich für seine Verluste zu entschädigen, aber ihm keine neue Regierung aufdringen. Auch dann noch, als Maximilians Wahl bekannt wurde, versicherte Thouvenel, Frankreich habe nichts davon gewußt, nur die Mexikaner allein hätten dem Erzherzog Anträge gewacht, Frankreich verhalte sich dabei passiv.

Doch war es Forey, welcher auf Napoleons Besehl eine gesschmeibige Notabelnversammlung von 135 Mitgliebern in der Hauptsstadt Mexiko einberief, sämmtlich Anhänger der klerikalen Partei, welche am 10. Juli den Erzherzog Maximilian zum Kaiser ausrief. Man betonte dabei seine Abstammung von Karl V., welcher der erste christliche Kaiser in Mexiko gewesen war. Das stimmte nun freilich wieder nicht mit den Ansprüchen der Erdin Montezumas.

Maximilian selbst erzählt in ber Schrift "Aus meinem Leben" II. 164, er habe einmal im Dom von Granada die Gräber Ferdinands und Jsabellas besucht, unter beren glorreicher Regierung Amerika zuerst entbeckt wurde. "Stolz, lüstern und doch wehmüthig griff ich

nach bem golbenen Reif und nach bem einst so mächtigen Schwert. Ein schöner, glänzenber Traum ware es für ben Reffen ber spanischen Habsburger, letteres zu schwingen, um ersteren zu erringen." Maxi= milian machte früher einmal eine Reise nach Brasilien und es wäre nicht unmöglich, daß er am Hofe zu Rio de Janeiro etwas von ben Plänen ber brasilianischen Regierung und bes Prinzen von Joinville in Bezug auf die Argentinischen Republiken erkundet hätte. klerikalen Mexikaner haben wenigstens gewiß nicht verfehlt, ben Erzherzog glauben zu machen, die spanischen Bevölkerungen Süb= und Mittelamerikas würden, der ewigen Revolutionen müde, sich gern einem weisen und wohlwollenden Monarchen unterwerfen. mußte ihn die paradiesische Natur dieser schönen Länder reizen. Hier auch bie Menschen gludlich zu machen, war ein schöner Gebanke. Dafür war auch insbesondere seine junge Gemahlin Charlotte begeistert, die Tochter des Königs Leopold von Belgien, mit der er sich 1857 vermählt und die ihn auf der Reise nach Brafilien begleitet hatte.

Mit ihr bewohnte er das schöne Schloß Miramar bei Triest, von wo aus er als Chef der österreichischen Marine mehrfach zur See ging, auch einmal nach der Levante. Außerdem beschäftigte er sich angelegentlich mit Wissenschaften und Künsten und schrieb unter andern seine eigene Lebensgeschichte.

Im Feuilleton ber Elberfelber Zeitung erschien in der ersten Hälfte des Jahres 1867 eine sehr aussührliche Schilderung des Erzscherzogs. Ferdinand Max war 1832 geboren, der jüngere Bruder des Kaisers Franz Joseph, ein wenig größer als dieser. Der Kaiser ist brünett und von gesundem Teint. Max dagegen war als Knabe weißblond und ehe er einen blonden Bart bekam, konnte man ihn für eine verkleidete Lady halten. Seine Augen waren blau, sein Teint wachsartig.

Die Verständigung Maximilians mit den klerikalen Flüchtlingen aus Mexiko, die in Paris lebten, erfolgte wohl nicht unmittelbar, sonbern erst unter bem Einfluß Napoleons III., ber in bem Erzherzog ein brauchbares Werkzeug erkannte, seine Plane in Mexiko burchzusetzen, ohne sich zu compromittiren, benn wenn er Mexiko nicht für sich behielt, erschien er ganz uneigennützig. Nachbem alles eingeleitet war, erschien die von der Notabelnversammlung in Mexiko gewählte Deputation in Miramar, um ihm die schöne Krone von Mexiko ans zutragen, am 3. Oktober 1863. Er willigte ein unter ber Bebingung, baß erst seine Wahl burch eine allgemeine Volksabstimmung in Mexiko bestätigt werben müßte. Daß eine solche wenigstens scheinbar zu Stande tomme, war nun bie kleritale Partei eifrig befliffen und man ließ die unter bem Schutz französischer Bayonnette erfolgten Abstims mungen getrost als ein allgemeines Plebiscit gelten. Maximilian empfing in Miramar bas Ergebniß, begnügte sich bamit und nahm am 10. April 1864 aus ben Händen bes Gutierrez d'Estrada, welcher ber mexikanischen Deputation vorstand, die gefährliche Krone an.

Maximilian mußte einen Vertrag unterzeichnen, ber ihn verpflichstete, im Namen Mexikos ein Anlehen von zunächst 300 Millionen zu kontrahiren, wovon 105 sogleich an Frankreich ausbezahlt werben sollten. Weiter mußte er sich verpflichten, ben Solb für die französischen Hülfstruppen in Mexiko zu bezahlen, denen er noch ein eigenes Truppencorps von 6—7000 Desterreichern und Belgiern zugesellen sollte. Sein Bruder, der Kaiser von Desterreich, entließ ihn nicht eher, die er auf seine Erbrechte im Kaiserthum Desterreich verzichtet hatte. Jetzt erst verließ er mit seiner Gemahlin Charlotte sein schönes Lustschloß Miramar bei Triest. Sie reisten über Rom, wo sie am 19. April 1864 den Segen des h. Vaters empfingen. Bon hier suhren sie birekt durch die Meerenge von Sibraltar auf dem bez rühmten Schiff Novara nach der neuen Welt, begleitet von französischen

Schiffen. Als ber Novara zufällig die Kohlen ausgingen, mußte fle sich von einer französischen Fregatte ins Schlepptau nehmen lassen, was den reisenden Majestäten nicht sonderlich gesiel. Inzwischen beschäftigten sich beibe in der Cajüte eifrig mit Vorbereitungen für den Regierungsantritt, Gesetzesentwürfen, Anordnungen aller Art.

Am 28. Mai landeten sie in Veracruz, bem großen Hafen bes mexikanischen Reichs. Welcher nieberschlagenbe Empfang ihnen hier und auf der Weiterreise bereitet war, erzählt die Gräfin Kolonit, bie sich im Gesolge ber Kaiserin befand. "Raum ist es möglich in ber neuen Welt an einem Orte zu landen, dessen Anblick so wenig geeignet ist, die ungebuldige Erwartung zu befriedigen, mit welcher man dem fremden Welttheil naht, als dies in Veracruz der Fall ist. Die Küste ist flach, sanbig, ohne jegliche Vegetation. Die bächerlosen weißen Häuser ber Stadt, die in geraben Linien gebaut sind und regelmäßige, breite Stragen bilben, geben bem Ganzen ben Anstrich eines großen Kirchhofes und leiber nicht mit Unrecht. Um ben Stempel der Melancholie noch tiefer einzubrücken, lag an einem Korallenriff bas Wrack eines französischen Schiffes, bas hier gestranbet war." Veracruz war ber neuen Gestaltung in Mexiko nicht günstig und ber Raiser wurde von niemand empfangen, benn General Almonte, ber ihm von Mexiko aus entgegengereist war, hatte sich vor der Fieberluft an der Küste gefürchtet und in der gesünderen Luft von Drizaba erst bie Nachricht von seiner Ankunft erwartet. Die stäbtischen Beamten in Veracruz waren aber gänzlich rathlos nach Orizaba gefahren, um dem General des Kaisers Ankunft zu melden. So war niemand in der Stadt, der den Kaiser begrüßt hätte. Da er es überdies für angemessen erachtet hatte, allein ans Land zu gehen und sich nicht inmitten der französischen Schiffe wie eine Puppe Frankreichs auf= führen zu lassen, hatte er ben französischen Contreadmiral Bosse geärgert, ber endlich kam, aber nur, um seine üble Laune auszulassen.

Besonders legte er es darauf an, dem kaiserlichen Paare vor den Guerillabanden bange zu machen, die in der Nähe herumschweisen sollten, um ihre hohen österreichischen Säste abzusangen. Erst Almontes Ankunft besreite sie von diesen Impertinenzen. Man eilte aus der Fiederlust der Küste in die höheren Gegenden des Landes zu kommen, aber es sehlte an Fuhrwerk. Das Reisepersonal belief sich auf 85 Köpse, gewiß nicht viel für einen Kaiser und eine Kaiserin. Aber man mußte die Gesellschaft trennen und in Gruppen sortschaffen. In den elenden kleinen Nestern unterwegs sehlte es an Räumlichkeiten, an Betten 2c. Die Gräfin Kolonitz reiste voraus.

Das Kaiserpaar schlug ben Landweg über Orizaba und Puebla ein. Unterwegs empfingen sie viele Huldigungen, hauptsächlich von der indianischen Bevölkerung, die noch an den Priestern hing und in denen die alten kaiserlichen Erinnerungen wieder aufledten. Am 12. Juni erfolgte der feierliche Einzug des kaiserlichen Paares in Mexiko mit einem Sesolge von 150 Wagen durch 700 Ehrenpforten. Der ganze Weg war mit Blumen bestreut und der Judel und Zuslauf des Volks ungeheuer.

Die Hauptstadt Mexiko ist nicht mehr die alte aztekische Stadt bes Montezuma, denn diese wurde gänzlich niedergebrannt, sondern eine neue, erst seit Cortes von den Spaniern erdaute Stadt. Sie liegt sehr reizend in einem weiten Thale zwischen malerischen Gebirgen und ist groß und weitläusig gebaut. Die Straßen sind außerordentzlich breit und regelmäßig, die Häuser gewöhnlich nur ein Stockwerk hoch mit plattem Dache, in Gestalt eines sehr einsörmigen Duadrats. Das gibt nun der ganzen Stadt ein niedriges und gedrücktes Ansehen, aber die Breite der Straßen hat überall die Anpflanzung von Bäumen erlaubt, so daß man überall in Alleen zu gehen glaubt, und wo sich zwei Straßen kreuzen, sprudelt in der Mitte ein Springbrunnen. Wenn man sich von außen der Stadt nähert, fällt am meisten das

imposante Militärinstitut Chapoltepec in die Augen, das an die Stelle des alten Raiserpalastes gebaut worden ist. Ueber die Stadt ragen vierzehn Kirchen hervor, alle in geschmacklosem Renaissancestyl, der sich unter süblicher Begetation noch häßlicher als überall sonst ausnimmt. Um größten ist die Rathedrale mit obligater Kuppel und inwendig freistehendem Altar, der römischen Beterstirche nachgeahmt, aber nach altaztetischer Sewohnheit zum Erdrücken übersüllt mit häßlichen Holzstatuen von heiligen Personen. Dann folgt das große Franziskanerkloster, welches allein sieden große kirchenartige Kapellen enthält; der chemalige Palast des Bireh (Viceknig), wo der Präsischent der Republik wohnt und der Congreß seine Situngen hat; das ehemalige Juquisitionsgebäude, welches jeht als Kaserne dient, und Iturbides ehemaliger, mit Schnörkeleien lächerlich überladener Palast.

Die Bevölkerung ist sehr gemischt; die zahlreichen Farbigen aller Gattungen machen einen lauten Marktlärmen. Doch herrscht während ber Mittagshitze tiefe Stille in ber Stadt und die Damens welt läßt fich erst gegen Abend öffentlich sehen. Alle Stände hängen trot ber Republik und trot ber Anfeindung und Beraubung bes Klerus burch die Staatsgewalt, mit großer Vorliebe an den Festen und Ceremonien ber katholischen Kirche. Auf eine sehr charakteristische Weise ist der heiligste Tag im Jahre hier nicht der Christiag, sondern ber Tag Allerheiligen, als ob die Gesammtheit ber Heiligen schwerer wiege als Christus allein. Die große Vorliebe für biesen Tag schreibt sich aber bavon her, daß bie Spanier alle ihre Vornamen aus dem Heiligenkalender entlehnen, am Tag Allerheiligen also auch alle zugleich ihren Namenstag feiern. Auch werben an biesem Tage in Mexiko alle Kinder beschenkt, wie bei uns am Christage. — Ostern wird eine ganze Woche hindurch gefeiert, wozu schon am Palmsonntage das Landvolk schaarenweise mit Palmen durch alle Thore in die Stadt einzieht, und die Straßen füllt, durch welche die

"heilige Prozession" wanbelt, b. h. ausschließlich bie gesammte welt= liche und Klostergeistlichkeit. Im Angesicht dieser Prozession werben bie Palmzweige selbst geheiligt und vom Landvolk sorgfältig als Shutz- und Heilmittel aufbewahrt. Am Gründonnerstag wird von allen Ständen der größte Reichthum der Toilette und des Schmucks entfaltet, um mit bem nachfolgenden Charfreitag zu contrastiren, benn an diesem Tage geht alles einfach schwarz gekleibet, barf kein Wagen fahren, kein Wort auf ber Straße gesprochen werben, und in ber tiefsten Stille schreiten erst um Mitternacht sämmtliche Frauen, jebe eine brennende Kerze in ber Hand, schweigend durch die Stadt, um der Mutter Gottes ihr Mitleid zu bezeugen. Am Sonnabend vor Ostern wird ein großer Scheiterhaufen errichtet und auf ihm eine Puppe bes Judas Ischarioth verbrannt, die inwendig mit Pulver gefüllt ist und mit einem lauten Knall zerspringt. Der h. Oftertag selbst beginnt mit einer großen Messe und Prozession, von Mittag aber bis in die Nacht herrscht wilbe Lust in Spiel und Tanz.

Das war die weltberühmte Stadt Mexiko, die jetzt ihren alten Kaiser wieder haben sollte, wie man sich eindildete oder zu glauben stäch wenigstens anstellte. Der Taumel der Lust bei der ersten Besgrüßung hielt nicht lange nach. In der neuen Regierung war kein sester Gebanke und keine eiserne Consequenz. Sie beging Fehler über Fehler. Der unglückliche Kaiser überwarf sich aus undesonnenem Ehrsgeiz und falscher Berechnung mit seinen einzigen Freunden, den Klerikalen und den Franzosen zugleich. Sein Ehrgeiz litt nicht, daß er unselbständig als ein bloßes Werkzeug französsischer Politik ersscheine, und doch war er zu ohnmächtig, um sich von den Franzosen ganz unabhängig machen zu können. Was aber die klerikale Partei betrifft, so hatte schon Foren die Maaßregel des Juarez seinerseits gebilligt und die Consiscation der geistlichen Süter aufrecht erhalten, um die Mexikaner zu gewinnen, welche schon solche Süter gekauft

hatten. Ein auffallender, ein verhängnißvoller Schritt, der dem romanischen Programm Napoleons III. geradezu widersprach, wenn man nicht etwa annehmen will, der Beherrscher Frankreichs habe dem Klerus, wie in Europa, so auch in Amerika, nur eine bedingte Freis heit lassen wollen, um ihn zu seinen Zwecken zu gedrauchen, nicht sich von ihm gedrauchen zu lassen.

Nun folgte aber Maximilian dem französischen Beispiel, annullirte ben Raub ber Kirchengüter nicht, sonbern bestätigte benselben, machte sich baburch die Klerikalen, denen er boch die Krone verbankte, zu Feinben, entließ bas klerikale Ministerium und wählte ein liberales. Die Liberalen, seine bisherigen Feinde, staunten zwar über biese wetter= wendische Politik des Kaisers, boten ihm aber den Beistand an, nicht um ihm treu zu dienen, sondern nur um unter seiner Autorität die Klerikalen zu unterbrücken. Auch gab es unter ihnen kluge Köpfe, bie wohl voraus berechneten, daß die neue kaiserliche Regierung durch ihre eignen Fehler fallen müsse und daß die republikanische Partei sich bes Kaisers gegen die Franzosen bedienen müsse, um diese und bann ihn selber los zu werben. Wie es scheint, ließ sich Maximilian überreden, die liberale Partei sey viel stärker als die klerikale. hanble er klug, wenn er sich an sie anschließe, und er hoffte in ihrem mexikanischen Patriotismus eine Stütze gegen bie Franzosen zu finden, beren Bevormundung und anmaßender Ton ihm unerträglich war.

Aber nach allem was vorgegangen war, nachdem er sich gegen Frankreich, Rom und die klerikale Partei in Mexiko verpflichtet hatte, konnte er unmöglich glauben, daß die liberale Partei sich ihm aufzrichtig hingeben würde. Sowohl seine Ehre als sein Interesse verzlangte, daß Erzherzog Maximilian, als er nach Mexiko kam, sich unabänderlich an die klerikale und conservative Partei hätte halten und daß er auch von den Franzosen, deren Hülse er nun einmal nicht entbehren konnte, unentwegt und ohne sich gekränkt zu sühlen, sich

alles hätte gefallen lassen mussen, bis ber Zweck erreicht war, bis er sest und sicher auf bem mexikanischen Throne saß. Das war die Linie, die er nothwendig einhalten mußte, wenn es ihn auch einige Opfer des Stolzes und Eigenwillens kosten mochte. Nun sehen wir aber, wie er einzig von der klerikalen Partei nach Mexiko gerusen, völlig eingehend in den romanischen Plan des französischen Kaisers, den auch der alte verständige König der Belgier, Maximilians Schwiegervater, billigte, und in Rom vom Papst persönlich eingessegnet, allen diesen Verbindungen und dem ursprünglichen Plan unstreu wurde, sobald er den Boden von Mexiko betreten hatte. Darin wurzelte sein ganzes Unglück.

Es mag seyn, daß die Wiedereinsetzung der Kirche in ihr früheres Besitthum große Schwierigkeiten darbot. Sie hätten sich aber vielleicht vermindern lassen, wenn man nur einen Theil der Kirchengüter zurückgefordert hätte. Jedenfalls mußte Maximilian, wenn er das Programm, wie es in Rom und Paris verabredet war, nicht aussühren konnte, von vorn herein seine Mission ausgeben und nach Europa zurücklehren. Nie und unter keinen Umständen durste er sich auf die liberale Partei stützen wollen. Er dachte ohne Zweisel, die Conservativen sind mir sicher, wenn ich nun die Liberalen gewinne, so muß mein Werk gelingen.\*) Aber wie mochte er den letztern trauen? Von den Liberalen, von den Republikanern, von denen, welche die schlechtesten Impulse von den Nankees empfingen und denen es weder um Freiheit, noch um Bildung, sondern lediglich um Gewinn, einflußreiche Stellen und Plünderung der Gegner zu

<sup>\*)</sup> Les conservateurs sont nécessairement à moi, puisqu'ils sont compromis pour moi, négligeons-les et rallions les révolutionnaires en leur donnant le gouvernement. Le Correspondant, Juillet 1868, p. 339.

thun war, ging schon seit fünfzig Jahren alles Unheil im spanischen Amerika, alle Verwilberung und Entsittlichung ber romanischen Race aus. Mit ihnen durfte der Sesegnete des Papstes und der Schützling Napoleons niemals Frieden schließen, niemals den unnatürlichen Bund eingehen.

Eben so wenig durfte er sich mit den französischen Hülfstruppen überwerfen. Mochte Forey und sein Nachfolger Bazaine anmaßenb und übermüthig verfahren, wie er wollte, Maximilian durfte sich nie von ihm beleibigt fühlen, ihm nie tropen, benn er war ber Schwächere. Genug, wenn ihm bie Franzosen nur halfen, die Juaristen zu unter= werfen, die Republik aufzulösen und bas Kaiserreich zu befestigen. Wenn nur dieser große Zweck erreicht wurde, konnte ber neue Kaiser bie Eigenmächtigkeiten und Unarten Bazaines leicht verschmerzen. Inbem er sich aber mit seinen einzigen Freunden, der klerikalen und conservativen Partei in Mexiko, dem Papste und den Franzosen über= warf, sie am liebsten alle mit einander los zu sehn wünschte und sich seinen bisherigen schlimmsten Gegnern, ben mexikanischen Liberalen, in die Arme warf, that er es in der thörichten Hoffnung, sie, als die stärkere Partei in Mexiko, würben ihn allein tragen und schützen können, würden sich von Juarez alle zu ihm wenden und ihn so mächtig machen, daß er die Franzosen und ben Klerus entbehren könne, und sah sich natürlicherweise betrogen. Seine bisherigen Stützen von sich werfend, suchte er nach einer anbern, die ihm in den Händen zerbrach.

Noch ist nicht ermittelt, wie Napoleon III. diese Frontveränderung Maximilians aufgenommen hat, obgleich die Nichtzurückgabe der Kirchensgüter schon von seinem eigenen General Forey beschlossen worden war. Sollte das Zaudern der Franzosen, welches Graf Keratry in seinem Werk über Mexiko beklagt; in einem Mißtrauen der Tuilerien gegen die Maßnahmen Maximilians begründet gewesen seyn? Keratry glaubt,

man habe keinen größern Fehler begehen können, als ben man wirk= lich beging, indem man zauberte, den Sübstaaten gegen die Union in Nordamerika beizustehen. Die juariftischen Banden wären für ein wohlbisciplinirtes französisches Heer burchaus kein Hinderniß gewesen. Forey hatte noch in ber ersten Sommerzeit ben Rio Grande passiren und den Sübstaaten ihren damaligen Sieg über die Nordstaaten voll= enden helfen können. Nach biesem Siege im Norben würde Juarez im Süben völlig ohnmächtig geblieben seyn, bann hätte Maximilian nicht mehr allein an ben französischen Hülfstruppen, sonbern auch an ben Sübstaaten eine Stütze gehabt. Später noch hatte Bazaine, Forens Nachfolger, die Verbindung mit den Südstaaten ernstlich im Wenn Forey schon bamit beauftragt gewesen wäre, als bie Waagschale des Bürgerkriegs sich noch auf die Seite der Südstaaten neigte, hätte alles gewonnen werben können. Die Sübstaaten brangen in die französische Regierung, einen Schritt zu ihren Gunsten vor= wärts zu thun. Diese Regierung hatte ben Süben gegen ben Norben aufreizen helfen, glaubte aber, ber Süben seh stark genug, allein zu siegen, und wollte ihm kein Opfer bringen. Somit wurde die kost= barste Zeit versäumt.

Im October 1863 wurde Forey abberusen und durch General Bazaine ersetzt, der den Auftrag erhielt, die Provinzen zu besehen und dort alles für das neue Kaiserreich zu stimmen. Der Erzbischof von Mexiko verlangte von ihm die Zurückgabe alles Kirchenguts; Bazaine aber erkannte, daß die zahlreichen Käuser dieser Süter, wenn man ihnen dieselben wieder nehme, überall in den Provinzen gegen die neue Regierung würden erbittert werden, ließ sich also auf des Erzbischofs Forderung nicht ein und verdrängte ihn aus der Junta oder provisorischen Regierung. Damit verlor er die klerikalen Sympathien, ohne die liberalen zu gewinnen. Wenn nun auch seine tapsern und behenden Truppen überall, wo sie hinkamen, die Juaristen

in ben Provinzen versprengten und Juarez selbst vor ihnen bis an ben Rio Grande flüchten mußte, war damit doch nichts gewonnen. Denn welche Stadt in den Provinzen von den französischen Streisstolonnen wieder verlassen wurde, nahm gleich die Anhänger des Juarez wieder bei sich auf. Nur wenige besonders wichtige Städte konnten eine französische Garnison erhalten. Das französische Heer überall hin zu zersplittern, wäre unsinnig gewesen. Der Erzbischof La Bastida ging in seinem wüthenden Hasse gegen Bazaine so weit, daß er ihn und die ganze französische Armee ercommunicirte. Bazaine, der gerade in den Provinzen abwesend war, mußte eilig nach der Hauptstadt zurücksehren, um den kleinen Papst zu demüthigen. Er hielt eine Parade ab und zwang den Erzbischof, seine Truppen öffentslich zu segenen. Das geschah im Februar 1864.

Reratry wirft bem Kaiser Maximilian eine nicht minber große Bersäumniß vor, als es die französische war. Er hätte nämlich bie Indianer vielmehr benutzen sollen, als er gethan hat. Sie eilten ihm bei seiner Ankunft entgegen. "Auf den Ruf ber Geistlichkeit, bie sich schmeichelte, die Reise Maximilians nach Rom habe ihre un= gerechten Ansprüche gesichert, hatten sich die Indianer, die bereits er= geben waren, in Masse erhoben, um von den kaiserlichen Lippen eine Berheißung ihrer Freiheit und der Rehabilitation zu erwarten; sie mußten enttäuscht und verzweifelnd in ihre armlichen Ranchos zurück= kehren. Gleich nach ber Ankunft Maximilians bilbete sich von freien Studen eine aufrichtig begeisterte kaiserliche Partei, bestochen burch ben persönlichen Reiz ber Majestäten. Es gab eine Zeit, in ber bas Raiserreich wirklich Aussicht auf Erfolg hatte, wenn sich die Aufgabe auch ernst und schwierig barstellte. Es war eine unverhoffte Zeit für Mexiko; aber weber ber Prinz noch die Unterthanen verstanden sie zu nüten." Graf Keratry kommt noch einigemal auf bie Inbianer zurud und ist überzeugt, es seh Maximilians größte Unterlassungs=

fünde gewesen, daß er die ihm so günstige Stimmung ber Indianer nicht besser benutt habe. Diese Ureinwohner Mexikos waren als s. g. Peonen in eine klägliche Leibeigenschaft hinabgebrückt worben. Ausgeschlossen von jedem Bobenbesit, mußten sie für die spanischen Besitzer bes Bobens arbeiten, erhielten von biesen in Nothfällen Keine Vorschüsse und wurden so beren Schuldner und Leibeigene, wie so viele Fabrikarbeiter in Europa. "Sie verdienten ein besseres Loos als das ist, welches sie an die Scholle fesselt und sie zum Lastthier herabwürdigt. Sie bildeten bas glänzende Gefolge bes Raisers Maximilian und ber Kaiserin Charlotte auf bem Wege von Orizaba nach Mexiko; sie hatten alle ihren alten Schmuck, die Reste eines hingeschwundenen Glanzes hervorgesucht, um den Nachkommen Karls V., Maximilian, zu ehren, welchem sich Gelegenheit bot, bie Schuld seines königlichen Uhnen zu sühnen, ber aber ben Fehler beging, die Be= siegten bes 16. Jahrhunderts nicht als Freie heimzusenden, als er bieselben in seiner Hauptstadt verabschiedete. Das wäre ein könig= licher Beginn seiner Regierung gewesen. Erst Ende September 1865 besann er sich, aber schon zu spät, eines andern, und erließ das Defret, welches die Emancipation der Peon-Indianer und die Ungültigkeit ihrer frühern Schulben aussprach, jener oft infamen und wucherischen Schulben, welche schon bas Kind im Mutterleibe zur Leibeigenschaft verurtheilten. Diese liberale und humane Maaßregel wird Maximilian stets zur Ehre gereichen, und sie allein schon hätte seine Richter in Queretaro entwaffnen sollen. Leiber blieb sie uns vollständig, eine nur halbe Maßregel; eine Folge der Lage, die sich ber Souveran geschaffen hatte, inbem er bie beiben extremen Parteien schonen wollte. Die Leibeigenen (Peons) wurden burch jenes Eman= cipationsbekret nicht auch Eigenthümer bes Bobens. Und boch, in welch bessere Hände als in die der freigelassenen Peons konnte der Staat jene unbenutten Länbereien geben, von welchen bas kaiserliche Manisest an den Minister Belasquez gesprochen hatte? Die mexikanische Commission, die vergedens seit einem Jahre bestand, hatte also nicht eingesehen, daß man ein ganzes Arbeitervolk nicht freigeden konnte, ohne ihm zugleich auch die Grundelemente der Arbeit zu gewähren. Die Haciendabesitzer aber, die durch jenes Dekret ihre Arbeitskräfte verloren, wurden unzusrieden und wiesen die Dienste der Indianer zurück, die von ihrer gesetzlichen Freikassung Sebrauch machen wollten. So stellte sich die alte Sclaverei der Peons wieder her, welche ihre Retten von Neuem aufnahmen, um ihre Familien nicht verhungern zu sehen. Auf der andern Seite war die Seistlichkeit der Krone seinblich geworden und konnte also die Unzusriedenheit der Hacienderos nur begünstigen, weil sie ihren verderblichen Einsluß auf die Peons wieder zu erlangen wünsche, deren Emancipation den Fanatismus und die Opfergaben mindern mußte."

Somit hatte ber junge Kaiser bie indianische Bevölkerung, bie ihm hunderttausend kräftige Arme hätte leihen können, nicht für sich gewonnen und die Sympathien der klerikalen Partei schon wieder Vor seiner Abreise aus Europa hatte er Rom besucht und ben päpstlichen Segen empfangen. La Bastiba hoffte nun, ihn ganz auf seine Seite und von dem ihm tief verhaßten Bazaine abzuziehen. Maximilian erkannte aber balb, es sey biesem Erzbischof nicht um die monarchische Verfassung, sondern nur um das reiche Kirchengut zu thun, und aus benselben Gründen, wie bisher Bazaine, wagte auch ber junge Kaiser nicht, die Zurückgabe des Kirchenguts zu bekretiren. Indem sich nun die klerikale Partei von ihm wandte, näherten sich ihm Liberale und um beren Partei zu gewinnen, wählte er aus ihr seine Räthe. Es war die Partei, die den Klerikalen und ben Franzosen am feinbseligsten gegenüberstand, die im Lande die zahlreichste zu sehn schien und die er durch liberale Institutionen wohl gewinnen zu können hoffte, ba ihr bisheriger Chef Juarez auf

flüchtigem Fuße war und in seiner eigenen Partei Rebenbuhler hatte. Um sich ganz in Mexiko zu naturalisiren, wollte er sich auf die grade disher nationalste Partei stützen und den Schein vermeiden, als sep er nur das Werkzeug der Franzosen. Natürlicherweise wurde diese unkluge und sogar undankbare Scheu des kaiserlichen Hoses in Mexiko vor den Franzosen von den liberalen, in ihren Herzen treuslosen Kathgebern des Kaisers schlau benutzt, um die Klust zwischen dem Hof und dem französischen Hauptquartier durch Verleumdungen und Geklatsch zu erweitern. Graf Keratry beschuldigt auch den Herrn Elvin, "einen dem Dienst der Kaiserin Charlotte beigegebenen Belgier," am Hose gegen die Franzosen gehetzt zu haben.

Unterdeß war Bazaine eifrig beschäftigt, die Provinzen zu unterwerfen. Das Vorruden ber Franzosen gab bem mexikanischen Reiche allerbings einen gewaltigen Stoß, ber aber in ben entfernteren Provinzen kaum empfunden wurde. Das Reich war so weit ausgebehnt, und burch die vielen vorangegangenen Revolutionen so aufgelockert; es fehlte überall so sehr an Stragen und Verkehrsmitteln, baß große Provinzen fast völlig isolirt blieben. Der große Staat Pukatan erklärte sich für Maximilian bloß aus Eifersucht gegen Juarez, leistete aber bem neuen Kaiser keine Hülfe. Auch ber Besuch, ben die Kaiserin Charlotte auf kurze Zeit baselbst machte (im November 1865) fruchtete nichts. Im Staate Guerero hatte sich ber fast neunzig Jahre alte Indianer Alvarez, der Panther des Südens genannt, nachdem er den Diktator Santa Anna zurückgeschlagen, in seinen unwegsamen Gebirgen fast ganz unabhängig gemacht. Seine Indianer, genannt Pintos, b. h. die Scheckigen, weil ihnen von einer Hautkrankheit Flecken zurückbleiben, behaupteten sich auch gegen bie Franzosen, als biese ben Versuch machten, von ber See her im Westen Mexikos festen Fuß zu fassen, und mit ihren Schiffen unter bem Abmiral Bouet ben berühmten Hafen von Acapulco einnahmen, am 3. Juni 1864.

ungesunde Küste, die rauhen Gebirge, die Wildheit der Indianer hielten jeden weiteren Fortschritt der Franzosen auf und es war ihnen unmöglich, von hier aus die weite Strecke dis zur Hauptstadt Mexiko zurückzulegen und eine Verbindung mit derselben zu eröffnen. Auch die Blokade und Belagerung von drei andern westlichen Hafenplätzen half ihnen nichts. Sie konnten nur noch San Blas besetzen, etwas später auch Mazatlan.

In einigen andern Staaten der großen Republik Mexiko ließen sich die dort commandirenden juaristischen Generale zur kaiserlichen Partei herüberlocken, theils aus Eisersucht gegen Juarez, theils aus Furcht vor der französischen Uebermacht und um Prosit zu machen, denn die Charakterlosiskeit dieser Herrn war groß. Je nach ihrem persönlichen Bortheil ergriffen sie bald diese, bald jene Partei und das war schon lange so gewesen. Wenn zwei Usurpatoren oder Präsidenten rivalisirten und einer wurde der Stärkere, so war dem Schwächeren gewiß, daß frühere Anhänger oder Untergebene von ihm absielen. So siel im Juli 1864 General Uraga von Juarez ab, als ihn die Franzosen unter General Douah von Quadalaxara aus angriffen. So auch General Vidaurri zu Monterey im Staate Nuevo Leon, dem aber seine Truppen davon liefen.

Im Allgemeinen waren bie französischen Truppen nicht zahlreich genug, um das weite Reich umspannen und beherrschen zu können. Auch an der Süd= und Ostküste besetzten sie nur wenige Häfen, ohne Werth, da ihnen die dort herrschenden Fieber weder einen längeren Ausenthalt, noch die allgemeine Weglosiskeit eine Verbindung zwischen der Küste und der Hauptstadt ermöglichten. Nur von Veracruz aus bestand eine solche Verdindung. Bazaine verfolgte die juaristischen Banden überall und besetzte so viel Terrain als möglich. Sie wichen ihm immer aus und wütheten nur gegen Wehrlose. Chavez, einer ihrer Führer, hatte zwei Orte, die sich für den Kaiser erklärt hatten,

gänzlich ausgemorbet, wurde aber gefangen und kriegsrechtlich ersschossen. Bazaine befahl, jede ähnliche Barbarei künftig ebenso zu bestrasen. Da sich indeß die Banden sehr zerstreuten, mußten sich auch die Franzosen bei deren Versolgung zerstreuen und konnten nur hier und da einen kleinen Sieg ersechten, obgleich sie immerwährend vordrangen und Juarez sich immer weiter nach dem Norden zurückziehen mußte. Das Land war nun soweit gesäubert, daß Maximilian im August 1864 von der Hauptstadt aus eine kleine Rundreise durch dasselbe wagen konnte. Um diese Zeit siel auch noch General Duiroga von Juarez ab und Bazaine beschloß nunmehr, den Juarez die zur Grenze der Vereinigten Staaten zu versolgen, um seine Autorität im Mexikanischen Sebiet gänzlich zu vernichten.

In vier parallelen Colonnen zogen die Franzosen von Süben nach Norben, von Durango aus norböstlich General L'Herillier, von Aguas Calientes aus nordwestlich General de Castagny. Im Centrum marschirte ber kaiserliche General Mejia von San Luis Potosi aus gegen Matamoros, bem wichtigen Hafenplatz bes Rio Grande bel Norte, bes Grenzflusses zwischen Mexiko und ben Vereinigten Staaten von Nordamerika. Eben bahin bewegte sich auch die vierte Colonne unter Oberst Dupin. Nachbem Mejia bie Stadt Vittoria eingenommen, von wo die Juaristen gestohen waren, rückte er vor Matamoros. Hier hauste ber juaristische General Cortina abscheulich, brandschatte die fremden Raufleute und versuchte, die nordstaatlichen Truppen in der Union zu einem Angriff auf die Franzosen und Kaiserlichen zu verloden. Die sübstaatlichen Truppen aber unter General Slaughter schlugen ihn zuvor zurück, und so blieb ihm nichts übrig, als sich an Mejia zu ergeben, am 20. September 1864. Zum Dank bafür burfte Cortina jest kaiserlicher Commandant in Matamoros bleiben. großer Mißgriff bes Kaisers ober seiner Rathgeber, benn Cortina,

ein ehemaliger Viehtreiber, konnte weber lesen noch schreiben und war ein ganz gemeiner Räuber.

Im Herbst 1864 verfolgten bie Franzosen ihre kleinen Siege und trachteten Juarez aus Monteren zu vertreiben, wohin er sich bamals zurückgezogen hatte. Als Castagny bieser Stabt nahe kam, entstoh Juarez und die Franzosen zogen am 26. August baselbst ein. Ebenso glücklich war die Expedition des französischen Oberstlieutenant Martin, ber die Juaristen am 21. September im Staate Durango schlug, dabei aber ben Tob fand. Durch alle biese kleinen Siege jedoch wurde nichts entschieben, benn wo die Franzosen nicht hinkamen, ober von wo sie wieber weggingen, gehorchte ihnen niemand unb fanden die kleinen juaristischen Banden balb wieder Eingang. Juarez zog sich für seine Person im Winter nach Chihuahua zurück und wartete die wenigstens biplomatische Unterstützung ab, die ihm bas stegreiche Cabinet von Washington gemäß ber Monroeboctrin wohl balb gewähren würde. Unterbeß behielten bie Juaristen noch im Westen und Süben die Oberhand. In der Provinz Querero wurde ber kaiserliche General Vicario vom jungen Alvarez, Sohn bes Panthers, am 10. November geschlagen. Die Franzosen unter Douay stegten bagegen im Oktober bei Uquilpan über bie Juaristen unter Arteaga und nochmals im November bei Tiquilpan. Für Arteaga traten aber die Guerillaführer Rojas und Romero ein, die wie Räuber auf bas grausamste hausten, bis ber erstere im Kampf umkam, ber andere gefangen und erschossen wurde. Ebenso grausam hauste der juaristische General Corona in der westlichen Provinz Sinaloa, wo er Stäbte und Dörfer nieberbrannte. In ber Haupt= stadt der Provinz, Culiacan, erklärte sich de la Vega, genannt El Chico, für ben Kaiser, wurde aber von den Juaristen gefangen und am Schweif eines Pferbes zu Tobe geschleift. Dagegen wurde Mazatlan am 13. November von den Franzosen eingenommen, und im December

brach Seneral Castagny auf, um den scheußlichen Corona zu verztreiben. Zu Nepressalien genöthigt, ließ er die Chess der gesangenen Juaristen erschießen und Städte und Dörfer, die sich ihm seindselig erwiesen, niederbrennen. Im Süden wurde Daraca noch von den Juaristen unter Porsirio Diaz vertheidigt und erst im Februar 1865, nachdem die Franzosen im Norden aufgeräumt hatten, von Bazaine belagert und eingenommen.

Unterdeß waren 7000 in Desterreich geworbene Freiwillige unter bem Grafen von Thun-Hohenstein aus Europa angekommen unb lieferten schon im Januar 1865 ben Juaristen bie ersten Gefechte. Auch in Belgien wurde ein Regiment für die Kaiserin Charlotte geworben, wogegen aber in ber Kammer fich eine so heftige Opposition erhob, daß es zwischen dem Deputirten de Laet und dem Kriegsminister Chazal zu einem Duell kam. Das Regiment ging ab, aber bie Desterreicher und Belgier wurden ebenso übel angesehen, wie die Franzosen, und überall schrie man auch ihnen entgegen: Muerte à los estranjeros! Bis bicht vor Veracruz streiften bie Guerillas und bekämpften bie österreichischen und belgischen Truppen, nachbem sie kaum ans Land gestiegen waren. Die Guerillas wagten sich sogar bis ganz in die Nähe von Mexiko. Ein kleines Corps französischer Truppen wurde im Anfang bes Jahres 1865 bei Euliacan burch Verrath ber mitziehenden mexikanischen Truppen von den Guerillas überfallen und verlor 13 Offiziere und 50 Mann. Am 11. April wurde ein belgisches Freicorps bei Tacamburo von einer überlegenen Macht der Juaristen und der Regules nach blutigem Kampf zusam= mengehauen. Hier starb auch Hauptmann Chazal, Sohn des belgischen Kriegsministers. Doch rächte Oberst Potier biese Kleine Nieberlage burch einen Sieg über bie Juaristen bei Panijuco am 24. April.

Kaiser Maximilian war unterbeß im unbestrittenen Besitze ber Hauptstadt Mexiko und durste sich, so lange der Bürgerkrieg in Nord-

amerika dauerte, noch der Hoffnung hingeben, die französischen Hülfstruppen würden ihm sein Reich vollends erobern. Er suchte aber auch aus Desterreichern, Belgiern und loyalen Mexikanern sich so bald als möglich eine eigene Heeresmacht heranzubilden, um der Franzosen serner nicht mehr zu bedürfen. Jedoch diese seine eigene Heeresmacht blieb schwach und wurde im Lande mit Haß, von den Franzosen mit Geringschähung angesehen. In Puebla geriethen Desterreicher und Franzosen in blutigen Streit.

Am gefährlichsten für Maximilian war sein Zerwürfniß mit ber klerikalen Partei. Der Papst rief seinen Nuntius zurück. Man verbreitete durch ganz Mexiko die Fabel, der neue Kaiser wolle Gott und die h. Jungfrau abschaffen. Die Frauen bestürmten ihn mit frommen Bittschriften. Die inbianische Bevölkerung, als die bigotteste im Lande, die ihm anfangs zutraulich entgegengekommen war, wurde jest gegen ihn aufgehett. Auf ber anbern Seite gewann ber Kaiser unter ben Liberalen keinen ausreichenben Anhang, und seine josephis nischen Decrete, sein Versuch, durch ein organisches Reichsstatut seiner Monarchie die constitutionelle Weihe zu geben und die gemäßigten Republikaner bafür zu gewinnen, fruchteten nichts, ba er es mit einer halbwilben Bevölkerung zu thun hatte. Die Juaristen schöpften neuen Muth, da sich ber Kaiser so viele Feinde auf den Hals lud und die Union in Nordamerika endlich ben Sieg errang. Doch schwächte sich ihre Partei burch Theilungen, inbem General Ortega dem Juarez bie rechtmäßige Fortbauer seiner Präsibentschaft bestritt und sich für unabhängig erklärte und auch ber alte Santa Anna, ber auf ben Antillen in der Verbannung gelebt hatte, wieder zum Vorschein kam und die Präsidentschaft für sich in Anspruch nahm. Beide blieben aber in ber Minberheit.

Die ersten glücklichen Erfolge bes Kaisers und seiner französischen Hülfstruppen und, wie es scheint, ber feste Glaube an bas Gelingen

feiner Mission, womit er und seine Gemahlin aus Europa gekommen waren, gaben ihm noch im Jahr 1865 ein solches Sicherheitsgefühl, baß er an seinem Geburtstage, bem 6. Juli, in ber Hauptstabt eine Atademie ber Wissenschaften gründete, freilich nur einen Rahmen, bessen leere Mitte erst eine glücklichere Zukunft hätte ausfüllen können. Als ob das Kaiserthum in Mexiko schon consolidirt sen, suchte er alle Anhänger ber ältern Monarchie an sein Interesse zu binben, indem er ben Nachkommen bes erschossenen Kaisers Iturbide bas Präbikat "faiserliche Hoheit" zurückgab und burchschimmern ließ, sie sollten seine Nachfolger werben, wenn er selbst keine Kinber bekame. Das waren nur Nebensachen. Der Kaiser hoffte auch wichtigere Dinge burchzuseten, indem er überall Schulen zu errichten befahl, in beneu bie Kinder schon vom fünften Lebensjahr an durch vom Staat ange= stellte Lehrer Realunterricht, besonders in Naturwissenschaften, genießen follten, eine Magregel, die ben Klerus nur noch mehr gegen ihn er= bitterte und die er nicht einmal burchführen konnte, weil es keine passenben Lehrer gab und weil er auch nur im kleinsten Theil bes Landes Herr war. Auch für Straßenbau und Eisenbahnen wollte er sorgen, aber es fehlte an Gelb und die Arbeiter wurden bald von Räubern vertrieben. Man konnte übrigens Solbaten und Räuber kaum unterscheiben, benn bie Solbaten raubten und bie Räuber gaben sich für Vertheibiger bes Vaterlandes aus. General Comonfort wurde schon 1863 von einer Guerilla gänzlich ausgeplünbert und ermordet. Es kam öfter vor, daß Offiziere, wenn sie recht viel Gelb zusammen= gestohlen hatten, wieder von ihren eigenen Solbaten beraubt und getöbtet wurden.

Auch in der Hauptstadt war Treulosigkeit und wechselseitiger Verrath an der Tagesordnung. Die Gräfin Kolonis, welche die Kaiserin begleitete, sagt darüber in ihrem Reisewerk: "Als Kaiser Maximilian die erste Hand legte an das Riesenwerk der Reorganis

sation bes Staates und sich im Lande nach tüchtigen Kräften umsah, die seiner rastlosen Thätigkeit zu Hülfe kommen sollten, hatte keiner von jenen, die dem Ruf des Kaisers folgten, einen Begriff von wahrer und opferwilliger Anstrengung. An Betheuerungen sehlte es nicht; der Mexikaner verspricht immer, aber das Wort einzulösen scheint ihm keine Nothwendigkeit. — Unverläßlichkeit in kleinen und großen Dingen ist leider ein Grundzug seines Charakters, dabei ist er weichlich und die Begriffe strenger Ehrenhaftigkeit sind längst versloren gegangen. Wenn ich die Mexikaner über ihre Nation das Urtheil fällen hörte, stieg mir die Schamröthe ins Gesicht; diese Selbstbeschimpfung war mir äußerst peinlich."

Die Juaristen begingen im Kriege große Grausamkeiten. Am 18. Juni 1865 griff Arteaga Uruapan an. Er nahm bie Stabt nach 30stündigem Kampf, doch weit entfernt, die Tapferkeit der Vertheidiger zu ehren, erschießt er unerbittlich den Commandanten Lemus, ben Unterpräfekten Isideo Paz und einen der Notabeln des Ortes, welcher die Waffen für die Sache der Ordnung ergriffen hatte. Am 17. Juli ermorbet Antonio Perez eigenhändig ben Rittmeister Graf Kurzrok, als er nach bem Kampfe von Ahuacatan von seinen Ulanen, schwer verwundet, getragen wird. Am 1. September läßt Ulgalbe die Offiziere der Munizipalgarde von Mexiko erschießen, welche er bei San Felipe el Obraje überfallen hatte. Endlich greifen bie in ber Terra Caliente von Veracruz vereinigten Banden am 7. October ben Eisenbahnzug bei Arroga be Piebra an. Sie nehmen ben Colonial= Genie-Lieutenant Triquet, ben Garbe b'Artillerie Loubet unb noch 7 weitere Solbaten gefangen. Man hat die 9 Leichname am nächsten Tage auf das Schauberhafteste verstümmelt wiedergefunden.

Am 3. October 1865 wurde daher ein Decret Maximilians bestannt gemacht, welches die Juaristen als Räuber zu behandeln und ihre Ofsiziere, wenn sie gefangen würden, zu erschießen befahl. Ein Renzel, Weltbegebenheiten von 1860—66. II.

solches Decret entsprach bem eblen und sanften Charafter bes Raisers nicht. Später beschulbigte ein mit Bazaine aus Mexiko zurückgekehrter französischer General ben Marschall, bas berüchtigte Decret bem Kaiser Maximilian durch Drohungen abgezwungen zu haben, und wies ein Schreiben von Bazaine vor, worin berselbe das Blutbecret allen Corpscommandanten mittheilt mit bem ausbrudlichen Bemerken: "Enblich ist es mir gelungen, bem Kaiser Maximilian trop seines Wiber= strebens ben Erlaß zu entreißen, ben ich hier beifüge." Das bose Gerücht fügte noch hinzu, Bazaine habe sich, nachbem er eine reiche Dame geheirathet, selber in Mexiko zum Herrn auswerfen wollen, habe es beshalb auf bas Verberben bes armen Maximilian abgesehen und auch ben Kaiser Napoleon III. getäuscht. Allein Maximilian hat das ganze Decret selbst geschrieben und konnte sich wohl ber Einbilbung hingeben, bie Strenge werbe ber Rebellion ein schnelles Enbe bereiten. Bazaine hat schwerlich mehr gethan, als ihm von Paris aus befohlen war, und sich gewiß nicht eingebilbet, seine Franzosen zum Abfall vom Raiser und zur ewigen Entfernung vom französischen Mutterlande bewegen zu können. Auch hat ihm Napoleon III. sein Bertrauen nie entzogen. Das Decret vom 3. October wurde voll= streckt, die republikanischen Generale Arteaga, Salazar, Billagomez, welche gefangen wurden, auf Befehl bes kaiserlichen General Menbez erschossen, ben Escobebo bafür nachher selbst wieder erschießen ließ. Man motivirte die Rechtmäßigkeit des ungludlichen Decrets damit, daß Juarez, bessen Wahlperiobe schon 1864 abgelaufen war, kein Recht mehr habe, in Mexiko zu befehlen und Truppen zu unterhalten. Auch ist wohl zu beachten, daß die Juaristen selbst mit ber grausamen Behanblung ber Gefangenen angefangen hatten.

Als die Expedition erst begann, durfte Napoleon III. noch hoffen, die nordamerikanischen Sübstaaten würden über die Nordskaaten stegen, mit der neuen Monarchie in Mexiko ins beste Vernehmen treten und

sich künftig auf dieselbe stützen, um die republikanische Verwilderung bes Pankeethums nicht mehr aufkommen zu lassen. Um sich die Sübstaaten noch enger zu verbinden, sorgte Napoleon III. dafür, daß sich Frankreich bei ben Anlehen der Sübstaaten betheiligte und sie mit Gelb unterstützte. Auch für die neue Monarchie in Mexiko sorgte Napoleon III. burch Anleihen. Die 300 Mill. Franken, bie er bem Kaiser Maximilian vorschoß, glaubte man reichlich gebeckt burch bie mexikanische Provinz Sonora, beren Ueberfluß an eblen Metallen noch nicht ausgebeutet war und von der es anfangs hieß, sie solle förmlich an Frankreich abgetreten, ober ihm wenigstens verpfändet Später ließ Napoleon III. dieses Project wieder fallen, werden. weil burch eine unmittelbare Besitzergreifung Sonoras burch bie Franzosen die nordamerikanische Union, indem sie allmälig der rebel= lischen Sübstaaten Meister wurde, zu sehr beleidigt und herausge= forbert werben mußte, einen casus belli baraus zu machen. Inbem nun bas reiche Pfand für Frankreich verloren ging, kamen auch bie Finanzen bes neuen mexikanischen Raiserreichs in eine migliche Lage. Nach Abzug aller Lasten bekam die Regierung des Kaiser Maximilian von der ganzen Anleihe kaum 133 Millionen und die Anleihe fank auf 45 herunter. Aber schon 1865 hieß es, die Expedition habe Frankreich bereits 700 Millionen gekostet. Im gesetzgebenden Körper zu Paris wurden Jahr aus Jahr ein die lebhaftesten Beforgnisse angeregt und der Regierung die bittersten Vorwürfe gemacht, aber ber Sprechminister Rouher hielt im Namen bes Kaisers bie große Ibee und die Ehre der Expedition aufrecht, schilderte die Dinge in Mexiko im günstigsten Lichte, schlug jeben Zweifel am Ge= lingen ber Expedition nieber und bewog baburch wirklich einen großen Theil bes Publikums, der Expedition noch ferner Kredit zu geben.

Unter ber Hand gingen französische Verstärkungen nach Mexiko

ab. Die Welt ersuhr es erst burch einen für ben Kaiser ber Franzosen sehr unangenehmen Scanbal. Am 27. October 1865 nämlich landete ein aus Frankreich kommendes Schiff mit etwas über 1000 Zuaven, die sich auf dem Wege nach Mexiko befanden, auf der französischen Insel Martinique. Die Zuaven wollten sich in der Stadt gütlich thun, fanden aber den Wein schlecht und theuer, wurden wild, gehorchten keinem Besehl mehr, öffneten sich selbst die Keller und vertheidigten sich gegen die Sarnisonstruppen, welche Ruhe stiften wollten, so daß 30 Zuaven todt blieden und viele verwundet wurden. Da sie endlich total betrunken einschliesen, wurde die Garnison ihrer Meister und man brachte sie wieder aufs Schiff, mit dem sie absuhren. Diese bei französischen Truppen so ganz ungewöhnliche Meuterei wurde hauptsächlich der Unzusriedenheit zusgeschrieben, mit welcher die Zuaven nach Mexiko gingen.

So lange noch die nordamerikanischen Sübskaaten ihre Truppen am Rio Grande stehen hatten, nahmen bieselben Partei für bie Franzosen und für die kaiserlich mexikanischen Truppen gegen die Juaristen, ohne sich jeboch unmittelbar am Kriege zu betheiligen. General Mejia, ber in ber mexikanischen Grenzstabt Matamoros für den Kaiser commandirte, stand mit den sübstaatlichen Truppen im besten Einvernehmen und es fanden gegenseitige Begrüßungen und Besuche statt, bis die sübstaatlichen Truppen durch die norde staatlichen unter General Sheriban vertrieben wurden. ließ den General Weițel in Brownsville gegenüber von Matamoros zurück und seitbem fehlte es nicht an Reibungen von beiben Seis Weitel zeigte sich ben Franzosen sehr gehässig und bulbete Werbungen für die Juaristen. Im Dezember 1865 nahm Mejia eine Anzahl solcher Angeworbenen gefangen und ließ sie erschießen, worauf Weitel bem Werber, General Crawford, erlaubte, auf bas mexikanische Gebiet überzugehen und die Stadt Bagdab zu überrumpeln. Weizel besorgte, er setzu weit gegangen, und ließ Crawsford verhaften, hielt jedoch einstweilen noch Bagdab besetzt, bis sein Obergeneral Sheridan ihn selbst von seinem Posten entsernte und die Unionstruppen über den Rio Grande zurückries. Denn da der Rückzug der Franzosen aus Mexiko in Folge geheimer Unterhandslungen mit dem Kabinet von Washington bereits eingeleitet war, lag ein casus delli nicht mehr vor.

## Elftes Buch.

## Maximilians tragisches Ende.

Sofern ber Kaiser Maximilian nun boch bie Franzosen nicht entbehren konnte, hätte er ihren Stolz nicht verletzen sollen. Er mußte sich zwar gefallen lassen, baß Bazaine, indem er die Provinzen durch sliegende Colonnen im Zaum hielt, das ganze Reich in neun Militärdistricte eintheilte, verfügte aber mancherlei, was die Franzosen kränken mußte. Den von den Franzosen gefangenen, ihm höchst gefährlichen juaristischen General Porsirio Diaz, entließ er frei. Naposlen III. hatte Finanzbeamte aus Frankreich geschickt, um die Zollsund Steuererhebung in Fluß zu bringen, aber sie wurden in den Provinzen nicht anerkannt und Maximilian that nichts, ihnen Autorität zu verschaffen.

Das Allergefährlichste für Maximilian war, daß er hinter dem Rücken Bazaines geheime Unterhandlungen mit dem Cabinet von Washington pflog. Er schickte einen gewissen Herrn Arroyo dahin ab, um von der Union Neutralität zu erwirken, natürlich vergebens, Noch mehr! ber juaristische General Cortina war in ber wichtigen Grenzstadt Matamoros burch bie Anstrengungen ber Franzosen gefangen worden und Maximilian ließ ihn nicht nur frei, sondern vertraute ihm auch bie Stadt wieder an, in der Meinung, burch solche Gnabenakte werbe er bie Juaristen auf seine Seite bringen. Er warb sich bamit jeboch nur Verräther und verlette bie Franzosen. Das Unglaublichste von allem aber war, bag er es ablehnte, 25,000 tapfere Solbaten ber Sübstaaten, die sich unter ihrem General Slaugh= ter vor ben siegreich vorbringenben Truppen ber Norbstaaten zurück= zogen, in Mexiko aufzunehmen, als sie übertreten wollten. Vergebens brang Bazaine in ihn, eine so bebeutenbe Verstärkung seiner Armee mit offenen Armen aufzunehmen. Maximilian "schlug eine halbe Maagregel vor: man wollte bie 25,000 Confiderirten anfangs als Gefangene behandeln. Das erregte eine tiefe Unzufriedenheit und bie Unterhandlungen wurden burch die Gefangennehmung von Jefferson Davis plötlich unterbrochen." Nun gaben die Generale ber Sübstaaten jede Hoffnung auf einen neuen Erfolg auf, unterhandelten mit ben Siegern bes Norbens, welche sich auch beeilten, ihnen eine annehmliche Capitulation zu gewähren, ja sie waren bereit, im Namen ber Regierung von Washington jetzt über Mexiko herzufallen unb bie Franzosen zu vertreiben, aus Rache, weil die Sübstaaten vom Hofe ber Tuilerien aus zum Kriege gegen bie Norbstaaten aufgereizt und bann nicht unterstützt worden waren. Die Regierung von Washing= ton hielt sie jeboch zurud, weil sie eine neue Stärkung ber Sübstaaten burch die Eroberung von Mexiko nicht für zuträglich hielt und überzeugt war, baß eine ernste biplomatische Drohung allein schon hinreichen würde, um bie Franzosen zu einem freiwilligen Rückzuge aus Mexiko zu bewegen.

Die Haltung ber Norbamerikaner und die Unpopularität des fremden Kaisers in Mexiko machte es dem Kaiser der Franzosen unmöglich, ben genialen Plan burchzuführen, welcher ber romanischen Race in Amerika hatte aufhelsen und ben Einfluß Europas auf Amerika, ber alten Welt auf die neue, hatte erneuern und besestigen sollen. Verlassen von allen übrigen europäischen Mächten, sogar versspottet, weil die kleinen Geister Europas seinen großen Sedanken nicht fassen konnten, erwog er, daß Frankreich zu große Opfer auferlegt würden, wenn die französische Besatung länger in Mexiko bliebe, oder wenn er gar in einen Krieg mit den Vereinigten Staaten verwickelt würde. Das letztere hatte er zunächst nicht zu befürchten, weil die Vereinigten Staaten dem schadenfrohen England nicht gern das Vergnügen verschaffen wollten, einem Kriege zwischen Frankreich und Amerika zuzusehen.

Präsident Johnsohn deutete bem Kaiser der Franzosen nur an, er würde am besten thun, wenn er seine Truppen freiwillig aus Mexiko zurudzöge, ehe bie Mehrheit bes Congresses sich für eine gewaltsame Durchführung der Monroedoctrin erkläre. Der Präsident zeigte in bieser Frage große Mäßigung, um einen unnüten Krieg mit Frankreich zu vermeiben, an dem nur England Freube gehabt Man glaubte, General Shosfield, ber im Winter nach Europa kam, habe bem französischen Kaiser eine goldne Brude bauen Napoleon III. kam in große Verlegenheit, obgleich er es sich nicht merken ließ. Er mußte seine Truppen zurückziehen, weil ein ernster Kampf ihm zu viele Opfer gekostet haben würde, welche Frankreich nicht bringen wollte. Denn in Frankreich war bie Expedition nach Mexiko in hohem Grade unpopulär, selbst in der Armee. Aber Napoleon III. zögerte. Zwar gab er bas Programm auf, mit bem er den General Forey nach Mexiko geschickt hatte, und machte nur noch das Prinzip der Nichtintervention geltend, indem er seine Truppen zurückziehen wollte, wenn die Union den Kaiser Maximilian anerkennen würde. Dessen weigerte sich aber die Regierung in Washing= ton in einer Depesche Sewards vom 16. Dezember 1865. Raposleon III. ließ durch Droupn be Lhups am 25. Januar 1866 antsworten, die Union seh von Mexiko aus nicht beleidigt worden, Mexiko seh thatsächlich und mit Zustimmung der Nation ein Kaiserthum, die frühere republikanische Regierung existire nicht mehr, folglich seh kein Grund vorhanden, warum Maximilian nicht sollte von der Union anerkannt werden. Das waren indeß nur schone Redensarten. Man verständigte sich. Im Ansang des Februar 1866 wurde bekannt, Napoleon III. habe in Washington den Rückzug der französischen Truppen angezeigt, und bald darauf ersuhr man, Marschall Bazaine werde das erste Drittel berselben im November 1866, das zweite im März 1867, das britte im November 1867 aus Mexiko heimführen.

Kaiser Maximilian konnte die in Desterreich und Belgien ges worbenen Truppen nicht mehr bezahlen. Sie waren schon sehr ges lichtet. Die Belgier, denen man Ländereien in dem paradiesischen Lande versprochen hatte und die nur Elend fanden, waren schwierig, auch neue Werbungen in Desterreich halfen nichts. Als einige Tausend Mann im Mai 1866 nach Mexiko eingeschifft werden sollten, wurden sie von Desterreich zurückgehalten, weil die Vereinigten Staaten gegen ihre Ankunft auf mexikanischem Boden protestirt hatten, und weil Desterreich grade damals den Krieg mit Preußen ansing.

Von nun an befolgte Bazaine seine Instructionen aus Paris, ben jeht überstüssig gewordenen Kaiser von Mexiko mit guter Manier wegzudrücken. Zunächst sollte Maximilian, der eben erst von den Franzosen Geld geborgt hatte, plöhlich an Frankreich auszahlen, wozu er sich bei Uebernahme des Kaiserthums verpsiichtet hatte. Da erstannte Maximilian, Frankreich lasse ihn im Stich. "Er sah ein, daß ihm nur Eines übrig blieb — die Abbankung. Am 7. Juli ergriff er in der That die Feder, um den Fall der Monarchie zu unterzeichnen, aber die Kaiserin von Mexiko hielt seine Hand zurück

und in einem eblen, aber unbedachten Gefühle unterzog sie sich ben großen Anstrengungen einer langen Reise über das Weer und setzte sich ben Fiebern der heißen Länder aus. Sie hoffte ihre Sache in Paris und Rom noch zu gewinnen, d. h. die drei Fragen günstig zu lösen, von denen das Schickal der Monarchie abhängen mußte: die Aufrechterhaltung und Bermehrung des Occupationsheeres, eine Geldbeishülfe und die Erlangung eines Concordates mit dem Klerus. Würde ihr Unternehmen nicht gelingen, so sollte der Kaiser die Sewalt in die Hände der Nation zurückgeben, und seiner muthigen und würdigen Gemahlin nach Europa folgen."

Charlotte konnte begreislicherweise an der französischen Politik, für welche das Ausgeben Mexikos eine Nothwendigkeit geworden war, nichts mehr ändern. Noch weniger konnte das schwache Belgien (sie war eine belgische Prinzessin) und das aus tausend Bunden blutende Desterreich ihr helsen. England ohnehin nicht, theils aus Eisersucht gegen Frankreich, theils um nicht in einen Krieg mit den Bereinigten Staaten verwickelt zu werden. Nicht einmal Geld konnte die unsglückliche Kaiserin austreiben. Dazu mußte sie den Schmerz erleben, daß ihre Verwandten von mütterlicher Seite, die Orleaniden, ihr aus ihrer Hingebung an Napoleon III. eine Art Verbrechen machten.

Die Raiserin Charlotte nahm nur wenige Begleiter mit, Castillo, ben Grasen von Bomballes und einige Offiziere. In ihrem Gesicht malten sich quälende Sorgen, ihre Augen glühten von einem siebershaften Feuer. Sie brachte auf dem Schiffe schlaflose Nächte zu und war außerordentlich angegriffen, als sie wieder in Europa landete, doch ließ es sie nicht ruhen und schon am anderen Tage war sie in Baris. Napoleon III. war abwesend in St. Cloud, ließ ihr durch seinen Minister Drouhn de Lhuhs sagen, er seh unwohl und könne sie nicht empfangen. Sie eilte aber dennoch zu ihm und sorderte im Namen ihres Gatten Hülfe von ihm, Truppen und Geld. Na-

poleon III., ber seinen Entschluß längst gefaßt hatte, war gewiß in peinlicher Berlegenheit und je ungestümer sie in ihn brang, um so weniger vermochte er zulett seinen Unwillen zu bemeistern, ba sie nicht ging und ihn nicht los ließ. Er machte ihrem Gatten Bor= würfe, sofern berselbe seine Erwartungen getäuscht und eine verkehrte, ihrer gegenseitigen Bundesgenoffenschaft nicht entsprechende Politik eingeschlagen habe. Sie blieb ihm aber keinen Vorwurf schulbig unb bas Gespräch soll immer heftiger geworben senn. Nach einer anderen Angabe foll Napoleon III. ruhig geblieben und die unglückliche Dame nur burch eine gewisse Ironie zur Verzweiflung gebracht haben. Man erzählte, er habe sie beim Abschied im Vorzimmer auf eine schöne Statue aufmerksam gemacht, sie aber habe geantwortet: "Sire, Sie zeigen mir eine solche Nichtigkeit, während ich um eine Lebensfrage mit Ihnen ver= hanble." Noch hatte sie Tuilerien nicht verlassen, als sie erschöpft in einen Fauteuil sank und nach Wasser rief. Man reichte es ihr, aber plötz= lich fuhr sie bavor zurück und rief: "Man will mich vergiften!" Nach einer späteren Enthüllung burch ben Grafen Reratry, erinnerte Char-Lotte ben Kaiser an seine Versprechungen und bestürmte ihn mit großer Heftigkeit, was auch ihn aus seiner kalten Ruhe herausriß, und die Aufregung dieser Scene erschütterte ihren Geist. Doch ist nicht wahrscheinlich, daß ber eigentliche Irrsinn damals schon ausbrach, sonst würde sie wohl nicht nach Rom haben reisen können. Hier aber wurde ihre Hoffnung eben so getäuscht wie in Paris. Hülfe von dem ohnmächtigen Papste konnte sie ohnehin nicht er= warten, als er ihr aber auch bie Vorwürfe, die er ihrem Gemahl wegen seines kirchenfeinblichen Verfahrens in Mexiko mit Recht zu machen hatte, anzuhören nicht ersparte, brach ihr sonst so hervischer Muth gänzlich zusammen. Sie konnte es in ihrer Wohnung nicht mehr aushalten, immer zog es ihre fromme Seele zu bem Papfte hin, wenn er ihr auch gezürnt hatte. Am 1. October warf sie sich bem Papst zu Füsen und slehte ihn an, sie vor den Mördern zu schützen, von denen sie überall verfolgt werde, und ihr ein Aspl im Batikan zu gewähren. Der Papst und der Kardinal Antonelli bes mühten sich aufs sorglichste, sie zu beruhigen, und sie kehrte wirklich um 7 Uhr Abends in ihr Hotel zurück. Aber um 11 Uhr in der Nacht riß sie die Berzweislung wieder empor, begab sich mit ihrem geängstigten Gesolge noch einmal in den Batican und wollte nicht von dort weichen, wo allein sie ihres Lebens sicher zu sehn behauptete. Sogar vor ihren Hospamen scheute sie zurück und der Papst mußte ihr andere Damen kommen lassen. Erst am andern Mittag konnte man sie wieder zurückbringen und ihr Zuskand besserte sich allmälig. Napoleon III. war lebhaft von dem Vorfall ergrissen und bezeigte der Kaiserin Charlotte die wärmste Theilnahme. Ihr Bruder, der Graf von Flandern, reiste zu ihr und brachte sie nach einigen Tagen von Kom nach Miramare.

Inzwischen gingen schlimme Dinge in Mexito vor. Indem die französsischen Truppen sich zurückzuziehen anfingen und zuerst den Norden des mexikanischen Reiches preisgaden, blieben die einheimischen Truppen Maximilians und die Fremdenlegion zu schwach, um dem Andrang der Juaristen widerstehen zu können, welche seht mit frischem Muthe auf sie eindrangen und sich durch eine Menge raubgierigen Gesindels verstärkten. Da ging Matamoros, der wichtigste Punkt im Norden, verloren. Die einheimischen Truppen des Kaisers selber übten Berrath, als sie mit den französischen Hülfstruppen den Glücksstern des Kaisers entweichen sahen. Herr v. Montlong, Maximilians Abjutant, erzählt Thatsachen, die uns in den Abgrund von Immoralität in Mexiko hineinsehen lassen, die uns in den Abgrund von Immoralität in Mexiko hineinsehen lassen, die uns in den Abgrund von Immoralität in Mexiko hineinsehen lassen. "Der mexikanische General Olvera erhielt vom Obergeneral Don Thomas Mejia den Besehl, einen Waarentransport im Werthe von 11/2 Millionen Piaster (1 Piaster 4 5 Francs 80 Cent.) von Matamoros zu Land nach Monteren zu

eskortiren. Die Colonne, bestehend aus 2000 Mann aller brei Waffengattungen, worunter 300 Desterreicher mit einer halben Gebirgs= batterie, marschirte am 14. Juni 1866 von Matamoros ab. Unfall langte fie bis auf kurze Distanz von Camargo, am 16. selb. Mon. in Santa Gertrubis an, als plötlich ber Feind, ber in boppel= ter Stärke, von amerikanischen Negerregimentern unterstützt, hier im Hinterhalt lag, von allen Seiten angriff. Der erste Stoß erfolgte im Rücken ber Colonne auf ein Bataillon ber Contraguerilla; es war jedoch nur ein Scheinangriff ber Banben bes Canales. Die Desterreicher schlugen ben Angriff ber ganzen feindlichen Cavallerie ab, und schon war es ihnen gelungen, die feindlichen Reihen in Un= ordnung zu bringen, als diese mit Verstärkung neuerdings anrückten und noch heftiger angriffen. Die in bem ebenen Terrain in ganzer Front unter Trevinno's Anführung angreifende Cavallerie wurde von ben zwei gezogenen Geschützen ber Oesterreicher mit Büchsenkartätschen und aufgesetzten Shrapnels wiederum zum Weichen gebracht (aus beiben Geschützen gaben sie auf Entfernungen von 30, 40, 50 Schritten über 40 Schüsse). Beim britten Angriff enblich ertönte auch von den kaiserlichen Mexikanern plötzlich der Ruf ,viva la libertad' und Freund wie Feind richteten nun in vollster Wuth ihre Waffen nur gegen die Desterreicher. 6-700 Tobte blieben auf dem Kampfplate; von den Desterreichern, welche wie die Löwen kampften, wurden 148 Mann zu Gefangenen gemacht und nach Camargo transportirt, ja! eine große Anzahl bieser Gefangenen wurde sogar noch nach bem Rampfe, während des Transports, niedergemețelt. Auf Escobedos Befehl wurden später noch mehrere erschossen. Die nächste Folge war, baß ber brave General Mejia, ber in Matamoros commandirte und burch 20 Monate biese wichtige Stabt bem Kaiserreich zu erhalten gewußt, sie nun nicht mehr behaupten konnte." Dazu kam noch, baß bie Franzosen unter Oberst Toussis, welche ben Convoi hätten retten

können, absichtlich einen andern Weg einschlugen, um die tapfern Desterreicher, wie in so manchen andern Gesechten, elend im Stich zu lassen.

Nach dem Fall von Matamoros riß sich der liberale General Canales von Juarez los, regierte für sich und drangsalirte die Stadt aufs äußerste. Ein anderer General Ortega, wollte nicht leiden, daß Juarez Präsident der Republik bleibe, weil seine Wahlperiode abgeslaufen seh. Auch der alte Santa Anna, der ansangs sich an Maximilian angeschlossen hatte, erhob sich jetzt gegen Maximilian und Juarez zugleich. Nun thaten die übrigen Bandenführer, was sie wollten.

Maximilian kam im Herbst 1866 in bie äußerste Noth. Noch einmal glaubte er sich ganz ben Franzosen in die Arme wersen zu müssen, bamit sie ihm entweder noch hülsen, oder wenigstens die Berantwortung theilen müßten, wenn es ein schlimmes Ende nähme. Er ernannte also am 26. Juli zwei französische Senerale zu seinen Ministern. Das paßte aber nicht zu den geheimen Beradredungen Frankreichs mit dem Kadinet von Washington und Napoleon III. verdot jenen Seneralen, in Maximilians Diensten zu bleiben. Zusgleich drang Marschall Bazaine auf die Auszahlung der Summen, die Maximilian Frankreich schuldig geworden war, und hielt das letzte Geld der Anleihe, sowie die einheimischen Zolleinnahmen und Vorzäthe zurück.

Den Verpflichtungen gemäß, welche Napoleon III. gegenüber ben Vereinigten Staaten eingegangen war, hätte das erste Drittel der französischen Armee schon im November Mexiko verlassen sollen. Da es nicht geschah, weil Napoleon III. so lange seine Franzosen in Mexiko seyn würden, ihre Zahl nicht verkleinern, also sämmtliche Truppen, aber erst im April 1867, abziehen lassen wollte, kamen drohende Noten aus Washington und der nordamerikanische Sesandte

Campbell kam zu Juarez, um ihm 20,000 Mann Hülfstruppen unter General Sherman anzubieten. Indeß hielten die Nordamerikaner in ihrer drohenden Bewegung inne, da sie über die Absichten Frankreichs ausreichend beruhigt wurden. — Napoleon III. sandte den General Castelnau nach Mexiko mit neuen Instructionen ab, denen zufolge er Maximilian zu freiwilliger Abbankung bewegen sollte.

Nachbem Maximilian ben gegen ben Papst eingegangenen Bersbindlichkeiten untreu geworden war und auch die Franzosen bei jeder Selegenheit hatte fühlen lassen, er wolle allein Herr in Mexiko sehn, konnte er sich auch nur auf eine Partei in Mexiko selber stützen. Aber die liberale Partei, welcher er sich disher anvertraut hatte, verließ ihn in dem Maaße, in welchem seine Kriegsmacht durch den Abzug der Franzosen geschwächt wurde. Sie berechnete, daß, wenn erst alle französischen Truppen fort wären, Juarez allein mit Hülse der Nordamerikaner das Feld behaupten werde. Wozu also noch sich um den Fremdling bemühen, der ihnen nicht einmal mehr einen perstönlichen Vortheil gewähren konnte? Er konnte sich also nur auf die klerikale Partei stützen. Er hätte das gleich ansangs thun und nie davon abweichen sollen.

Die Frage, ob es noch Zeit war, sich bieser Partei wieder anzuschließen, nachdem er sie so hart vor den Kopf gestoßen hatte, nachzem er die französische Hülfe verscherzt hatte, ist in der Presse fast einstimmig verneint worden und man hat desfalls dem s. g. Pater Fischer, der den Kaiser Maximilian der klerikalen Partei wieder zussührte, schwere Vorwürse gemacht. Augustin Fischer, aus Württemberg gebürtig und Protestant, kam 1845 mit deutschen Auswanderern nach Texas, später nach Calisornien und Mexiko, wurde katholisch, Priester und Sekretär des Bischofs von Durando, aber wie Keratry wissen will, wegen anstößigen Lebenswandels verstoßen. Als ein großer, schöner, gewandter und beredter Mann fand er aber immer

neue Gönner und wurde mit einer Mission nach Rom betraut. Nach seiner Rücktehr gefiel er bem neuen Kaiser Maximilian, ber ihn zu seinem Sekretär machte und in sein engstes Vertrauen zog. Fischer ihm rieth, er solle seinem ursprünglichen Programm treu bleiben und sich wieber auf die streng katholische Partei stützen, war sehr vernünftig und es wäre für ben Kaiser besser gewesen, er hatte einen solchen Rath schon früher gehört und befolgt. Genug, auch jett noch hoffte er und schien wieber bie rechte Fassung gewonnen zu haben, benn ohne Zweifel war er im Herzen eifrig katholisch und bie liberale Rolle war ihm fremb und er für bieselbe ungeschickt gewesen. Und bennoch konnte er, nachbem er sich einmal mit ben Liberalen eingelassen und ihre Macht im Lande anerkannt hatte, nur wieder eine halbe Maßregel ergreifen, wenn er biefe Partei nicht töbtlich erbittern wollte. Er bereitete ein neues Concordat mit Rom vor, versicherte aber, basselbe werbe bie Freiheit und bas Recht ber mexis kanischen Nation nicht verleten. Das ärgerte wieber die klerikale Partei. Diese war nicht so ohnmächtig, als wofür man sie ausgab, aber sie traute dem Kaiser nicht und hielt beshalb zurück. Was hätte sich nicht thun lassen, wenn man gleich anfangs ben naiven Enthusiasmus ber Indianer benutt hätte, ber nur zurückgehalten wurbe, als ber Kaiser so unbesonnen war, sich auf die liberale Seite zu stellen. Wenn Maximilian einsah, daß diese seine Hingebung an die Liberalen ein politischer Fehler gewesen war, so durfte er ihn nicht zum zweitenmal begehen, indem er der klerikalen Partei Concessionen wieber nur mit liberalen Vorbehalten machte.

Maximilian schwankte noch, als die Trauerbotschaft von der Erkrankung seiner Gemahlin aus Europa anlangte. In seiner tiesen Niedergeschlagenheit dachte er an die Niederlegung seiner Krone und an seine Rückkehr nach Europa. Welchen Entschluß er auch noch fassen mochte, so schien es ihm doch räthlich, die Hauptstadt zu ver-

lassen und sich Veracruz zu nähern, von wo aus er, wenn er wirklich abbanken wollte, sich am schnellsten den mexikanischen Wirren entziehen und frei nach Europa zurückehren konnte. Das war nun wieder eine Halbheit. Er ließ das Ministerium in der Hauptstadt zurück und wollte schon unterwegs auf einer kleinen Station seine Abbankung erklären, eine Handlungsweise, von der ihm nicht blos Fischer, sondern auch der Leidarzt dringend abrieth. Maximilian ließ sich nun die Orizaba bringen, blied aber immer noch unentsschlossen. Man mag sich denken, was in seiner Seele vorging, indem der warme und begeisterte Empfang, den er überall auf seinem Wege sand, ihn mahnte, im Lande zu bleiben, eine bange Sehnsucht ihn aber über Meer nach Miramare zog.

Den General Castelnau zu sehen, vermied der Kaiser unterswegs, untersagte ihm sogar einmal bei einer Begegnung die Audienz. Dadurch wurde aber die Spannung zwischen ihm und den Franzosen immer größer. Im September veröffentlichte die Cölner Zeitung eine Correspondenz aus Veracruz, wonach Bazaine hinter Maximis lians Rücken mit den Juaristen unterhandelt, ihnen Pferde, Wassen, Kriegsbedarf hinterlassen und die österreichische Legion in Dajaca absichts lich nicht unterstützt habe, so daß sie von den Juaristen überwältigt wurde.

Die Nachricht, Maximilian sey von den Franzosen gewaltsam in Orizaba zurückgehalten worden, wurde voreilig ausgestreut. Die Franzosen legten den größten Werth darauf, daß er freiwillig abbanke, und thaten ihm in sosern keinen Zwang an.

Unter den Gründen, welche den Kaiser Maximilian sollen bewogen haben, in Mexiko zu bleiben, wird hauptsächlich ein Brief geltend gemacht, welcher Eloin, der belgische Secretär seiner Gemahlin Charlotte, geschrieben haben soll. Eloin rieth ihm, sich der französischen Forderung, abzudanken, ehe er abreise, nicht zu fügen und in Mexiko zu bleiben. "Es ist indeß meine innerste Ueherzeugung, daß

es für einen Act ber Schwäche angesehen werben würde, die Parthie vor Rückehr der französischen Armee aufzugeben, und da der Kaiser seine Vollmacht von einer Volksabstimmung erhalten hat, so hat er an bas mexikanische vom Druck frember Intervention erlöste Volk von Neuem Berufung einzulegen und von ihm die zum Bestehen und Gebeihen unerläglichen materiellen und finanziellen Mittel zu forbern. Bleibt bieser Aufruf ungehört, so wird Ew. Majestät, nachdem Sie Ihre erhabene Senbung bis zum Ende erfüllt, nach Europa mit dem= selben Glanze zurückehren, ber Sie bei ber Abreise umgab, unb, in= mitten ber wichtigen Ereignisse, welche sicher nicht ausbleiben werben, wird Ew. Majestät die Stelle einnehmen können, welche Ihnen in jeber Hinsicht zukommt. Bei ber Durchreise burch Desterreich hatte ich Grund, bas allgemein bort herrschenbe Migvergnügen zu bemerken. Der Kaiser ist entmuthigt; bas Volk wird ungebuldig und forbert öffentlich seine Abbankung. Die Zuneigung zu Ew. Majestät breitet sich sichtbar über das ganze Ländergebiet Desterreichs aus. In Benedig ist eine ganze Parthie bereit, ihren früheren Landeschef mit Zuruf zu empfangen; wenn aber eine Regierung über bie Wahlen unter der Herrschaft des allgemeinen Wahlrechts verfügt, so ist das Ergebniß leicht vorauszusehen." Graf Kératry fügt hinzu: "Ist es glaublich, daß ein Rath der Krone eine solche Sprache habe führen können, ohne bazu burch bie geheimen Wünsche und vertraulichen Eröffnungen seines Fürsten autorisirt zu sehn? So träumte benn Maximilian von neuen Abenteuern und sein ehrgeiziger Blick war schon von der Krone Mexikos abgelenkt auf diejenige Oester= reichs und des wieder zur italienischen Provinz gewordenen Benetien; wenn er nicht gar, nach bem Vorbilbe seines Ahnen, Karls V., ben er ben kaiserlichen Dichter zu nennen pflegte und bem er nachzuahmen strebte, die Vereinigung beiber Scepter in der Zukunft in seiner Hand zu erblicken geglaubt hatte. Bei jedem Schritt, den man durch bas

Labyrinth bieser beklagenswerthen, aus einer zweibeutigen Politik hervorgegangenen Geschichte macht, stößt ber Fuß auf Intriguen und Verschwörungen. Angesichts dieser dunkeln Känke, die mit Sadowa wieder aufgelebt waren, darf man nicht mehr erstaunen, wenn der österreichische Hof sogar gegen den vom Bruder Franz Josephs getragenen Titel Mißtrauen hegte und an seinen Gesandten in Meriko, den Baron Lago, eine Depesche richtete, welche dem Erzherzog verbot den österreichischen Boden zu betreten, wenn er mit dem Titel eines Kaisers nach Europa zurückehren wolle."

Basch, ber Leibarzt Maximilians, erklärte es mit großer Entrüstung für eine Lüge, daß Maximilian jenen Ehrgeiz, dessen er angeschuldigt wird, gehegt habe.

Mit mehr Grund wird ber sogenannte "Pater Fischer" als ber= jenige genannt, ber in Orizaba am meisten Ginfluß auf Maximilian geübt und benselben zum Verbleiben in Mexiko veranlaßt habe. Fischer, ein württembergischer Protestant von bebeutenbem Talent, war convertirt und nach mancherlei Lebensabenteuern Priester in Mexiko geworben. (Nicht Orbensgeistlicher, weßhalb er besser Abbé als Pater titulirt wirb.) Er wurde Maximilians Vertrauter und folgte ihm nach Orizaba, nachbem er eben von einer Senbung nach Rom zurückgekehrt war. Maximilians Leibarzt Dr. Basch, ber auch in Drizaba war, sagt, in der Zeit, in welcher Maximilian noch lebhaft an dem Gebanken hing, nach Europa zu fliehen, soll ihm Fischer einmal gerathen haben, er möge zu Gunsten Napoleons III. abbanken. Für diesen Rath verdient Fischer keinen Vorwurf. Vielmehr war es, wenn Maximilian wirklich abbanken wollte, ber klügste Rath, bem bie Geschicke Mexikos wieber in die Hände zu legen, der ihn zu einer kurzen Uebernahme berselben verleitet hatte, und ihm die Verant= wortung zu überlassen.

Maximilian würde auch wohl abgebankt haben, wenn nicht die

klerikale und conservative Partei die größten Anstrengungen gemacht hätten. Die Generale Marquez und Miramon eilten nach Orizaba und zeigten ein solches Vertrauen auf ihre Streitkräfte und auf ben Zulauf, ben sie noch finden würden, daß Maximilian vorzüglich burch sie bewogen wurde, in Mexiko zu bleiben. Jett erst gewann auch Fischer freies Spiel. "Fischers Endziel war das Concordat, ben Conservativen war das vorberhand Nebensache; für sie handelte es sich nur um die Restitution bes Besitzes. Beibe konnten die Reali= strung ihrer Pläne nur im Kaiserreich finden und es war somit natürlich, daß die Conservativen ben Pater Fischer, welcher jett bem Raiser nahe stand, solange als Werkzeug zu benuten suchten, bis sie auf eigenen Füßen stehen würden. Ich muß Fischer die Gerechtigkeit wieberfahren lassen, daß er es immer ehrlich mit den Conservativen meinte und ihre Interessen fortbauernb auf bas Wärmste vertrat; biese vergalten ihm jeboch mit wenig Dank. Ich werbe später Ge= legenheit haben zu erzählen, wie die Minister, welche Fischer in Drizaba hüteten und hätschelten wie ein Kind, ihn vernachlässigten und bei Seite schoben, als ber Kaiser nicht mehr in Mexiko war. Für seinen eigentlichen Plan, — bas Concordat — konnte Fischer natürlicherweise in Drizaba nichts thun. "Der Kaiser geht wieder nach Mexiko, fagte er eines Abends freudestrahlend, als bie Rück: kehr bes Kaisers nach ber Hauptstadt an Wahrscheinlichkeit gewann. "Nun werbe ich an meine eigentliche Arbeit gehen, an bas Concorbat." Auf der folgenden Seite sagt der Leibarzt, Maximilian habe später im Gefängniß geäußert: "Fischer hat mich mit dem Concordat betrogen und belogen." Damit kann boch aber nichts anderes gemeint sehn, als daß Fischer beim besten Willen und indem er babei selbst seine Person großer Gefahr aussetzte, nicht im Stande gewesen ift, burch bas erst angebotene, aber noch nicht abgeschlossene Concorbat bem Kaiser Maximilian in seiner Noth und beim Drängen ber Zeit

eine Hülfe zu gewähren. Bon einem absichtlichen Betruge kann nicht die Rebe sehn, denn Fischer hätte davon weder sür sich, noch für den h. Stuhl den geringsten Vortheil erlangen können. Er blieb einfach dem ursprünglichen Plane der klerikalen Partei in Mexiko und des heil. Stuhles treu. Entweder diese Partei drang durch und führte auch ohne die Franzosen mit ihrem neuen Kaiser allein das romanische Programm Napoleons III. durch, oder sie ging einem Martyrium entgegen. Weder das eine noch das andere kann dem zum Vorwurf gereichen, der diese seise noch das andere kann bem zum Vorwurf gereichen, der diese seise noch gefährliche Bahn betrat und seinem Principe treu blieb.

Es waren indeg nicht blos die Ueberredungen Fischers und der oben genannten Generale allein, die Maximilian zum Dableiben be-Er wurde nämlich grade bamals von Frankreich auf eine Weise maltraitirt, daß er sich um keinen Preis ferner als die verach= tete Puppe dieser Macht ansehen lassen wollte. Er hatte nämlich seine Abbankung gegen sichere Garantien angeboten. "Als Antwort kam eine Erklärung vom 16. November, unterzeichnet vom Marschall Bazaine, dem französischen Gefandten Dano und dem General Castelnau, worin im Wesentlichen ber Forberung bes Kaisers zugestimmt, gleichzeitig aber von den Bevollmächtigten Napoleons, in der freudigen Aufregung, daß der Kaiser freiwillig das Feld räumen werde, die Unvorsichtigkeit begangen wirb, am Schlusse bes Actenstückes aus ber Schule zu schwaßen und von Verhandlungen mit einem ,nouveau gouvernement du Mexique' zu sprechen. Diese offene Erklärung der bisher geheim betriebenen französischen Transaction mit den Norbstaaten, machte auf ben Kaiser einen mächtigen Einbruck. Mehr benn je fühlte er jett bie tiefe Verletung, und sein Stolz mußte sich gegen eine solche Beerbung bei lebenbigem Leibe, gegen ein Hin= wegsetzen über die ersten Regeln des biplomatischen Anstandes erheben. Es war klar, Napoleon wollte bie Scharte seines Vertragsbruches

auswehen. Er hatte ber Welt, da er sein gegebenes Wort nicht einlösen konnte, seine Ohnmacht zeigen müssen, es galt ihr nun Sand in die Augen zu streuen und einen Schritt weiter zu gehen. Die Abbankung des Kaisers sollte nichts seyn, als die Abberusung eines Statthalters, mit dessen Berwaltung er nicht zusrieden war. Großmüthig sollte nun der Schmerzensschrei Mexikos erhört werden, und Europa Selegenheit haben die Vielseitigkeit Napoleons zu bewundern, indem er zur Abwechslung die Sesellschaft auch einmal mit einer Republik beglückte."

Maximilian warf sich nun ganz ben Klerikalen in die Arme und wollte Kaiser bleiben, aber nur unter ber Bebingung, daß er durch einen mexikanischen Nationalcongreß bestätigt werbe und daß man ihn mit Gelb und Mannschaften ausreichend unterstütze. "Hätten bie Conservativen und ihre bermaligen Verbündeten, die Gemäßigten, nur einen Funken von Ehrlichkeit besessen, so mußten sie und mit ihnen Pater Fischer sich bahin aussprechen, baß auf bie Bedingungen des Kaisers einzugehen unmöglich seh, weil keine Aussicht vorhanden war, dieselben zu erfüllen." Dieser Vorwurf erscheint nicht unbegrün= bet, allein die Conservativen sind daburch entschuldigt, daß sie sich selbst in einer Täuschung befanden. Sie logen bem Kaiser nicht vor, daß sie viel stärker sepen, als sie es waren, sondern sie glaubten bamals noch selbst, sie seinen stark genug, um der juaristischen Banden Meister zu werben. Wenn sie ben Kaiser betrogen hätten, hätten sie sich ja selbst betrogen, benn sie setzten sich ber schrecklichsten Rache der Juaristen aus. Ein gerechtes Urtheil nach gesunder Logik kann ihnen baher nur Selbsttäuschung vorwerfen, aber nicht Betrug.

Die Schuld, daß alles mißlang, lag wesentlich an einigen Generalen und zweibeutigen Charakteren im Ministerium, die nicht einig handelten und nicht Farbe hielten. Seneral Marquez z. B. war eigenmächtig, diente nur seinem Ehrgeiz. Andere hatten Angst

vor Nordamerika, ließen sich von den Franzosen beschwatzen, trachteten, wenn alles schlimm ginge, Verrath zu üben ober wenigstens noch günstig zu capituliren, und hielten vor allem das wenige noch vor= handene Gelb zurück, anstatt es bem Kaiser zu geben. Am besten gelang es ben Franzosen, die Desterreicher und Belgier, die bem Kaiser bisher so treu gewesen, einzuschüchtern. Bazaine hatte sie in isolirter Stellung ben Angriffen ber Juaristen preisgegeben unb sie hatten großen Verlust erlitten. Man hatte ihnen Nieberlassungen in bem paradiesischen Lande versprochen. Jett sahen sie nur Noth und Elend vor sich und die Franzosen verfehlten nicht, indem sie felber abzogen, sie vor dem Dableiben bringend zu warnen. Maxi= milian glaubte biese beutschen Hülfstruppen als solche auflösen zu muffen, erlaubte jedem die Heimkehr, lud aber alle, die ihm treu bleiben wollten ein, in die mexikanische Nationalarmee einzutreten. Er hoffte, daß es die meisten thun würden, aber nur eine Minder= heit war großherzig genug, ihn nicht zu verlassen. "Der Grund, weshalb die Mehrzahl ber Desterreicher dem ausgesprochenen Wunsche bes Kaisers nicht nachkam, war ein boppelter. Vor allem machte sich auch hier französischer Einfluß geltend, von dem sogar hochgestellte Offiziere sich leiten ließen und infolge dessen ihre Autorität benutten, bie Mannschaft zur Heimkehr zu überreben. Den größern Theil ber Shulb trug jedoch bas Verhalten bes österreichischen und belgischen Geschäftsträgers. Ich erzähle burchaus nichts Neues, und nur ein Allen, die gleichzeitig mit mir in Mexiko waren, bekanntes Factum, wenn ich berichte, daß sowohl Baron Lago als Hoorinks all ihren Einfluß aufboten, die Desterreicher und Belgier aus bem Lande zu Mit dem entmuthigenden Nachweis von der Hoffnungs= losigkeit bes Unternehmens erreichten sie ihren Zweck nahezu voll= ständig. Dasselbe geschah begreiflicherweise auch von französischer Seite rudsichtlich berjenigen französischen Offiziere und Solbaten,

bie schon Dienste in der mexikanischen Nationalarmee angenommen hatten. Es waren nämlich einige Monate vorher unter französischen Auspicien einige Regimenter von Cazadores (Jäger) errichtet worben. Diese Truppen waren Bestandtheile ber Nationalarmee, aber Com= mandanten und Offiziere waren zum großen Theile Franzosen; die Mannschaft selbst bestand aus gemischten, vorwiegend französischen Elementen. Ich muß hier um einige Wochen vorgreifenb, bes Befehles erwähnen, durch welchen Marschall Bazaine, nachbem ber Abzug der Franzosen fixirt war, alle französischen Offiziere und Sols baten, welche in ber mexikanischen Armee bienten, kurzweg zurückberief und diejenigen als Deserteure erklärte, welche dieser Aufforderung nicht Folge leisten, mit ber rucktehrenden französischen Interventions= armee bas Land verlassen würden. Was bie Desertion anbelangt, so möchte ich, um die Handlungsweise Bazaines ins rechte Licht zu setzen, darauf hinweisen, wie der Vorwurf der Protection dieses Vergehens gradezu auf ihn zurückfällt. Die in die Cazadores-Bataillone eingetretenen Franzosen hatten ihre ursprüngliche Stellung in ber französischen Armee mit ausbrücklicher Bewilligung bes Marschalls Marschall Bazaine war es somit, ber die Franzosen zur Desertion verleitet hat. Doch der Marschall hatte durch diesen Erlaß alle Franzosen, welche ihrem bem Kaiser geschwornen Fahneneid treu blieben, für vogelfrei erklärt, und biese Dissibenten übernahmen später bas ruchlose Geschäft ,bie Deserteure' zu füsiliren. So ließ Escobedo anfangs Februar, nach ber Nieberlage Miramons bei San Jacinto, 109 gefangengenommene Franzosen nieberschießen. Greuelthat rief allgemeines Entsetzen hervor und zehn französische Offiziere veröffentlichten im "Courrier" — ber in Mexiko erschien einen Protest, welchen Herr Keratry seinem Buche nicht einverleibt hat."

Der Protest ist in Montlongs Werk enthalten, die bem Kaiser

treu gebliebenen Desterreicher machen barin bem französischen Marsschall die schwersten und gerechtesten Borwürse. Maximilian selbst gab endlich dem General Castelnau, den Napoleon III. an ihn gesandt hatte, eine Audienz, aber eine sehr ungnädige. Obgleich er nicht mehr hoffen konnte, Mexiko je in Ruhe zu beherrschen, so reiste doch der Entschluß in ihm, in keinem Fall ruhmlos, "in einem französischen Gepäckwagen" nach Europa zurückzukehren, sondern in Mexiko als ritterlicher Held noch einmal das Schwert zu ziehen, um als selbstständiger und tapfrer Fürst die Achtung der Welt zu erwerden und, wenn ihm noch eine Rolle in Europa zu spielen vorbehalten sehn sollte, derselben würdig zu sehn ober — mit Ehren unterzugehen.

So kehrte er benn am 5. Januar 1867 nach ber Hauptstadt Mexiko zurück, wo er abermals eine Nationalversammlung zusammenzubringen versuchte, die ihn im Besitze des Throns bestätigen sollte, die aber im Sedränge der Zeit und Umstände nicht zustande kam. Die Franzosen zogen wie der Teufel mit Sestank ab. Bazaine war so kleinlich boshaft, die Kriegsvorräthe zu vernichten, die dem Kaiser noch sehr von Nutzen hätten sehn können, und seine Truppen von den Wällen der Hauptstadt abzuberusen, ohne es den Kaiserlichen vorher angezeigt zu haben, so daß die Wälle vier Stunden lang undesett waren.

Die Klerikalen strengten sich möglichst an, dem Kaiser noch eine einheimische Armee zu werben, wobei sie durch den Muth und Ehrzgeiz einiger Senerale unterstützt wurden. Man traf aber die schlechztesten Dispositionen, indem man diese Truppen nicht concentrirte, sondern auf der Straße zwischen Veracruz und der Hauptstadt verztheilte. Maximilian mochte wohl darauf denken, sich durch diese Maßregel im schlimmsten Falle den Rückzug znm Weere offen zu halten. Mit seiner Hauptmacht, die er in der Hauptstadt vereinigt

hatte, hoffte er, einen Sieg über ben juaristischen General Escobebo zu ersechten und zog ihm mit 16000 Mann nordwärts nach Quere= taro entgegen. Aber General Marquez, den er auf der Straße nach Beracruz in Puebla zurückgelassen hatte, war zu schwach, sich lange gegen ben juaristischen General Porfirio Diaz zu vertheibigen. Puebla mußte sich ergeben und Marquez zog sich nach der Hauptstadt zurud, um diese in Abwesenheit des Kaisers zu schützen. Die hier gefangenen 600 Ausländer wurden frei gelassen und Porfirio Diaz veröffentlichte ein Schreiben bes Marschall Bazaine, worin bieser ihm die Auslieferung des Kaisers, sowie auch fester Plätze und Waffen angeboten haben soll. Ob der französische Marschall sich dieser Ber= rätherei wirklich schuldig gemacht hat, ist nicht constatirt. Gewiß aber ist, daß Bazaine eine Nichte des mexikanischen General Lopez geheirathet und bemselben das Offizierskreuz der Ehrenlegion verschafft hat, demselben Manne, der nachher den Kaiser Maximilian in Quere= taro auf bas schändlichste verrieth.

Ein kleiner Sieg Miramons machte unterbeß bem Kaiser Maximilian in der Hauptstadt Muth, zum erstenmal ohne die Hülfe der Franzosen die Offensive zu ergreisen. Er hoffte den juaristischen General Escobedo im Norden schlagen zu können und begab sich an der Spike seiner Truppen nach Queretaro. Diese verhängnisvolle Reise des Kaisers nach Queretaro ist so ausgesaßt worden, als seh er von falschen Freunden verlockt worden. Der Leibarzt widerlegt diese verleumderischen Gerüchte. "Mit einem energischen Kriege gegen die Dissibenten war Pater Fischer vollkommen einverstanden, aber es ist unwahr, daß er den Kaiser bewogen habe, nach Queretaro zu gehen. Ebenso muß ich den preußischen Gesandten Baron Magnus gegen die Beschuldigung, daß er durch seinen Kath den Kaiser bestimmt habe, sich zur Armee zu begeben, rechtsertigen. Wenngleich in einem diplomatischen Berichte an die österreichische Regierung die Thätigkeit Beiber in biesem Sinne bargestellt wirb, so ist bem in Wirklickeit boch nicht so. Baron Magnus sprach sich weit mehr gegen jeben Krieg aus, ber nur ben Zweck haben sollte, Unterhandslungen herbeizusühren. Für die Ansicht, die Baron Magnus von der Situation hatte, ist seine Aeußerung gegen Pater Fischer bezeichenend genug: "Ich habe oft gehört, daß man verhandle, um in den Krieg zu ziehen; ich habe aber nie gehört, daß man Krieg sühre, um zu verhandeln. Es ist ein gefährliches Spiel, das der Kaiser spielt, wenn er mit den Wassen in der Hand friedliche Unterhandslungen einseiten will." Doch alle Gegenvorstellungen fruchteten nichts, der Kaiser hatte bereits Marquez zugesagt, nach Queretaro zu gehen." Leider ließ Maximilian auch seine treuen Desterreicher bei Marquez zurück, da er, das erstemal ins Feld ziehend, des nationalen Princips halber nur von Mexikanern umgeben sehn wollte.

Auch Fischer blieb in ber Hauptstadt zurück, um bas Ministerium zu überwachen. Das hatte keine guten Folgen, benn Marquez allein spielte den Meister in der Hauptstadt. Auf ihn allein wälzt der Leibarzt die Schuld des Unglücks, das den armen Kaiser traf. "Zunächst ist es sicher, daß Marquez zum größten Theile die Schulb baran trägt, daß der Kaiser Mexiko verlassen und sich nach Quere= taro begeben hat. Man sagt, Marquez habe bies mit ber ernstesten Absicht gethan, den Kaiser zu verderben, und in der That, wenn er wirklich diesen Plan gehabt, er hätte ihn nicht teuflicher ersinnen und nicht besser durchführen können. Es ist ferner kein Zweifel, daß Marquez ben Kaiser bestimmt hat, Mexiko ohne Truppen, ohne Gelb und ohne Munition zu verlassen. Hat er dies mit Absicht gethan, so ist der Vorwurf gemeinen Verrathes vollkommen begründet; liegen keine berartigen Absichten seiner Handlungsweise zu Grunde, so muß man ihn boch, indem er den Kaiser durch falsche Vorspiege= lungen zu einem solchen Schritt bewog, einer Gewissenlosigkeit zeihen,

gegen die er nie im Stande sehn wird, sich zu rechtsertigen. Wennsgleich die abziehenden Franzosen viel Ariegsmaterial vernichtet hatten, so war doch noch solches im Ueberstusse vorhanden. Zudem wurden bei dem Ausmarsch nach Queretaro die besten Truppen in Mexiko zurückgelassen und nicht gezogenes Geschütz mitgenommen."

Als Maximilian die Hauptstadt verließ, um nach Queretaro zu gehen, hinterließ er den Befehl, die hier zurückgebliebenen öfterreichischen Truppen sollten ihm nachfolgen. Aber die Minister ließen sie nicht fort, weil sie sich selbst von ihnen schützen lassen wollten und unterschlugen ben kaiserlichen Befehl, so daß die treuen Desterreicher nichts bavon erfuhren. Pater Fischer, ber gleichfalls zurückgeblieben war, vermochte nichts über die eigenmächtigen Minister. Maximilian schrieb ihm aus Queretaro am 28. Februar, auch Briefe von ihm müßten von den Ministern unterschlagen worden sehn und beschwerte sich bitter über bie "letzten Schandthaten ber Franzosen" und über die Minister. Ein anderer Brief bes Kaisers an den Professor Bilimek ist noch interessanter. Er ist vom 2. März batirt und brückt sein Vergnügen über ben Entschluß aus, ben er gefaßt habe. ben nächsten Tagen, schreibt er, werben wir unser Glück versuchen. Gelingt uns der Schlag, so hoffe ich Sie bald wieder zu sehen. Gelingt er nicht, so haben wir wenigstens als ehrliche Leute gekampft und bewiesen, daß wir es doch noch einige Wochen länger als die weltberühmten glorreichen Franzosen ausgehalten haben. Schwerte in ber Hand untergehen ift Schicksal, aber keine Schande."

Man erfuhr, ber Kaiser habe am 19. Februar noch einen Sieg über die Republikaner unter Carvajal ersochten, seh aber später in Dueretaro von der Uebermacht des Juarez eingeschlossen worden. Im Lause des Winters war es Juarez gelungen, seinen Nebenbuhler Ortega gesangen zu nehmen und seine Streitkräfte zu vermehren. In Zacatecas ließ der juaristische General Escobedo 134 Gesangene

von hinten erschießen und verkünden, er werde alle Ausländer, die mit den Waffen in der Hand ergriffen würden, auf diese Art be-Man erfuhr wochenlang nichts Näheres vom Kaiser, bis englische Blätter eine Correspondenz zwischen ber österreichischen Ge= sandtschaft in Washington und Herrn Seward mittheilten. Der Raiser von Desterreich ließ durch Herrn von Wydenbruck die Regie= rung ber Vereinigten Staaten ersuchen, etwas zu Gunsten bes Kaisers Maximilian zu thun, falls berselbe etwa von den Juaristen gefangen genommen würde, und Herr Seward verfehlte nicht, am 6. April bem mexikanischen Gesandten, Campbell, zu notificiren: "Die Gefangennehmung bes Prinzen Maximilian in Queretaro burch die republikanischen Armeen scheint wahrscheinlich. Das strenge Verfahren, welches, wie es heißt, gegen bie in Zacatecas gemachten Gefangenen beobachtet worben ift, läßt bieselbe Behandlung bezüglich bes Prinzen und seiner Truppen befürchten. Eine solche Strenge würde ber nationalen Sache Mexikos und bem republikanischen Regierungsspftem in ber ganzen Welt zum Schaben gereichen. Sie wollen schleunigst bem Prästbenten Juarez ben Wunsch mittheilen, den die diesseitige Regierung hegt, daß der Fürst und seine Anhänger, falls sie gefangen genommen würden, mit berjenigen Humanität behandelt würden, welche civilisirte Natio= nen Kriegsgefangenen zugestehen."

Das Trauerspiel in Mexiko neigte seinem Ende zu. Maximilian sah sich bald in die Desensive zurückgedrängt und wurde in der Stadt Dueretard von Escobedo eingeschlossen. Hielt er sich mit den Seneralen Miramon, Mejia 2c. sehr tapfer, obgleich die Lebensmittel ausgingen und Krankheiten in der Stadt ausbrachen. Schon war ein Ausfall verabredet, der dem Kaiser Gelegenheit zur Flucht versschaffen sollte, aber die Vordereitungen verspäteten sich um einen Tag und gerade in diesem kritischen Momente wurde Oberst Lopez am Kaiser zum Verräther und ließ die Feinde durch das große Kloster

La Cruz in die Stadt herein. Es war in der Nacht auf den 15. Mai und alles geschah so heimlich, daß der Kaiser nicht einmal auswachte. Der juaristische Oberst Rincon Gallardo besetzte das Gebäude und der Kaiser sammt seinem Gesolge war gesangen. Rinzon aber ließ ihn frei, indem er zu ihm sagte: Sie sind kein Soldat, Sie sind ein Bürger, wir brauchen Sie daher nicht! Staunend entzsich der Kaiser in die obere Stadt zum General Miramon, welcher hier den Widerstand organisirte. Allein die Juaristen hatten die Uebermacht und ihrem Kanonenseuer ließ sich nicht lange widerstehen. Miramon siel im Kampse, der Kaiser mußte sich gefangen geben.

Ungewißheit. Balb hieß es, er sey zum Tobe verurtheilt, balb wieder, er seh frei gelassen und schon auf der Heimkehr begriffen oder es werde um ein Lösegeld noch unterhandelt. Man glaubte, um die bei der Pariser Ausstellung vereinigten Monarchen und die Krönungsseier in Pesth nicht zu stören, würden schlimme Nachrichten aus Mexiko absichtlich zurückgehalten.

Unterdeß forderte der Kaiser von Desterreich, Maximilians Bruder, das Cabinet von Washington dringend auf, bei Juarez zu vermitteln, und in der That forderte Seward im Namen der Unionsregierung den Juarez auf, mit dem gesangenen Kaiser umzugehen, wie
es unter humanen Völkern sich gezieme, aber ohne Erfolg, seh es daß Juarez zeigen wollte, er seh ein unabhängiger Herr und kein Vasall der Vereinigten Staaten; seh es, daß er sich einbildete, die amerikanischen Politiker, welche die Monroedoctrin ersunden hätten, würden nicht ernstlich darüber böse werden, wenn er sie im strengsten Maße auf ben fremden Eindringling anwende. Unter dem Gesolge des Kaisers besand sich ein deutscher Prinz Salm-Salm, dessen Gemahlin mit fünszig andern Damen zu Juarez hinging und ihn slehentlich um das Leben des Kaisers bat. Aber Juarez gab ihnen die schreckliche

ŧ

Antwort: Warum sehb ihr nicht zu Maximilian gegangen, ihn um Snabe für die republikanisen Sefangenen zu bitten, die er hat niebersschießen lassen? In der That gereichte das Decret vom 3. October 1865, worin Maximilian, damals noch im Siegestaumel, um dem Widerstand der Juaristen schnell ein Ende zu machen, die gefangenen Rebellen als Räuber behandeln und erschießen zu lassen befahl, ihm jeht zum eigenen Verderben. Die Entscheidung über sein Schicksal schob sich mehrere Wochen hinaus, in Folge welcher geheimen Unterhandslungen, ist noch nicht bekannt. Um Lösegelb soll nicht gehandelt worden sehn. Man ersuhr, alle Mächte hätten sich für Maximilian verwendet, besonders bringend die Königin Victoria von England. Um ihm den vollen Verzicht auf Mexiko und die Kückehr nach Desterreich zu erleichtern, hob Franz Joseph den Vertrag von Mirasmare auf, in welchem Max der Nachsolge in Desterreich entsagt hatte.

Raiser Maximilian war im Kloster Los Capunisinas unterges bracht worben, einem sehr büsteren Gebäude, wo er einen Monat lang eingesperrt war ohne freie Luft und Bewegung, weshalb er an ber Ruhr erkrankte. Die treue Princessin Salm-Salm hatte bie Erlaubniß ihn täglich zu besuchen. Diese junge Dame war eine Amerikanerin und täuschte sich von Anfang an nicht barüber, daß das Leben des Raisers verloren sey, wenn ihm nicht noch ein Flucht= versuch gelänge. In den später gebruckten Memoiren dieser Dame beklagt sie sich bitter über die fremden Gesandten, insbesondere über ben österreichischen und belgischen, die den Fluchtversuch noch recht= zeitig hätten unterstützen können, aber kein Gelb zur Bestechung der Wachen hergeben wollten. Die Meinung bieser Herrn sen gewesen, sein Rang, seine Geburt schütze ben Kaiser hinlanglich, niemals werbe man ihm an's Leben gehen, da sie doch hätten wissen können, daß die trotigen Republiken der neuen Welt jenen Rang nicht achteten und bie Gelegenheit gewiß nicht auslassen würden, ein Exem= pel zu statuiren, um es für alle Zukunft jebem europäischen Prinzen zu verleiden, in Amerika eine Krone zu suchen. So wurde die kost: bare Zeit mit unnützen Vertröstungen vergeubet. Shon waren Juaristen ber Bewachung burch Bestechung gewonnen. Hätte man tiefer in ben Beutel gegriffen, so wäre es noch möglich gewesen, ben Kaiser burch eine heimliche Flucht zu retten. Aber es war jetzt zu spät. Denn enblich, nach langer peinlicher Ungewißheit erhielt Escobebo ben Befehl von Juarez, ein Kriegsgericht in Queretaro nieberzuseten und erst die Generale Mejia und Miramon, dann Maximilian selbst aburtheilen zu lassen. Warum Juarez so lange zögerte, ift nicht bekannt. Wahrscheinlich hat er sich erst in Washington Rath geholt, wo man eben so wahrscheinlich eine strenge Durchführung ber Mon: roeboctrin burch eine frembe Hand, wofür man selber nicht verant: wortlich war, nicht ungern sah, wenn man auch äußerlich ben Anstand wahrte und die Inhumanität in Queretaro höchlich mißbilligte.

Als Seward sich zum lettenmale im Namen bes Cabinets von Washington für Maximilian verwendete, war des Juarez Gesandter Romero zwar sogleich bereit, an Juarez zu telegraphiren, erhielt jedoch als Antwort ein Decret, welches aus dem Kriegsministerium bes Juarez am 21. Mai aus San Louis Potosi an Escobebo abge gangen war und worin die politische Nothwendigkeit, ben Exkaiser hinzurichten, demonstrirt wurde. "Maximilian habe sich nicht nur zum Werkzeug ausländischer Einmischung hergegeben, sonbern auch auf eigene Rechnung einen Freibeuterkrieg in Mexiko geführt mit Desterreichern und Belgiern, Unterthanen zweier Staaten, die mit ber Repulik Mexiko nicht im Kriege begriffen sepen. Maximilian habe über bas Leben, bie Rechte und Interessen von Mexikanern verfügt, ohne bazu berechtigt gewesen zu sehn, nur mit Gewalt und auf eine barbarische Weise." Nun wird hauptsächlich Bezug genom= men auf sein berüchtigtes Decret vom 3. October und Escobeds

wird von Juarez beauftragt, einfach bas Kriegsrecht walten zu lassen, und Ferdinand Maximilian von Habsburg und seine s. g. Generale Miramon und Mejia vor Gericht zu stellen.

Maximilian schrieb aus seinem Kerker bem Papste, bessen ber Papst in einer Allocution Erwähnung that. Die Gazette bu Mibi fagt barüber: "Dieses vom 18. Juni aus bem Gefängniß von Quere= taro batirte Schreiben erhielt ber Papst erst 3 Tage vor bem Kon= sistorium. Der unglückliche Monarch bittet barin ben Papst bemüthig um Verzeihung für alles, was er ben Gesetzen ber Kirche Entgegen= gesetztes gethan; er fleht ben Statthalter Christi an, ihn zu absolviren, und bietet sein Leben als Sühne für seine Fehler; er brückt seine Reue barüber aus, ben Rathschlägen Pius IX. nicht gefolgt zu seyn, ber ihn gegen bie ihm gelegten Schlingen warnte, und endlich bittet er ihn um den apostolischen Segen in articulo mortis. Die Allo= cution erwähnt bieses Schreibens ,neben anbern Schriftstücken;' was biese Schriftstude betrifft, so haben wir Grund zu glauben, baß sie ein fruchtbares Heft bilben und daß Pius IX. rechtfertigende Schrift= stücke über Mexiko und Maximilian besitzt, welche niemand in seinen Händen vermuthete. Die Reise ber unglücklichen Kaiserin Charlotte hatte hauptsächlich zum Zweck, ihm biese kostbare Hinterlegung zu machen." In einer geheimen Urkunde soll Maximilian, der selbst keine Kinder hatte, ben Prinzen Iturbide zum Erben seiner Rechte eingesett haben.

Am 13. Juni 1867 begann das Kriegsgericht seine Thätigkeit und Freiherr von Lago berichtete darüber nach Wien unter dem 25. Juni, man habe zum Gerichtssaal das städtische Theater ausgewählt, Richter und Angeklagte hätten bei spärlicher Beleuchtung auf der Bühne agirt, während Logen und Sperrsitze von Zuhörern angefüllt geswesen sehen. Der Kaiser habe sich entschieden geweigert, ein solches Lokal zu betreten, und so seh das Versahren gegen ihn sistirt worden. Mezia

und Miramon bagegen wurden verurtheilt. Erst am folgenden Tage wurde auch Kaiser Maximilian vor seine Richter gestellt und gleich jenen zum Tode verurtheilt. Alle sollten erschossen werden, die beiden Senerale von hinten, der Kaiser von vorn. Der Anwalt Ortega vertheidigte den Kaiser mit furchtloser, aber auch fruchtloser Beredsamkeit. Das Urtheil wurde begründet durch die Usurpation der höchsten Sewalt überhaupt, deren sich Maximilian in Mexiko schuldig gemacht hatte und durch das Decret vom 3. October 1865 insbesondere.

Unter den fremden Gesandten nahm sich der preußische, von Magnus, bes unglücklichen Kaisers am lebhaftesten an. \*) Nachbem er früher schon bessen Verurtheilung burch die beredtesten Gründe zu verhindern gesucht hatte, schrieb er noch am Tage vor ber Hinrichtung bes Raisers einen bringenben Brief an ben Kriegsminister Berbo be Tejaba: "Heute in Queretaro eingetroffen, erfahre ich, baß bie am 14. verurtheilten Gefangenen am letzten Sonntag einen wahrhaft moralischen Tob erlitten haben. So wird jedermann die Sache bes trachten, benn nachbem sie sich an jenem Tage vollstänbig zum Sterben bereit gehalten hatten, erwarteten sie während einer ganzen Stunde, daß man sie abholen werbe, um sie nach bem Orte hinzuführen, wo sie ben Tob empfangen follten, als enblich auf telegraphis schem Wege ber Befehl eingetroffen ist, die Vollstreckung des Urtheils aufzuschieben. Die Sitten unseres Zeitalters sind zu human, um zuzugeben, daß, nachdem sie biesen schrecklichen Tobeskampf erbulbet haben, sie am morgenden Tage nochmals zum zweitenmale zum Tobe geführt werben sollten. Im Namen ber Menschlichkeit und ber Ehre

<sup>\*)</sup> Ich lernte Herrn von Magnus vor etwa vierzehn Jahren, als er Gesandtschaftssekretär in Stuttgart war, von der achtungswürdigsten Seite kennen, indem er, ein junger Cavalier voll Lebenslust, doch auch Armen und Leidenden reiche Wohlthaten erwies und mir, als er zu einem andern Posten abgerusen wurde, noch eine Sorge für einen derselben anvertraute.

beschwöre ich Sie, Befehle zu geben, um ihres Lebens zu schonen. Ich wiederhole nochmals, daß ich gewiß bin, Se. Majestät ber König von Preußen, mein Herr, und alle gekrönten Häupter Europas, die durch die Bande des Bluts mit dem gefangenen Prinzen verbunden sind, sein Bruder, der Kaiser von Oesterreich, seine Cousine, die Königin von England, sein Schwager, ber König ber Belgier, unb seine andern Berwandten, wie die Königin von Spanien, der König von Italien und ber König von Schweben, Sr. Excellenz bem Senor de Benito Juarez alle möglichen Garantien geben werden, daß keiner von den Gefangenen je wieder seinen Fuß auf mexikanischen Boben setzen werbe." Diese warme Verwendung kam zu spät. war schon früher von Escobedo fortgewiesen worden. Es blieb bei bem Tobesurtheil, welches am 19. Juni früh am Morgen vollzogen wurde. Ueber diese tragische Scene erschienen verschiedene falsche Den glaubwürdigsten eines Augenzeugen brachte Ende Berichte. August die Wiener Zeitung. Es war der heiterste Sommermorgen und Maximilian rief aus: "Welch schöner Himmel, so hab ich ihn für den Tag meines Todes gewünscht." Die Verurtheilten waren schwarz gekleibet und jeber bestieg mit einem Geistlichen ben Wagen. Am Plate ber Hinrichtung angekommen, schritt ber Kaiser mit erho= benem Kopfe voran, ließ sich bie Solbaten vorstellen, die ihn erschießen sollten, bat sie, auf seine Brust zu zielen, und schenkte jedem eine Unze Gold. Der junge Offizier, der die Soldaten befehligte, bat ihn um Verzeihung, der Kaiser aber ermunterte ihn, seine Pflicht zu Dann umarmte ber Kaiser bie Generale Miramon unb Mejia auf balbiges Wiebersehen, Mejia allein war traurig, weil er wenige Minuten vorher seine geliebte Gattin mit bem Säugling an enthlößter Brust wahnsinnig burch bie Straßen hatte rennen Der Kaiser hielt noch eine kurze Rebe: Mexikaner! Männer meines Ranges und meiner Geburt und von meinen Gefühlen beseelt, sind durch die Vorsehung bestimmt, entweder Beglücker ihrer Völker, oder Marthrer zu werden. Ich wollte euch Sutes thun und habe es gethan, so viel in meinen Kräften steht. Das und die Treue meiner Generale, die mit mir sterben, ist mein Trost!" Sein Wunsch, sein Blut möge das letzte seyn, was für Mexiko vergossen werde, war natürlicherweise illusorisch. Indem er vortrat, erhob er den Blick zum Himmel, zeigte mit der Hand auf seine Brust, um den Soldaten das Zeichen zu geben, und war in wenig Augenblicken eine Leiche.

Daß die Leiche mishandelt und der Haare beraubt worden sep, daß der Arzt, der sie einbalsamirte, Reliquien von ihr verkauft habe, war nur eine von den vielen Lügen, welche man aussprengte. Augenzeugen haben dem widersprochen.

Der Prinz von Salm beurkundete in einer öffentlichen Erklärung den schändlichen Verrath des undankbaren Lopez. Ueber den Abbé Fischer wurde viel räsonnirt; ihm gab man alle Schuld, was die klerikale Partei gesehlt hatte. Nach allem, was wir oben schon ersörtert haben, sinden wir sowohl ihn als die klerikale Partei keinesswegs so schuldig und die Verdächtigung hat ihren Hauptgrund nur in dem Haß, mit welchem die liberale Presse überhaupt alles Klerikale versolgt.

Sobalb die Hinrichtung des Kaiser Maximilian in der Hauptsstadt Mexiko bekannt wurde, hielt es General Marquez für räthlich, die Stadt zu verlassen und sich ins Sebirge zurückzuziehen. Weil er aber kurz vorher noch, wie es hieß, 20 oder 30 der angesehnsten Liberalen hatte hinrichten lassen, brach nach seinem Abzug ein großer Tumult in der Stadt aus und nahmen die Liberalen blutige Rache an den Klerikalen, am 20. Juni. Doch wurde die Ruhe bald herzgestellt und nachdem Juarez am 15. Juli im Triumph wieder in die Hauptstadt eingezogen war, hielt er am 21. bei einem großen

Bankett eine Versöhnungsrebe und ermahnte bas mexikanische Volk, großmüthig zu handeln, wie das nordamerikanische, und den besiegten Gegnern eine Amnestie zu gewähren. Nur die klerikale Partei ließ er nicht mehr aufkommen und leerte alle Klöster aus. Am 25. October 1867 wurde er wieder zum Präsidenten gewählt. Um diese Zeit kam der berühmte österreichische Abmiral Tegethoff zu ihm und bat im Namen seines Kaisers um die Leiche Maximilians. Zuarez nahm Anstand, sie ihm auszuliefern, weil Tegethoff keine schriftliche Voll= macht mitbrachte. Eine solche auszustellen, hatte aber Kaiser Franz Joseph vermieden, weil damit eine Anerkennung des Juarez ausge= sprochen worden ware. Hierauf stellte Herr von Beust am 27. September im Namen ber kaiserlichen Familie eine bringende Bitte an bas Staats= oberhaupt in Mexiko, \*) und nun erst wurde ber kaiserliche Leichnam am 26. November, nachbem man ihn unter militärischer Escorte nach Veracruz gebracht hatte, baselbst bem Abmiral Tegethoff seierlich über= geben. Die Leiche lag wohlerhalten und schwarz gekleibet auf Sammet= kissen in einem Sarg von Rosenholz mit goldnen Beschlägen. ber Schlüssel bazu war von Golb. Den Sarg umschloß noch ein

<sup>\*) &</sup>quot;Der Kaiser, mein erhabener Herr, hat das Bertrauen, daß die merikanische Regierung die Stimme der Menschlichkeit hören, sich nicht weigern werde, den gerechten Schmerz Seiner Majestät zu erleichtern und sich der Erfüllung Ihres Bunsches nicht widersehen werde. Zu diesem Ende ist der Viceadmiral von Tegethoff mit dem Besehl nach Meriko geschickt worden, dem Präsidenten ein Gesuch zu überreichen, um die Uebertragung der Reste des sehr geliebten Bruders Seiner Kaiserlichen Majestät nach Europa zu erwirken. Als Minister des kaiserlichen Hauses bin ich beaufetragt, Ew. Ercellenz zu bitten, dem Viceadmiral die erforderliche Ermächtigung verschaffen zu wollen. Ich habe die Ehre, Ercellenz, Sie zu bitten, dem Staatsoberhaupt im Voraus die Dankbarkeit der kaiserlichen Familie auszudrücken 20,"

zweiter von Zinn und ein britter von Holz. Der Abmiral brachte ihn sogleich auf die Rovara, dasselbe Schiff, auf dem der Kaiser nach Reziko gekommen war.

Als die französischen Truppen aus Mexiko nach Frankreich zus rückgekehrt waren, befahl Napoleon III. sogleich, einen großen Theil berselben nach ihrer Heimath zu beurlauben, um sich bequemer auszuhen zu können. Damit wurde jedoch nur bezweckt, die geringe Zahl der Zurückgekehrten nicht übersehen zu lassen. Segen den Marschall Bazaine erhoben mehrere seiner untergeordneten Senerale bittere Klagen, so daß er nicht einmal nach Paris kommen durste. Die Serüchte von seinem Ehrgeiz, demzusolge er sich selbst in Mexiko habe zum Herrn auswersen wollen, waren wohl übertrieden und gehässig, aber schwer lastete auf ihm der Borwurf, daß er sich in Mexiko bereichert und daß gerade sein Schwiegervater Lopez den unglücklichen Kaiser Maximilian verrathen hatte. Bazaine hatte diesem Elenden das Ofstzierskreuz der Ehrenlegion verschafft; jeht aber wurde Lopez aus der Liste des Ordens gestrichen.

Marschall Bazaine wurde nach seiner Rücklehr nach Frankreich von seinen eigenen Offizieren angeklagt, er habe den Verträgen zuwider, als er aus der Hauptstadt Mexiko abzog, alle Munitionsvorräthe, anstatt sie dem Kaiser Maximilian zurückzulassen, in den
Sequiassuß und in den See Texerco versenken, alle in der Citadelle
der Hauptstadt befindlichen Geschütze zerstören und das Material als
altes Sisen verkausen lassen. Dabei sen "aus Versehen" auch kaiserliches Material mitverkauft worden. Maximilian habe es ersahren
und zum Rechten sehen wollen, sen aber in die Citadelle nicht eingelassen worden. Alle Pulvervorräthe habe Bazaine mit nach Veracruz
genommen und den Kaiserlichen nichts gelassen. Allein Graf Keratry
hat in einem eigenen Werke den General glänzend vertheidigt und
die Beschuldigungen zurückgewiesen. Die Ietzterwähnte Maaßregel sep

von Castelnau ausgegangen, ber zulett allein bevollmächtigt war. Inzwischen beschuldigt Prinz Salm in seinem 1868 veröffentlichten Tagebuch aus Mexiko Bazaine, er habe sich durch seine Habgier im Lande tödtlich verhaßt gemacht und "die französischen Offiziere ahmten ihn in allem nach und ihre Arroganz und Habgier übertrifft alle Begriffe."

Die Reise, welche bie Kaiserin Eugenie im Juli 1867 nach England machte, soll zum Hauptzweck gehabt haben, ben Papieren bes Kaiser Maximilian von Mexiko, die auf geheimnisvolle Weise nach England in Sicherheit gebracht worden waren, nachzusorschen, um sie auf irgend welche Weise für das französische Interesse unsschällich zu machen. Man glaubte, die Papiere sehen der Königin Victoria selbst übergeben worden und diese hohe Dame werde sich bewegen lassen, sie auszuliesern oder wenigstens deren Veröffentlichung zu verhindern. Es wurde dabei angedeutet, daß, wie auch schon aus den dunklen Andeutungen in den Elvinischen Berichten zu erkennen gewesen seh, es sich in jenen Papieren nicht mehr von mexikanischen Dingen, sondern von einer bedeutenden Kolle gehandelt habe, die man dem Erzherzog in seiner Heimath zugedacht habe. Die Besmühungen der Kaiserin Eugenie sollen erfolglos geblieben sehn.

In der Mitte des Juli ersuhr man aus Miramare, die unsglückliche Kaiserin Charlotte habe den Tod ihres Gemahls noch nicht ersahren, und als die Königin der Belgier, Marie, ihre Schwägerin, zu ihr kam, um sie nach ihrer belgischen Heimath abzuholen, habe sie sich entschieden geweigert, Miramare zu verlassen. "Hier," rief sie, "erwarte ich meinen Max, und wenn ich noch vierzig Jahre warten müßte." Die österreichischen Aerzte sollen abgerathen haben, sie mit Sewalt zu entsernen, während die belgischen es ohne Sesahr thun zu können glaubten. Am 31. Juli 1867 verließ sie Miramare und reiste mit ihrer Schwägerin über Wien nach der Heimath.

Das Schickfal ber Kaiserin Charlotte gewinnt einen noch tragischeren Reiz, wenn man von Personen, die ihr nahe gestanden, versnimmt, daß die sehr allgemeine Voraussehung, sie sey energischer gewesen als ihr Gemahl und habe ihn eigentlich geleitet, eine irrige war. Während sie ihn schwärmerisch liebte und alles für ihn that, soll er ihr nicht die gleiche seurige Neigung zugewandt haben. Im Jahr 1868 erfuhr man, sie habe aus Belgien einen rührenden Brief an den Papst geschrieben und ihres geliebten Gatten Seele seinem Gebet empsohlen.

Maximilians Leiche kam am 15. Januar 1868 in Triest an, wurde hier von den Erzherzögen empfangen und drei Tage später, nachdem sie auf der Eisenbahn fortgeschafft worden war, in Wien in seierlicher und düsterer Trauer in der Kaisergruft bestattet. Seine Gemahlin soll durch das Königspaar in Brüssel endlich von seinem Tode unterrichtet worden seyn und bitterlich geweint haben.

Seine in Mexiko gefangenen Anhänger wurden von Juarez freigelassen, mußten aber sämmtlich, auch die geborenen Mexikaner, das Reich verlassen. In der europäischen Presse sehlte es nicht an Borwürsen, welche sich die bei der letzten Katastrophe in Mexiko detheiligten Personen gegenseitig machten. Bazaines Abjutant, Graf Keratry, vertheidigte denselben in einer glänzenden Schrift und die Segenschriften, namentlich die des mexikanischen Major von Montlong, vermochten nur zu beweisen, daß Bazaine den unglücklichen Maximislian grausam im Stich gelassen habe, gingen aber ohne Zweisel zu weit, wenn sie behaupteten, er seh auch gegen seinen Kaiser, Naspoleon III., ungehorsam und untreu gewesen. Eine solche Untreue würde Napoleon III. bestraft haben und das ist nicht geschehen. Die Verpslichtungen, welche Frankreich gegenüber dem Kabinet von Washington übernommen hatte, erklären alles.

Unter den aus Mexiko Verbannten befand sich auch Prinz Jturbide, den Maximilian adoptirt und dem der Kaiser von Oesterreich eine Pension von 50,000 Franken ausgesetzt hatte. Dieser zwanzigjährige, als schön und liebenswürdig geschilderte Jüngling trat in die Armee des Papstes ein.

# Zwölftes Buch.

Die südamerikanischen Freistaaten und Brasilien.

Nachbem bie große Expedition nach Mexiko mißlungen ist, haben alle die, welche sie schon im Beginn mißbilligten, scheinbar Recht ershalten. Sämmtliche germanische Staaten in der alten und neuen Welt mögen auch frohloden, daß es dem französischen Kaiser nicht gelungen ist, die romanische Nace in Mittels und Südamerika aus ihrer tiesen Versunkenheit emporzuheben. Gleichwohl wird die parteislose Weltgeschichte den romanischen Plan des Napoleoniden billigen, einen großen Gedanken darin erkennen und bedauern, daß er nicht hat durchgesührt werden können. Um in dieser Frage den vielgeschmähten Napoleoniden gerechter zu beurtheilen, als es die jeht fast überall geschehen ist, darf man nur orientirt sehn in den Zuständen der spanischen Staaten in den schönen großen Ländern, die sich vom Rio Grande die zu den Patagonen hin erstrecken. Hier hätte wahrlich Besserung und Hülse von außen noth gethan, um die spanische Nace zum Abel ihres Ursprungs zurückzusühren. Die Verkommenheit dieser

Race in Mexiko haben wir schon kennen gelernt. In allen andern von den Spaniern gegründeten Colonien im Süden Mexikos herrschte dieselbe Verdorbenheit und politische Ohnmacht in Folge der endlosen Parteiungen. Die großen Vicekönigreiche, welche einst bie spanische Regierung von Mabrid aus hier errichtet hatte und die sich bis zum Abfall vom Mutterlande im Jahr 1808 in innerm Frieden und blühenbem Wohlstand erhalten hatten, sind, seitbem die Franzosen und Engländer dem Volk den Taumelkelch ber Freiheit gereicht haben, in eine lächerliche Menge von kleinen Republiken zerrissen und in eine Revolution nach ber anbern gestürzt worben, die zu registriren kaum möglich ist. Kaum hat sich eine größere Republik gebildet, so zerfällt sie schon wieber in kleine. Kaum ist ein Präsident anerkannt worben, so wirft sich ber erste beste Offizier ober Abvokat in einem Städtchen als Gegenkandibat auf, sammelt eine Räuberbande, ver= spricht ihr Plünderungen und reiche Beute, verstärkt dadurch seine Truppenzahl und jagt ben früheren Präsibenten fort ober läßt ihn erschießen, bis ihn selbst in wenigen Jahren wieder ein anderer ab= Zwar herrscht noch viele Frömmigkeit unter bem gemeinen Volke, besonders bei den Indianern, aber mit heidnischem Aberglauben vermischt und der Klerus ist in Gesittung und Bildung, seitbem er sich nicht mehr aus bem Mutterlande in Europa ergänzen kann, tief gesunken, während die höhern und reichern Klassen, besonders in den Seepläten, zur Freimaurerei und Freigeisterei neigen.

Die spanische Bevölkerung von Südamerika hätte eben so zu großer Macht gedeihen können, wie die englisch-deutsche in Nordamerika, ja ste hatte schon viel früher und in ausgedehnterem Maße den Boden der neuen Welt besetzt. Die spanischen Colonien waren schon reich bevölkert, als die englischen erst begannen. Aber der romanischen Race, zu welcher die Spanier gehören, wohnt nicht so viel Energie und Besonnenheit inne, wie der germanischen. Auch

bebingt bas wärmere Klima Sübamerikas einen Unterschieb. Spanier ist in Amerika erschlafft und hat viele seiner Tugenben im europäischen Mutterland zurückgelassen, vor allem ben Racenstolz, benn er vermischte sich in ber neuen Welt mit ben eingebornen Indianern, ja sogar mit den eingeschleppten Negersclaven, und der reine weiße Stamm befindet sich jett in einer schwachen Minderheit gegen= über ber indischen und schwarzen Race und ihren mannigfaltigen Mischungen. Gleichwohl war bie Bevölkerung bes spanischen Amerika beinahe brei Jahrhunderte lang unter der Herrschaft des Mutterlandes in Glück und Wohlstand und erfreute sich des Friedens, den nur ber Seekrieg mit Englänbern und Hollänbern hin und wieber an ben Rüsten störte. In einem so warmen Klima hatte sie weniger Bedürfnisse und die Natur bot ihr einen unerschöpflichen Reichthum. Dieser Umstand und ber lange Frieden machte sie träge und so vege= tirte ste, sinnlich befriedigt und ohne geistige Anstrengung ober auch nur Sehnsucht nach geistiger Thätigkeit burch bie letzten Jahrhunberte fort, bis sie vom Revolutionssieber angesteckt wurde. Bekanntlich riß sich bas ganze spanische Amerika mit einziger Ausnahme ber großen Insel Cuba vom Mutterlande los, als bas lettere von Napoleons Armeen überschwemmt und die bisherige Königsfamilie gefangen fort= geschleppt wurde. Der Trieb zur Losreißung lag nur in einer kleinen Minberheit ber sübamerikanischen Spanier, nur in benen nämlich, welche von England aus burch große Handelsvortheile bestochen waren, bie ihnen bisher burch die reichen Kaufleute des Mutterlandes ent= zogen worden waren, und die ihnen selbst zufallen mußten, sowie sie sich vom Mutterland unabhängig machen wollten, und in benen, welchen von den vereinigten Staaten aus die Vortheile der Republiken Als vermittelnbes Glied zwischen ben waren vorgespiegelt worben. Verführern und Verführten biente bie Freimaurerei und bie Ginschwärzung europäischer Bücher.

Tropbem vermochte die Verführung in den eigentlichen Kern der spanischen Bevölkerung nicht einzubringen, b. h. an ber Trägheit und dem katholischen Köhlerglauben nichts zu ändern. Es gelang zwar ben Kaufleuten, ben in fremde Bilbung eingeweihten Bürgern ber Seepläte und ehrgeizigen Generalen, bas große Colonialreich, welches bisher ein einiges Ganze gebildet hatte, in viele Republiken zu zer= stückeln, allein bie sübamerikanischen Spanier nahmen von den Ver= führern boch nur das Schlimme und nicht das Gute an, nämlich nicht bas Unionsprincip, vermöge bessen sie ein imposantes großes Ganze gebilbet haben würden, gleich ber nordamerikanischen Union, und auch nicht bas Arbeitsprincip, ben Fleiß und ben rastlosen Forts schritt in gewinnreichen und ruhmvollen Unternehmungen. theilten sie mit ben Pankees den individuellen Freiheitsbrang und Dünkel bes von Gott und Welt unabhängigen republikanischen Bür= gers und fielen, weil ihnen bas unionistische Gegengewicht fehlte, nicht nur in eine innerliche Zerspaltung in viele vollkommen von einander unabhängige Freistaaten, sondern auch in einen unaufhör= lichen Wechsel neuer Vereinigungen und abermaliger Spaltungen, b. h. in eine permanente Anarchie.

Daß nun hier ein verwüstetes Felb offen liegt, um besser bebaut zu werben, läßt sich nicht mißkennen. Es wäre eine ber schönsten Ausgaben der Menschenliebe, der christlichen und der civilisatorischen Wission, den Bevölkerungen jener schönen Länder wieder aufzuhelsen. Zugleich steht hier dem Ehrgeiz, dem Ruhme ein großes Feld offen, und wem das Werk gelänge, er würde zu einer unberechenbaren Macht gelangen. Deshald ist nicht erst Napoleon III. auf den Gebanken gefallen, schon lange vor ihm hat das Kaiserthum in Brasilien darnach getrachtet, wenn auch nicht, der spanischen Race aufzuhelsen, doch die kaiserliche Gewalt über die durch Revolutionen zerrütteten spanischen Republiken auszudehnen. Zumal seitdem der in Brasilien

regierende Zweig des alten Hauses Braganza sich mit der Familie Orleans verschwägert hat, scheint ein Plan ausgedacht worden zu sehn, in der argentinischen Conföderation einem Orleaniden ein Raisersthum gründen zu wollen, wie später versucht wurde, ein solches dem österreichischen Erzherzog in Mexiko zu gründen. Ein Anlaß mehr für Napoleon III., die Expedition nach Mexiko zu unternehmen.

In ben vielen Republiken Mittelamerikas ober Centralamerikas hörten bie Revolutionen niemals auf.\*) In Guatemala wüthete ber Dictator Carrera, ein alter Indianer, gegen die Liberalen. In Honsburas wurde der Präsident Suardiola 1862 ermordet. Sbenso Warrios, Präsident von San Salvador 1865. In demselben Jahr verfügte ein Doctor Moreno in Ecuador massenhafte Hinrichtungen. In Neu-Granada bestegte der Föderalist Mosquera 1861 die Centralisten, deren Haupt Arvoleda im solgenden Jahre ermordet wurde. Noch einmal schlug Mosquera die Centralisten unter Flores 1863. In Bolivia wurde General Panez grausam umgebracht 2c.

Noch muß erwähnt werben, daß der berüchtigte Freischaarenführer Walker, der von Nordamerika aus mehrmals Versuche machte, sich mit seinen Freischaaren in der Republik Honduras sestzuseten, und der schließlich gefangen und am 12. September 1860 zu Truxillo hingerichtet worden war, vor seinem Tode (nach New-Porker Blätztern) merkwürdige Enthüllungen machte, denen zufolge damals schon Napoleon III. den Plan gehegt haben soll, die romanische Race in Amerika von Europa aus zu unterstützen, es damals aber noch

<sup>\*)</sup> Ein angesehener Sübamerikaner verglich überhaupt das vom Mutterland Spanien emancipirte Sübamerika mit seinen endlosen Bürgerkriegen und Usurpationen einem einzigen ungeheuren toll gewordenen Hundestall, weil nirgends ein Princip, eine Moral, ein edles Motiv, ein edles Ziel, eine große oder edle Persönlichkeit daraus hervorblickte.

nicht auf Mexiko, sondern auf Centralamerika abgesehen habe, um die Landenge von Panama, die Eisenbahn und den wenigstens prospectirten Kanal, welcher den atlantischen mit dem stillen Ocean versbinden soll, in seine Sewalt zu bekommen. Walker bekannte, dieser Politik zum Werkzeuge gedient zu haben.

Dieses Centralamerika ober ber Westrand des mexikanischen Golfs, die schmale Landzunge, welche die beiben großen Continente von Nord= und Südamerika verbindet, liegt zwar in der tropischen Zone, hat aber seiner Gebirge wegen ein so gemäßigtes Klima, daß die weiße Race hier gut fortkommt, ohne zu entnerven und ohne unumgänglich ber Negerarbeit zu bedürfen. Zugleich ist es bas wichtigste Passageland ber ganzen Erboberstäche, indem es das atlan= tische mit dem stillen Meere jett zwar nur erst durch eine Eisenbahn mittelbar verbindet, früher ober später aber durch einen Canal auch unmittelbar verbinden wird. Land und Klima sind paradiesisch. Diese schönen Uferländer würden sich demnach zu einer germanischen Ein= wanderung in vorzüglichem Grade eignen. Dermalen sind sie in fünf Republiken getheilt: Guatemala, Nicaragua, Costa-Rica, San Salvador und Honduras. Die spanischen Bewohner sind nicht zahlreich und bei wenig Energie boch immer in Parteien gespalten. Die Vernünftigeren unter ihnen erwarten auch Verbesserungen, Straßen= bau, Unterrichtsanstalten und eine umsichtige und einige Verwaltung nur von einer Einwanderung.

An Centralamerika schließt sich auf bem großen Continent Sübsamerikas zunächst die Republik Peru an. Dieses Peru war vor Ankunft der Spanier, gleich dem alten Mexiko, ein Kaiserthum mit einer schon weit vorgeschrittenen Civilisation und außerordentlich reich bevölkert. Die Spanier haben diesem schönen Lande kein Glück gesbracht. Die Bevölkerung ist auf 1,400,000 Seelen herabgesunken und corrumpirt, der Staat ohnmächtig. Wenn Peru ehemals das

vorherrschende Reich, das eigentliche Centrum Südamerikas war, so ist es jetzt von allen Uebeln heimgesucht, als ob Pizarros Fluch auf dem Lande ruhte, bessen alte Bevölkerung und Cultur er mit der unmenschlichsten Grausamkeit vernichtete. Wenn der Fluch der Ersoberung auf der ganzen spanischen Race lastet, so doch am meisten auf den Spaniern in Peru.

Das schöne Land zwischen bem Stillen Ocean und ben himmel= hohen Cordilleren wird fortwährend durch periodisch wiederkehrende Erdbeben, burch Seuchen und burch Bürgerkrieg verheert. Die Ein= wohnerzahl kann sich also nicht vermehren und hat auch nicht sittliche Energie genug, um sich zu einigen und bem unseligen Parteiwesen ein für allemal ein Enbe zu machen. Den achtbarsten Theil ber Einwohner bilben die europäischen Kaufleute, die sich des Handels wegen hier aufhalten, benn hier ist die Heimath des Silbers und Um meisten Ansehen und Vertrauen genießen bie bes Guano. Deutschen. Die Eingeborenen spanischer Race aber, die weißen Creolen, sind bei viel altem Stolz und Hochmuth doch verweichlicht, cor= rumpirt und unfähig. Sie sind auffallend bleich bei besto schwärzerem Haare. Die Männer haben häufig schöne Züge, aber burch Sinnlich= keit und Schlafsheit entstellt. Sie sind schwächlich und weichlich, scheuen jede Anstrengung, naschen ben ganzen Tag Süßigkeiten ober rauchen Cigarren und sind leidenschaftlich bem Spiel ergeben, einem Laster, von dem auch die Geistlichen angesteckt sind. Im Uebrigen ift ihre Faulheit und Wollust mit Bigotterie gepaart. Man findet hier ganz ähnliche Zustände wie in Mexiko. Alle Reisenden find in dieser Schilberung ber Peruaner einverstanden. Das beste Werk über Peru ist das des Schweizer v. Tschubi. An die weiße Bevölkerung, die so herabgekommen ist, schließen sich nun noch die Farbigen an, bie rothen Indianer, die schwarzen Neger und alle möglichen Mischungen

ber brei Racen, in benen aber nicht die Tugenben, sonbern die Mängel und Laster ber brei Ursprungsracen zusammenschmelzen.

Die Präsibenten ber Republik Peru wechseln mit ben Revos lutionen. Im Jahr 1860 schlug Präsibent Castilla eine Empörung nieder, man klagte aber über seine Willkürherrschaft. Im Jahr 1864 bestritt Peru den Spaniern das Recht, die ungeheuern Guanovorräthe auf den Cinchasinseln auszubeuten. Man schätzte dieselben 600 Millionen Piaster werth, nichts als Vögelkoth. Eine spanische Flotte unter Admiral Pinzon demächtigte sich der Inseln am 14. April mit Gewalt. Ein blutiger Krieg drohte, denn alle Nachbarrepubliken, Bolivia, Venezuela, Columbia und besonders eifrig Chile, versprachen Peru Hülse gegen die Spanier und verlangten, es solle sich nichts von diesen gefallen lassen. Aber der neue peruanische Präsident, General Perez, war zum Frieden geneigt, da unterdeß auch in Madrid det gemäßigte Narvaez die Kriegslust dämpste.

Nachbem am 24. Januar 1865 bie Republik Peru sich ben spanischen Forberungen gesügt und Spanien bie Guanoinseln überlassen hatte, brach in Peru selbst eine Empörung aus, weil man bem Präsibenten, General Perez, seine allzugroße Nachgiebigkeit gegen Spanien vorwarf. Die Rebellen wurden jedoch vor Lima geschlagen. Aber auch die Nachbarstaaten waren mit dem Frieden sehr unzufrieden, weil sie nicht wollten, daß sich die Spanier auß neue irgendwie in Südamerika sestsen sollten. Besonders in Chile erklärte sich die Presse leibenschaftlich gegen Spanien und in chilenischen Häsen verweigerte man den spanischen Kriegsschiffen Kohlen und was sie sonst bedurften. Darauf erschien am 13. Mai Tavira als spanischer Gesandter in Chile, um Beschwerde zu sühren, und wurde so befriebigt, daß er bei seiner Rückschr nach Madrid den besten Eindruckvon Chile mitbrachte. Unterdeß aber hatte das besonnene Ministerium

Narvaez D'Donnel weichen muffen und biefer ergriff mit Freude bie Gelegenheit, wieder renommiren zu können. Der spanische Abmiral Pareja erhielt ben Befehl, mit Gewalt vorzugehn, erschien am 17. September vor Balparaijo und verlangte unter beleibigenben Drohungen Genngthunng. Obgleich bas ganze in ber Hauptftabt Chiles versammelte biplomatische Corps gegen ein so brutales Berfahren protestirte, erklärte boch ber Abmiral schon am 24. die ganze Küste Chiles in Blokabezustand und gestattete neutralen Schiffen nur 10 Tage Zeit, um auszulaufen. Man erwartete jeben Augenblick bas Bom= barbement ber Hauptstadt. Als die Rachricht davon nach London kam, gerieth bie Kaufmannswelt in große Aufregung, weil bieser neue Arieg an ben Ufern bes stillen Oceans bem sehr ergiebigen Handel mit Chile großen Nachtheil brachte, und Lord Ruffel schickte eine brohende Depesche nach Madrid. Zufällig nahmen die Chilenen ein spanisches Schiff weg, und Pareja, burch wibersprechenben Befehl ohnehin geärgert, schoß sich eine Rugel vor ben Kopf, 1. Dezem= ber 1865.

Mittlerweile hatten sich die Aufständischen in Peru unter Cresco wieder gesammelt, schlugen den General Perez am 6. November 1865, nöthigten ihn, das Land zu verlassen, und eroberten Lima und Callao. Soldaten und Pöbel plünderten in der letzteren Stadt, insbesondere die dort wohnenden Deutschen, weil keine Kriegsschiffe zu ihrem Schutz von Seite irgend einer deutschen Macht vorhanden waren, während Engländer und Franzosen den Schutz ihrer Schiffe genoßen. Eresco selbst mußte sich vor dem brutalen Mestizen Castillo beugen, weil derselbe des Pöbels Liebling war.

Chile wurde 1860 burch ben tapfern Indianerstamm der Arauscaner beunruhigt, unter benen sich ein französischer Abenteurer, Tosmence, zum König aufgeschwungen haben, 1862 aber wahnsinnig geworden sehn soll.

Am 3. Dezember 1863 ereignete fich ein fürchterliches Unglück zu St. Jago in Chile. Man feierte baselbst in ber Jesuitenkirche bas Fest ber unbesteckten Empfängniß Mariä, und zwar in ber Nacht. Die Kirche war von 20,000 Gasflammen erhellt und nach ber Sitte bes Landes überreich ausgeschmückt mit Bilbern, Draperien und Verzierungen ber mannigfachsten. Art und überfüllt mit Menschen, besonbers mit Weibern und Kindern. Als der Sacristan am Hochaltar vor bem großen Bilbe der Gottesmutter eine Gasflamme unvorsichtig anzündete, stieg die Flamme rasch so hoch, daß sie die Draperie des Altars erreichte, und augenblicklich verbreitete sie fich, burch die brennbaren Stoffe ber Ueberkleibungen genährt, an ber Decke und im ganzen Umfang ber Kirche. Die Decke war unglücklicher Weise von Holz, bie bürren Bretter entzündeten sich und ein Feuerregen stürzte auf die Volksmenge nieder. Zwar suchte alles zu entfliehen, aber im Gebränge stopfte sich die Masse der Menschen an den Thüren, viele stützten nieber, andere über sie hin, bis der zertretenen Menschen so viele tobt balagen, baß sie an allen Ausgängen Barrikaben bilbeten, über bie niemand mehr hinüber konnte. Gin Indianer warf seinen Lasso (eine Schlinge, womit man wilbe Rinder fängt) in die Kirche hinein und zog bamit wirklich einige Personen heraus, bis ber Strick riß. Es war unmöglich, die noch in ber Kirche zurückgebliebene Menge zu retten, da das Feuer allzuschnell um sich griff. Man sah, wie bas Feuer, sobald es einmal ben üppigen Haarwuchs ber Chileninnen ergriffen hatte, weil sie Kopf an Kopf gebrängt stanben, sich rasch über alle Köpfe verbreitete. Man hörte bas Jammergeschrei ber Verbrennenben. Dann war alles verstummt. Denn bas ganze Unglück begann und enbete mit unglaublicher Schnelligkeit. Die meisten Menschen waren erstickt und erst die Leichen nachher durch das herabs stürzende glühende Gebälk verbrannt. Man zählte über 1800 Tobte.

Die radicale Presse beutete biesen Unglücksfall aus, um wieder

einmal ihr Müthchen an ben Jesuiten zu kühlen. Er hatte sich in einer Jesuitenkirche zugetragen, also log man sogleich, die Jesuiten seiner Schuld gewesen. Obgleich das Feuer nur zusällig durch eine zu hoch aufsteigende Gasslamme (wie beim Theaterbrand in Karlstruhe) entstanden war, log man, die Jesuiten, unter denen ein gewisser Ugarte ganz besonders gravirt wurde, hätten Briese, zum Theil mit Selb beschwerte Briese bigotter Damen an die Sottesmutter, vor deren Altar verbrannt. Ferner log man, die Jesuiten hätten sich in die Sakristei gerettet, aber deren Thüre verschlossen, um ungestörter ihre Schätze in Sicherheit zu bringen. Diese Beschuldigungen hat ein Prosessor Ballacen aus St. Jago widerlegt: die Thüre zur Sakristei, ohnehin eine der engern und zur Flucht weniger geeignet als die Hauptthüren, sen gar nicht verschlossen gewesen. Kirchenschätze sehen gar nicht in Sicherheit gebracht worden.

Die Portugiesen, obgleich eine viel kleinere Nation als die Spanier, haben doch in Südamerika besser zusammengehalten, westhalb ihre Colonie, das Kaiserreich Brasilien, größer und einiger ist, als irgend einer der vielen spanischen Freistaaten. Daraus erklärt sich die Neigung der brasilianischen Regierung, sich die Hegemonie auf dem südamerikanischen Continent durch Annectirung seiner spanischen Nachbarn zu verschaffen.

Wie wenig übrigens die Macht Brafiliens in Europa geachtet war, bewies ein Beispiel englischer Brutalität, welches 1862 in Brassilien vorkam. Ein paar englische Seeoffiziere und ein englischer Capitain in Civil insultirten in betrunkenem Zustande auf einer Landsparthie vor Rio de Janeiro die Vorübergehenden und wurden arretirt. Darüber schlug der englische Sesandte einen Lärm auf, als ob die Krone von England umgestoßen worden wäre. Brasilien gab die verlangte Entschädigung, bewilligte aber die verlangte Bestrafung der Wache nicht und alles in Brasilien war empört über so rohe Ans

maßung. Balb barauf scheiterte bas englische Schiff "ber Prinz von Wales" an der brastlianischen Küste und die ganze Mannschaft ging zu Grunde. Die Engländer behaupteten, das Schiff seh von den Brastlianern geplündert worden, und erzwangen die gesorderte Entschädigung, indem sie brasilianische Schiffe wegnahmen. Die gerechten Klagen der brasilianischen Regierung wurden in London mißzachtet. Die tiesste Entrüstung gab sich darüber in ganz Brasilien kund. Alles seuerte den Kaiser an, die Schmach nicht zu dulden, und im Mai 1860 mußte der englische Sesandte Rio de Janeiro verlassen. Der zum Schiedsrichter aufgerusene König der Belgier erklärte sich zu Gunsten Brasiliens. Im englischen Oberhause selbst wurde seine Ansicht getheilt, aber Lord Russel machte Aussslüchte und stellte in dem jungen König von Portugal einen neuen Schiedsrichter auf.

Inzwischen suchte sich Brasilien auf Kosten seiner spanischen Nachbarn allmälig zu vergrößern. Schon balb nach ber Unabhängigkeits= erklärung ber spanischen Colonien annectirte sich Brafilien bie in seinem Süben gelegene Provinz Uruguay ober Banda Oriental mit der Hauptstadt Montevideo, indem es sie gegen die Altspanier schützen half, allein schon 1827 machte sich Uruguay mit Hülfe von Buenos= Apres wieder frei und trat zur Conföberation ber spanischen Laplata= freistaaten. Weil nun aber viele in Uruguay bereits angesiedelte Portugiesen von Montevides aus durch die Spanier aus Nationalhaß schwer bebrückt wurden, benutzten die Farbigen die thörichte Zerwürf= niß unter ben Weißen, um sich zwischen ihnen einzubrängen. An ber Spite dieser Partei der s. g. Colorados wurde General Florez Präsident der Republik Uruguan, aber durch die spanische Partei der Weißen ober Blancos vertrieben. Er floh nach Buenos-Apres, bessen Präsibent Mitre sich neutral verhielt, aber gestattete, daß Florez einen Einfall in Uruguan machte und die an den Nordgrenzen daselbst wohnenden Brafilianer an sich zog, 1863. Brafilien ergriff biese Gelegenheit, um Florez beizustehen und seinen alten Einsluß in der Provinz wieder zu gewinnen. Seine Truppen überschritten am 12. Oktober 1864 die Grenze und eroberten die seste Stadt Paysandu. Der vereinigten Uebermacht der Colorados und Brasilianer konnten nun die Blancos nicht widerstehen und ihr Präsident Aiguirre mußte sein Amt an Billalba abtreten, der unter Bermittlung der europäischen Consuln und Schisskapitäne die Stadt Montevideo am 21. Februar 1865 an Florez unter der Bedingung übergab, daß die Stadt geschont und kein Eigenthum verletzt würde. Auch jetzt noch blied Buenos: Apres neutral, dagegen wassnete Paraguay.

In Paraguay herrschte noch die alte Ordnung der Dinge wie unter bem früheren musterhaften Jesuitenregiment. Das reiche Lanb bot der gut disciplinirten indianischen Bevölkerung, was sie bedurfte. Zwischen zwei großen Flüssen und Urwäldern eingeengt, blieb bas Land von ausländischer Sittenverpestung unangesteckt. Wie früher die Jesuiten, so sperrte auch Doktor Franzia, der ihre Regierungs= weise fortsetzte, ben Verkehr von außen ab. Nach seinem Tobe 1841 erbte sein Neffe Lopez bieselbe unumschränkte Gewalt, begann jedoch bas Land bem auswärtigen Handel auf der großen Wasserstraße zu öffnen. Nach seinem Tobe folgte ihm sein Sohn Solano Lopez, ein Mann von großer Energie, ber bie wichtige Rolle übernahm, bas spanische Element in den südamerikanischen Republiken gegen das pors tugiesische im Kaiserthum Brasilien zu vertheibigen. Brasilien suchte die ewige Uneinigkeit jener spanischen Republiken auszunuten und sich auf ihre Kosten zu vergrößern. So wollte es die nördlichen und östlichen Theile ber Republik Paraguay an sich reißen. bie Nachbarn wohl haben in Ruhe lassen müssen, wenn nicht Präsibent Mitre in Buenos-Apres aus seiner zweideutigen Neutralität heraus und offen auf die Seite Brasiliens getreten wäre. Derselbe hoffte nämlich, alle kleinen Republiken, in welche bas weite Gebiet bes

Laplatastromes getheilt war, alle nach einander unter die Alleinherrschaft von Buenos-Apres zu bringen und bazu sollte ihm Brafilien behülf= Zugleich trachteten bie beiben verbünbeten Regierungen von Brasilien und Buenos-Apres, die Binnenländer des Festlands von Sübamerika in Bezug auf Hanbel und Verkehr von sich abhängig zu machen burch Bölle und Monopole. Lopez nun warf sich zum Bertheibiger sowohl ber Unabhängigkeit als bes freien Handels auf und fand die wärmste Unterstützung in Paraguay, nicht in den andern spanischen Republiken, in benen Trägheit und Intrigue jeden patrios tischen Aufschwung hemmten. Als die Brasilianer trop ber Warnung des Lopez in Uruguay einrückten, erklärte ihnen Lopez ben Krieg, fiel sogleich in die brasilianische Grenzprovinz Matto Grosso ein und fand keinen Wiberstand, benn hier wohnen viele beutsche Colonisten, bie mit ben freien Spaniern mehr sympathisiren als mit ben kaiserlichen und Sclaven haltenben Brafilianern. Hierauf fiel Lopez auch in der spanischen Republik Corientes ein, um sie gegen Brasilien zu schützen, und noch einmal in ber brafilianischen Provinz Rio Granbe bel Sul, im Frühjahr 1865.

Mittlerweile ging ber Bürgerkrieg in Nordamerika zu Ende, die Nordstaaten stegten und die Vereinigten Staaten standen mächtiger da als je vorher. Die nächste Folge davon war, daß Präsident Johnsson sich in die mexikanische Angelegenheit einmischte und den Kaiser der Franzosen veranlaßte, seine Truppen vom amerikanischen Festland zurückzuziehen. Hierauf richtete Johnson sein Augenmerk auch auf Brasilien und traf auch hier Vorkehrungen, dem monarchischen Annectirungsgeküste einen Zügel anzulegen und die Selbständigkeit der Republik Paraguay zu retten. Sein Abgesandter Washburne begab sich auf den Kriegsschauplatz und der brasilianische Feldherr wagte nicht, die Strenge der Blokade auf ihn anzuwenden, so daß er sich nach Paraguay zu Lopez begeben konnte. Zugleich mußte der

nordamerikanische Sesandte Asboth in Buenos-Ahres offizielle Versmittlungsvorschläge machen, zu nicht geringer Freude der hier und in Uruguah angesiedelten oder Seschäfte treibenden Europäer, benen der Kriegszustand sehr lästig wurde. Brasilien erkannte die Sesahr und suchte ihr dadurch zuvorzukommen, daß es freiwillig und ohne dazu ausgesordert worden zu sehn, die Schiffsahrt auf dem großen Amazonenstrom freigab, eine außerordentliche Concession für den Hand del der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Doch verdand sich mit diesem scheindaren Opfer auch wieder ein der Union schädliches Interesse, denn viele reiche Anglo-Amerikaner aus den Sübstaaten, die es dort unter dem harten Druck der Sieger nicht mehr aushalten konnten, hatten sich bereits am Amazonenstrom angesiedelt und wenn diese Colonien durch Freigebung der Stromschiffsahrt, wie zu erwarten war, sich dalb vergrößern sollten, mußte daraus eine wesentliche Machtvermehrung Brasiliens entstehen.

Auch ließ Brasilien vom Kriege nicht ab, obgleich sich berselbe nur erfolglos hinschleppte. Die brasilianische Armee unter Seneral Porto Alegre, verbunden mit den argentinischen Eruppen unter Mitre standen am großen Flusse Purana und am andern User stand Lopez mit den ihm seurig ergebenen Paraguaiten. Kingsum waren Wald, Sümpse und Höhenzüge, nirgends offenes und fruchtbares Land. Die Allierten mußten ihren Proviant auf dem großen Flusse nachsschleppen. Sie hatten die Ueberlegenheit der Zahl, aber die Spanier unter Mitre waren den Brasilianern abhold und schlugen sich schlecht. Die brasilianische Flotte hatte starte Panzerschiffe und gegen sie konnten die Schisse von Paraguah nicht auskommen, aber es gab nur einen Uebergang über den großen Fluß, bei Passo da Patria, und dieser war von Lopez start besestigt. Der brasilianische Feldherr machte daher zweimal Diversionen, um dem Feind womöglich in die Flanke zu kommen. Da zog sich Lopez freiwillig von Passo da Patria zu-

rück nach ber Festung Humaita im Innern bes sumpsigen Walblandes, wo ihn die brasilianische Flotte nicht mehr belästigen konnte, und legte auf dem einzig passirbaren Wege, der zu dieser Festung sührte, bei Roja so starke Verschanzungen an, daß es den Brasilianern unmögelich war, sie trot allen Anstrengungen zu erstürmen. Der brasilianische General schickte nun die Flotte den Fluß Paraguah hinauf, um die Festung Curupaiti zu nehmen. Aber bei der Palmarinsel sand die Flotte hestigen Widerstand von einem dort angelegten Fort aus. Ihr größtes Panzerschiff wurde durch einen Torpedo in Stücke gerissen. Das Usersort wurde zwar erstürmt, wobei alle Paraguaiten umkamen, weil sie sich die auf den letzten Mann vertheidigten (im September 1866); als aber die Alliirten hierauf vor Curupaiti rückten, wurden sie von hier nach blutigem Kampse zurückgeschlagen, weil Mitres Truppen sich wieder nicht anstrengen wollten. Doch blieben die Alliirten immer noch am Grenzsluß stehen.

Dom Pedro II., der Kaiser von Brasilien, hatte nur zwei Töchter, von denen die älteste, Donna Jsabel sich 1864 mit Louis, Grasen D'Eu, Sohn des Herzogs von Nemours, und die jüngere Leopoldine mit dem Herzog August von Coburg, Nessen des Königs von Portugal, vermählte.

Bevor wir die neue Welt verlassen, ziemt uns noch ein Rücklick auf die Stellung, welche sie zur alten Welt einnimmt. Zwei Mosmente sind dabei für Europa von besonderer Bedeutung, einmal die energische Durchführung der Monroedoctrin, durch welche die Franzosen gezwungen wurden, sich aus Mexiko zurückzuziehen, und zweitens die wechselseitige Bekomplimentirung der Vereinigten Staaten von Nordamerika mit Außland, durch welche eine künstige Allianz Amerikas mit Assen gegen Europa vorbereitet wird.

Schon der große Napoleon faßte den Weltkampf summarisch auf und prophezeite aus seinem Aspl auf der Insel St. Helena, Europa werbe republikanisch ober kosacisch werben. Das hieß soviel als, Europa ist nicht mehr selbständig, empfängt seinen Impuls entweder von der Demokratie in Amerika herüber, ober vom tatarischen Despo= tismus Asiens her. Auch beutsche Geschichtschreiber und Publicisten, namentlich auch Reisenbe, wie z. B. Frobel und Morit Wagner, haben die Frage erörtert, ob jene Prophezeihung des großen Napoleon nicht sehr berechtigt gewesen sen? Der lettere erkennt nur noch in ben Vereinigten Staaten von Nordamerika und Rußland die Fähigkeit und ben Beruf, auswärtige Eroberungen zu machen. Spanien habe bie sei= nigen verloren, ebenso Frankreich, welches überhaupt nicht zu coloni= siren verstehe, und auch England habe ben Culminationspunkt seiner überseeischen Erwerbungen längst hinter sich. In Europa sepen alle Staaten alt geworben, im Abwelken und Untergehen begriffen, zehren nur von ihrer Vergangenheit, wie der Bar im Winterschlaf vom eigenen Fett. Jung bagegen und zukunftreich seh nur bie Union und Rußland.

Auch Napoleon III. hat die Frage tief erfaßt und nur politische Kleinkrämer und Philister können an seiner mexikanischen Expedition nichts wahrnehmen, als deren Mißlingen. Daß sie unter besondern Umständen und hauptsächlich durch den Verrath Englands und Spasniens mißlang, ist kein Grund, den großen Gedanken, der da zu Grunde lag, zu mißkennen oder zu bespötteln. Es war möglich, der romanischen Race in Amerika aufzuhelfen und den Einfluß Europas auf die neue Welt wieder herzustellen, wenn Frankreich dabei vom übrigen Europa unterstützt worden wäre.

Alle die umsichtigen Männer, welche die Vorgänge auf der Obers stäche der Erde im Großen und Ganzen überschauen und beurtheilen, haben bei ihren Berechnungen nur einen europäischen Factor übersehen und das ist Deutschland. Zwar steckt es noch tief in particularistischen Gewohnheiten, allein es hat doch angefangen, sich zur Einheit aufzus

raffen. Im übrigen Europa hat ein oberflächlicher Liberalismus fast alles Interesse verschlungen und die Demokratie rechnet immer noch auf allgemeinen Umsturz der Dinge, während die conservativen Parteien sich an vermeintliche Rechte klammern, etwas erhalten wollen, was der Erhaltung nicht mehr werth ist, und sich auf Gegenwart und Zukunft nicht verstehen.

Es ist schabe, daß Europa in seinen revolutionären Zuckungen zwischen Despotie und Anarchie und bei ben unfruchtbaren Verfassungs= kämpfen seine Weltstellung, seinen Beruf zur Weltbeherrschung und Weltbeglückung vergessen hat. Europa schien allerdings zu einer größern und eblern Rolle bestimmt zu sehn, als hier vom bemokras tischen Pankeethum überfluthet und bort vom bespotischen Rugland bedroht zu werden. Durch seine inhaltreiche Vergangenheit schien es berufen zu sehn, dauerhaftere Formen bes socialen, politischen und kirchlichen Lebens auszubilben. Es nahm ben Anlauf zu höhern organischen Bilbungen, die etwas unenblich Vollkommeneres sind, als die anorganischen Gebilde des massenhaft erstarrten Russenthums und bes burch Freiheit und Gleichheit Aller in Sandkörner aufgelösten Pankeethums. Allein es ist sehr die Frage, ob im alten Europa noch soviel organische Reproduktionskraft übrig ist, als nöthig wäre, um uns gleich sehr vor dem Pankeethum wie vor dem Russenthum schützen zu können.

Blickt man auf den heutigen Zustand der europäischen Presse und alles dessen, was sich als vorherrschende öffentliche Meinung auch in den parlamentarischen Wahlen kundgibt, so vermißt man darin sast jegliches Verständniß der großen welthistorischen Aufgabe Europas und der bedenklichen Krisis, in welcher sich dieser Welttheil gegens wärtig besindet. Die wenigen Wahrheitsstimmen werden in der Regel überhört. Vor allen Dingen will man nicht conservativ heißen, selbst wenn man es ist. Der oberstächliche Liberalismus übt eine ungeheure

Tyrannei. Doch bleibt immer noch einige Hoffnung, daß ein richstigeres Verständniß zunächst beutscher, dann auch europäischer Dinge, der verblendeten Menge wieder ausbämmern könne.

Wie in so vielen anbern Dingen, so wird auch hier auf die Neugestaltung Mitteleuropas, b. h. Deutschlands, bas Meiste ankom= Ueberaus viel wird sich in den Meinungen, wie in den Berhältnissen selbst ändern, wenn die Einheitsbestrebungen der deutschen Nation ferneren Erfolg haben. Denn die Verblendung ist nicht älter als die Kleinstaaterei, sie hängt auf das engste mit ihr zusammen. Der Particularismus ließ keine großartige Auffassung, kein richtiges Verständniß ber größten socialen, nationalen und kirchlichen Fragen mehr aufkommen. Ueberall schob er kleine Interessen vor die großen, täuschte burch läppische Vielwisserei über ben Mangel an gesunder Vernunft und spiegelte auf Schulen und Universitäten ber unwider= stehlich erwachenben Sehnsucht nach größern Dingen nur falsche Ibeale vor, die von da abführten, wohin man hätte sehen und trachten Wirb nun nach und nach der particularistische Eifer gegen= stanblos, indem die Kleinstaaterei aufhört, so muß sich der Horizont ber Menschen auch wieber erweitern, und es wäre insosern nicht unmöglich, daß die großen confervativen Interessen ber Nation in bem Maaße wieder zur Geltung kommen könnten, in welchem die liberale Afterweisheit, die hauptsächlich von der Kleinstaaterei genährt wurde, in ihrer Unnatürlichkeit und in ihrem ganzen Unwerth erkannt wird.

Das beutsche Volk hat eine sehr glückliche geographische Lage in ber Mitte Europas und ist überdies so zahlreich, daß es, wenn erst alle seine Stämme sich wieder vereinigt haben, sowohl nach der romanischen als nach der slavischen Seite hin, das alles in Atome auflösende demokratische System, wie den alles versteinernden Despotismus von sich abhalten und in Zukunft eben so viel Einfluß auf die Nachbarn üben kann, als es sich bisher bei seiner Kleinstaaterei fremden Einfluß

hat müssen gefallen lassen. Ist Deutschland einmal ganz geeinigt, so wird es wieder in einer Kraft und Frische in die Weltgeschichte eintreten, wie es weder der westlichen Demokratie noch dem östlichen Czaaren- und Popenthum möglich ist. Das Beispiel Deutschlands wird wohlthätig auf die Nachbarn wirken und sie von manchem Irrthum zurückringen, dem sie sich jeht noch hingeben. Es wird ihnen helsen, wo sie brutaler Sewalt zu unterliegen fürchten müssen. Was Desterreich und Preußen früher allein nicht vermochten noch wollten, wird das geeinigte Deutschland vermögen. Es wird die kleinen Völker im Osten schüchen, daß sie nicht alle vollends von Rußland verschlungen und uniformirt werden. Es wird sich in der orientalischen Frage mit den Wessmächten vereinigen, das ehemalige byzantinische Reich vor Russsschung zu schützen und dassielbe der mitteleuropäischen Machtsphäre einverleibt werde.

Enblich — und bamit wollen wir schließen — steht bem bisher so mächtigen England eine Krisis bevor. Die fortschreitende Eman= cipation Irlands wird den alten Streit nicht schlichten. Irland wird ganz selbständig zu werden suchen und dabei von den Vereinigten Staaten Nordamerikas aus unterstützt werden. Auch im Innern broht die äußerst klug ausgebachte Organisation der Arbeiter einen Sturm zu erregen. Auf ber anbern Seite sind bie scandinavischen Staaten fortwährend von Rußland bedroht. Rußland will burch ben Belt die ganze Ostsee beherrschen. Schon hat es Schweben Livland, Esthland und Finnland entrissen und die banische Königsfamilie ganz in sein Net gezogen. Es wird wie bisher jebe Gelegenheit benützen, um seinen Plan auf die Eroberung aller Oftseeländer auszuführen, um so mehr, wenn es ber Eroberung Constantinopels entsagen müßte. Wie man die Eroberungspolitik in Washington und in St. Peters= burg einmal kennt, scheint es keine bloße abenteuerliche Vermuthung zu sehn, daß in nicht zu langer Zeit England und Scandinavien von

## 478 3mölftes Buch. Die sübamerikanischen Freistaaten u. Brafilien.

vielen beiben Seiten her einen starken und sortgesetzten Druck empfinden werden. In diesem Falle aber würde ihnen die Hülfe des großen deutschen Reichs in Mitteleuropa vom höchsten Werthe seyn. Die Möglichkeit liegt gar nicht so sern, daß sich einmal alle germanischen Stämme, wie sie dieher die geographische Mitte Europas eingenommen haben, ohne leider unter sich einig zu sehn, doch endelich einmal zu gemeinsamer Abwehr gegen außen vereinigen werden. Soll Europa je noch sein altes moralisches und intellectnelles Uebergewicht über Amerika und Assen noch serner behaupten können, so wird es nur von Deutschland aus geschehen können, welches seht im Begriff ist, mit einer großen Vergangenheit eine große Zukunft zu verbinden. Die Erde dreht sich noch für uns.

## Sach= und Personenregister

zu beiben Bänben.

**U.** 

Abdel Kaber 380. Abdul Aziz II. 109. Abgeordnetenhaus in Berlin 70. 77. 86. 129. 181. Abgeordnetentag in Weimar 30. — — in Frankfurt 38. Abolitionisten II. 263. Abuna II. 233. Abeffinien II. 229 f. Aegypten II. 151. Aera, die neue in Preußen 66. Afghanistan II. 95. 201. Ajaccio 336. Alabama II. 307. 339. Albert, Prinz II. 156. Albertsee in Afrika II. 245. Alexander II. Kaiser von Rußland 68. 154. H. 2 f. 66. Alfred, Prinz von England II. 147. Algier 379. Almonte, General II. 395. Alsen, Insel 156. Amur, der Fluß II. 102. Andersonville II. 382. Andrea, Cardinal 346. Anker, Lieutenant 129. Antonelli, Carbinal 270. Arbeitervereine 39. Arbeiterelend in England II. 178 Armeereorganisation in Preußen 66. Aspromonte 292.

Athen II. 149. Atlanta II. 312. August v. Koburg II. 473. Augustenburg, Prinz Friedrich v. 110.127. 133. 145. 174. 191. 196. Aumale, Herzog v. II. 156. Ausschuß, der Sechsundbreißiger 33. 121. 130. 146. 152. 197.

### B.

Baben, Großherzogthum 15. 25. 229. Baker, Reisenber in Afrika II. 245. Banks, General II. 285. 292. Baumwollenkrisis II. 288. Bayern, Königreich 222. Bazaine, General II. 406. 417. Beauregard, General II. 277. 817. Beders Mordversuch 72. Belcrebi, Minister 205. 213. Belgien, Königreich 260. Belgrad II. 121. Belluno 308. Benebet, Feldzeugmeister 48. 54. Benedetti, franz. Gefandter 177. v. Bennigsen 29. Berg, General II. 59. 66. Beseler 105. v. Beuft 123. 146. 149. 150. Bhutan, Krieg in II. 192. Biarriz 177. Bismard, Graf 81. 97. 117. 129. 175. 177. 182, 198.

Birio 285. Bobrineti, General II. 19. Bochara II. 91. Bodum-Dolffs 94. Böhmen 213. Booth, Mörber Lincolns II. 328. Borries, Graf 29. Bosnien II. 129. Bokaris II, 145. Brande in Polen II. 78. — in Rußland II. 9. Brafilien II. 468 f. Bremen, Schützenfest in 38. Briganti 281. Buchanan II. 269. Buenos Apres II. 469. Bukarest II. 115. 116. Bulgarien II, 112. 129. Bull Run, Schlacht bei II. 278.284. Bund, deutscher 1. 216. Bunbesbeschluß gegen Danemart 105. Bunbesfestungen 11. Bundesverfassungsreform 14. 20. Burkerville II. 324. Burnfibe, General II. 286. Butler, General II. 285. 303. 316.

C.

Calkutta II. 192.
Cameron II. 259.
Canada II. 307.
Caprera 285.
Carouge 244.
Carlos, Don 425. 426.
Castelsidardo 269.
Castelsidardo 269.
Castelnau, General II. 433. 441.
Cavour, Graf 273. 284.
Centralamerika II. 462.
Chambord, Graf v. 377.
Chancelorsville II. 290.

Charles Georges, bas Schiff 438. Charleston II, 271. 291. 316. Charlotte, Raiserin II. 397 f. 426. Chasidaer 255. Chatanooga II, 292. 312. Chenevieres 247. Chiavone 281. Chigi, Nuntius 336. Chile II. 465. China II. 202 f. Chiva 92. Cholera 408. II. 142. Christian IX. König von Danemark 97. 110. 121. Chrulef II. 32. Cialbini, General 269. 282. Claret 429. Classen=Rappelmann 187. Cochinchina II. 202. Cold Harbor II. 303. Columbia II. 216. Comorra 314. Congresibee, die Napoleons 358. Congreß in Washington, dessen Con= flitt mit dem Präsidenten II. 358 f. Constantin, Großfürst II. 29. 38. Convention Preußens m. Rugland 90. Corfu II. 150. Cortina II. 412. Couza II. 111. Croatien 59. Czachowski II. 53. Czartoryski II. 26. 56.

D.

Dänemark 98. 102. 108. 121. Dagmar, Prinzessin 136. 165. Dalmatien 63. II. 26. Dalwigk, Minister v. 146. 237. Danewirk 132.

Danilo Petrowich II. 123. Danner, Grafin 109. Dante 337. Davidow II. 10. Davis, Präs. d. Sübstaaten II. 271. 330. Deak 205. Dehn=Rothfelben 239. Defret, das berüchtigte Kaiser Maxis milians II. 417. Deliberier 246. Derby, Lord II. 169. v. Döllinger 223. Dolgorudow II. 12. S. Domingo 426. Dost Muhamed II. 95. Doviat II. 372. Drusen II. 142. Dualismus in Desterreich 207 f. Düppel, Erstürmung von 137. Dupanloup 318. Durando, General 295.

### Œ.

Early, General II. 302. 306.
Elgin, Lord II. 202.
Eloin II. 433.
Encyclica 323.
Englands Stell. zu Dänem. 106. 122.
— zu Frankreich 124. 353.
— zu Nordamerika II. 335.
— zu Nußland II. 48.
Ernst II. v. Coburg 25. 29. 34. 121.
Escobedo, General II. 444. 445.
Eu, Ludw. Graf v. II. 473.
Eugenie, Kaiserin 408. II. 455.
Eulenburg, Graf 72. 82. 183.
Ehre, Gouverneur v. Jamaika II. 187.

## **F.**

Falkenstein, Bogel v., General 164. | Ga Menzel, Weltbegebenheiten von 1860—66. II.

Farini, Minister 301. Favre, Abgeordneter 361. 386. Fazy 245. Februarforderungen, die preuß. 179. Felbjäger, ber in Hessen 240. Felinski, Erzbischof II. 74. Fenier, die II. 184. Fernando v. Portugal II. 147. Ferrault II. 307. Finnland II. 9. 66. Fischer, Pater II. 431. Flad, Missionär II. 236. Flensburg 133. 137. 157. Florenz 305. Florez, General II. 469. Forest II. 307. Forey, Marschall II. 309, 406. Fould, Minister 399. Frankfurt a. M. 19. 35. 119. 198. 236. Franz Joseph, Kaiser 57. 63. 208. 213. Franz II. v. Neapel 268. 275. 296. Franz v. Assisi, König v. Spanien 423. Frederiksburg II. 286. Freedmen-Bureau II. 352. Freimaurer 178. 263. 347. 388. Fremont II. 279. Frese 192. Friedrich Wilhelm IV. 65. —, Kronprinz v. Preußen 93.

- Karl, Pring v. Preußen 131. 135.
- VII. König v. Dänemark 108.
- —, Großherzog v. Baben 229. Fürstentag in Frankfurt 19.

#### 4

Sablenz, F.=M.=L. v. 131. Sasta, Belagerung von 272. 275. Sagern, Heinrich v. 237. Salizien 53. II. 69. Sangspftem II. 179. Garibaldi 268. 271. 274. 285. 289. II. 165. Gafteiner Bertrag 193. Genf 244. Genua 288. 289. Georgien II. 312. Georgios, König v. Griechenl. II. 149. Gettysburg, Schlacht bei II. 290. Glogau 172. Glückburg, Prinz v. II. 151. Goldsboro II. 317. Golesco II. 115. Golowin II. 19. Gonbrecourt, Graf 48. 127. Gortschakof, Minister II. 53. 58. —, Felbmarschall II. 27. 31. 33. Gottorp'sches Erbe 155. Gohon 271. Grabow 77. 86. 182. 210. Grant, General II. 285. 292. 297. 356. Graubenz 84. Greco II. 162. Griechenland II. 143. Großbeutsche 30. Grünne, Graf 46. Guanofrieg, ber II. 465.

Ð.

v. Hahn II. 135. v. Hake 126. 167. v. Halbhuber 192. Hall, Minister 121. Hamburg 127. 144. Hammer 136. Hansen 134. Handelsvertrag zwischen England und Frankreich 354. - zwisch. Frankr. u. Preußen 17. 235. Handwerkertag, deutscher 42. Hannover 29. 126. 149. 241. v. Haynau 240.

Helgoland 144. Hengstenberg II. 7. 67. Herad II. 191. Herrenhaus, das preuß. 70. Herwarth v. Bittenfeld, General 157. Hessen=Darmftabt 237. Hessen-Homburg 237. v. d. Heydt, Minister 79. 186. Hien-fong, Kaiser v. China II. 209. Hohenlohe=Ingelfingen, Fürst v. 79. Holland 258. Holstein 102. 126. Hood, General II. 315. Hoofer II. 290. Humaita II. 473. Humbert, Prinz 302.

3.

Jachmann 144. Jamaika II. 186. Japan II. 221. Iberische Plan, ber 490. Jeder II. 386. Independence II. 315. Indianer in Meriko II. 407. Jonische Insel II. 150. Johnson, Präsident II. 320. 387. 424. Johnston, General II. 312. 325. Irland II. 183. Jabella, Königin 423. 428. Jomael Pascha v. Aegypten II. 153. Italien, b.Königr. anerk. 80. 267. 283. Ipenplit, Graf 79. Juarez II. 388. 448. Judenthum 248. Jubenwirthschaft in Wien 47. Jütland 164. Jurien be la Graviere II. 389.

R.

Kabel, bas atlantische II. 170.

Ragosima in Japan II. 233. Ranaris II. 145. Karl I., König v. Württemberg 229. Karl v. Hohenzollern, Fürst v. Rumänien II. 116. Karolyi, Graf 215. Rasan II. 6. 65. Kaufmann, General II. 78. Raufasus II. 81. Reller 388. v. Ketteler, Bischof 237. Riew II. 64. Kirby Smith II. 326. Rissiang II. 209. Rissingen 155. Klinke 139. Anies 230. Röln 187. Königsberg, die Krönung in 73. v. Könnerig 127. Rothand II. 90. Konarski II. 74. Rong II. 203. 208. 214. Kopenhagen 136. Rorea II. 218. Rossuth 54. 63. 273. Krapf, Missionär II. 235. Küstenbefestigung, deutsche 75. 221.

 $\mathfrak{L}$ .

Rurheffen 239.

Labastiba II. 395. La Chaux de Fonds 37. Laguerronière 318. Lambert, General II. 33. Lamey 230. 232. Lamoricière 269. Langiewiecz II. 43. Lasalle 41. 247. Lauenburg, Herzogthum 178. 200.

Lawrence II. 192. Lee, General II. 284. 290. Leibeigenschaft in Rußland II. 3. Leopold I. König v. Belgien 265. — II. 266. Lerchenfeld, Graf 119. Lincoln, Praj. II. 272. 318. 321. 327. Lippe, Graf 79. Livland II. 16. Livingstone II. 246. Löwe, der Idsteiner 135. Löwen, Universität 262. London, Konferenz zu 145. 149. Lopez II. 445. — Solano II. 470. Lorencez II. 390. Lorenzen 135. Ludwig II. König v. Bayern 224. Lübers, General II. 37. Lüttich 263. Luis, König v. Portugal 312.

M.

Mac Clellan II. 282. 306. Mac Donald 72. Mac Dowell II. 278. Mac Mahon 380. Mabagascar II. 241. Mähren 62. Märthrer, Japanische 321. v. Magnus II. 450. Mailath, Graf 205. Mainz 237. Mannheim 38. 234. Manteuffel, General 191. Maoris II. 239. Marfori 428. Marie, Königin v. Neapel 277. 300. Marine, die junge preußische 144. Maroniten II, 142.

Marotto 425. Marquez, General II. 438. 442. 453. Martinique II. 420. Maryland II. 304. Mason u. Slybell II. 280. Matamoros II. 412. 420. 429. Maximilian II. K. v. Bayern 111.228. — Erzherzog, Kaiser v. Meriko 359. II. 396 f. May 192. Mazzini 271. 291. 307. 310. Meade, General II. 290. Mellenburg, Großherzogthum 242. Mefia II. 412. 420. 429, 451. Mensborff=Pouilly 178. Merrimac und Monitor II. 282. Merode 312. 320. Methodisten II. 262. Methud 62. Met 36. Meriko, das Reich II. 385 f. — die Stadt II. 395. 400. 441. 452. Meyendorff 347. de Meza 126. 132. 135. Michael Obrenowiz II. 121. Mieroslawski II. 26. 44. 52. Miguel, Dom 439. Mikabo, ber II. 224. Minghetti 301. Miramare II. 397. 455. Miramon II. 386. 442. 451. Miré 395. Missionswesen II. 110. 215. Missippi II. 285. 292. Missunde 188. Mitre, Präsident II. 469. Mobile II. 307, 327. Moltke, Graf 165. 221.

Monrad, Minister 121.

Montalembert 392.

Montauban 391. II. 202.
Montemolin 426.
Montenegro II. 123.
Montevideo II. 469.
Montlong II. 337.
Montpellier 421.
Mormonen II. 373.
Morny 404. II. 387.
Mostau II. 6.
München 222.
Murat 272.
Murawiew im Amurland II. 103.
— in Litthauen II. 65. 76.

Nanfing II. 211.

Mapier II. 241. Mapoleon III. 125. 150. 176. 177. 272. 302. 350. 383. 384. 408. II. 50. 385 f. 427. —, Prinz 288. 319. 336. 389. II. 153. Marvaez 423. 427. 431. Nasureddin, Schah v. Persien II. 84. Mationalverein 29. 92. 112. 119. Meapel 268. 297. Regersclaverei II. 287. 341. 345. Neuholland II. 251. Neuseeland II. 255. Neu-Ulm II. 369. New=Orleans II. 285. New-Port II. 293. 306. Nicolaus, Großfürst 165. 11. 22. Mieberlande 258. Nigra 303. Nikizza II. 123. Nord-Amerika II. 261 f. Nowgorod II. 9. Nürnberg 34. 119.

D. Obilon Barrot 392.

D'Donell 428.

Desterreich 8. 32. 45. 115. 206. 216.

Deversen 133.

Oldenburg 155.

Ollivier 363.

Omer Pascha II. 194.

Orizaba II. 390. 488.

Ortega 425. 429.

—, General II. 430. 444.

Ostindien II. 189 f.

Ostigeprovinzen, deutschensand II. 145.

Otto, König v. Griechensand II. 145.

## P.

Palermo 280. Palffy, Graf 205. Palicao II. 203. Palmerston 258. II. 48. 147. 154. Pantheon 421. Paraguay II. 470. Pareja, Abmiral II. 466. Paris, Graf v. 377. —, Sittenverderbnig in 410. Parifies II. 132. Passaglia 341. Patterson 377. II. 248. Bedro II., Kaiser v. Brafilien II. 478. Pedro V., König v. Portugal 886. Peting II. 205. 207. Pereire 396. Perez, General II. 465. Persano 275. Persien II. 84. Peru 427. II. 463. Pefth 208. St. Petersburg II. 7. - in Birginien II. 805. Pfistermeister 224. v. d. Pfordten 146. Pimoban 269.

Bius IX. 308. 817. 320. H. 75. Platen, Graf 149. Platon, Erzbischof II. 20. Plestow II. 18. Podolien II. 38. Poitiers, Bischof v. 818. Polen 356. II. 23 f. Porfirio Diaz II. 422. 442. Port Hudson II. 292. Porto Allegri II. 472. Portugal 883. Preußen 8. 65. 115. Price, General II. 315. Brim, General 426.430.482. II. 387. Protestantenverein 236. Puebla II. 391. 442. Pustowoitow II. 51.

## D.

v. Quaabe 155. Queretaro II. 442 f.

## Ħ.

Rabado II. 245. Rabama II. 242. Ratazzi, Minister 287. 295. Rechberg, Graf 14. 32. 203. Refrutirung in Polen II. 41. Reformverein 31. 119. Reichstag in Wien 50. 204. Renan 420. Rendsburg 136. 466. Republikaner in Nordamerika H. 269. Micasoli, Minister 286. Richmond II. 278. 298. 317. Miga II. 17. Rolf Krake 138. Rogeard 377. Roggenbach, Minister 15. Romanowski II. 97.

v. Roon, Kriegsminister 79. 94. 183. Rosentranz, General II. 292. Rothschild 11. 313. 401. Roze, Abmiral II. 219. Rumanien II. 111. Ruffel, Lord 122. 183. Rußland II. 1 f. —, das junge II. 7.

## €.

Sachsen 26. 126. 242. II. 77. Sängerbund, deutscher 83. Said Pascha v. Aegypten II. 152. Salm-Salm, Prinzessin v. II. 446. Salonio II. 135. Salzburg 95. Samarkand II. 91. San Jago II. 467. Santa=Anna II. 430. Savannah II. 315. Savoyen u. Nizza 354. Sazuma II. 322. v. Scheel-Plessen 164. 179. Schenkel 233. v. Schleinit, Minister 71. Schleswig 102. 128. 133. Schleswig-Holfteinverein 34. v. Schmerling 50. 206. Shönbrunn 176. v. Schrenk 111. Shüpenfeste 35. Schulgesetz in Baben 231. Schulze-Delitsch 41. 99. 129. Schweben 126. 169. II. 61. Schweiz 243. Sella 311. Septembervertrag 302. Serbien II. 120. Serrano 432. Seward II. 288.

Sharpsburg II. 284. Sheffield II. 175. Shenandoathal II. 302. 306. Sheriban II. 306. Sherman II. 308 f. Shofield II. 424. Siam II. 201. Sibirien II. 14. Sicilien 268. 281. 290. Siebenbürgen 52. Sigel, General II. 302. Sistirung der Reichsverfassung in Desterreich 206. Soledad, Vertrag von II. 389. Sonora II. 419. Spanien 422. 441. Spiritualisten II. 366. Sponek, Graf II. 150. Stabel, Minister 230. Stahl 67. 70. Stevens II. 271. 321. 324. 327. 338. Stipenbiengeset in Belgien 263. Suchozanet II. 33. Südamerika II. 458 f. Sübcarolina II. 270. Sübstaaten ber Union II. 265. 345. Sübtirol 53. Suezkanal II. 152. Sumter, Fort II. 270. Suwarow II. 19. Syllabus 323. Sylt 163. Sprien II. 141.

Shakespearefeier II. 169.

X.

Taikun II. 224. Taiping II. 209. Taschtund II. 90. 97. Tegethof, Abmiral 145. II. 453.

Telecty 56. Tennessee II. 285. 292. 307. Teras II. 292. 326. Theodor, König II. 229 f. Thiers 365. Thomas, General II. 314. Thouvenel 318. Tiente II. 211. Torpedo II. 292. Trauer in Polen II. 32. Traugutt II. 73. v. Treitschke 198. Triasidee 146. 221. Tscherkessen II. 81. 143. Tschernajew II. 90. Türkei II. 106 f. Türr 290. II. 66. 113. Tunis II. 154. Turin 304. Turkomannen II. 91. Twer II. 7. Twesten 111.

u.

Ungarn 53. 205. Uruguah II. 469.

B.

Valparaiso II. 466.
Vambery II. 92.
v. Varnbüler 229.
Vegezzi 338.
Venetien 213.
v. Vicari, Erzbischof 232.
Victor Eman. 267. 274. 283.302. 307.
Victoria, Königin v. England 68.
360. II. 157.
Viksburg II. 292.
Virchow 87. 185. 200.
Visconti Venosta 301.

Bolhynien II. 40. Volunteers 360.

W. Wagner, Richard 224. Wales, Prinz v. 107. II. 158. Wandercafinos 233. Warschau II. 27. 41. Washburne II. 71. Weizel, General II. 355. 420. Weldonbahn II. 304. Wendell Philips II. 349. Wengrow II. 43. Wielopolski II. 29. 66. Wiener Frieden 176. 178. Wildauer 36. Wilberneß II. 300. Wilhelm I. König v. Preußen 19. 66. 69. 90. 99. 182. Wilhelm I. König v. Württemberg 228. Wilhelm U. König d. Riederlande 260. Willisen, General 239. Wilmington II. 316. Wilna II. 65. Wirimu II. 259. Wirk II. 332. Wrangel, Feldmarschall 131.

Ŋ.

Pebbo II. 223. Yukatan II. 410.

Württemberg 228.

Würzburg 146. 253.

8.

Zambest II. 246. Zamoisti II. 27. v. Zeblit 192.

## Berichtigungen jum zweiten Bande.

```
Seile 28 Zeile 6 von oben lies: Den Kaifer empfing auf der Rückreise den Besuch Aapseloons III. in Lydon.

30 3, 6 v. n. l. Wordsamowiisch.

48 3, 1 v. u. l. Wo. Zebruar.

55 3, 10 v. s. l. den am 17. April ihr überreichten Roten.

57 3, 5 v. v. l. 17. Juni.

58 3, 13. v. u. l. am 3., 11., 12. August wiederholten Frankreich, England und Oeskerreich.

68 3, 7 v. u. l. & September.

69 3, 15 v. v. l. & September.

69 3, 15 v. v. l. Anarski.

109 3, 8 v. u. l. Lydonaski.

109 3, 8 v. u. l. Lydonaski.

109 3, 8 v. u. l. Latarge stati Citadogi.

122 3, 10 v. u. del. am 21. Oktober. I. 9 v. u. hinter Sultan I. am 24. October.

123 3, 11 v. v. l. S. August.

142 3, 13 v. u. l. 9. Juni.

150 3, 9 v. v. und 3, 10 v. u. l. Sponnek.

153 3, 13 v. v. l. S. Mycil.

177 3, 16 v. v. l. Shord.

185 3, 1 v. u. l. Shord.

185 3, 1 v. u. l. L. October.

202 3, 13 v. v. l. Expon.

185 3, 1 v. u. l. Shord.

210 3, 4 v. u. l. Shord.

221 3, 1 v. u. l. Shord.

222 3, 13 v. v. l. Comber.

223 3, 6 v. u. l. Shord.

234 3, 7 v. u. l. Shord.

244 3, 9 v. u. l. Shord.

276 3, 4 v. u. l. Shord.

277 3, 14 v. v. l. Here.

385 3, 5 v. v. l. Noctober.

276 3, 4 v. u. l. A. Just.

286 3, 7 v. v. und 14 v. u. l. Herragut.

388 3, 5, 8, 9 v. v. l. Noctober.

399 3, 4 v. u. l. Jaragoza.

399 3, 4 v. u. l. Jaragoza.

399 3, 4 v. u. l. Jaragoza.

399 5, 10, 11 v. v. l. Jaragoza.

399 5, 10, 11 v. v. l. Jaragoza.
```

. .

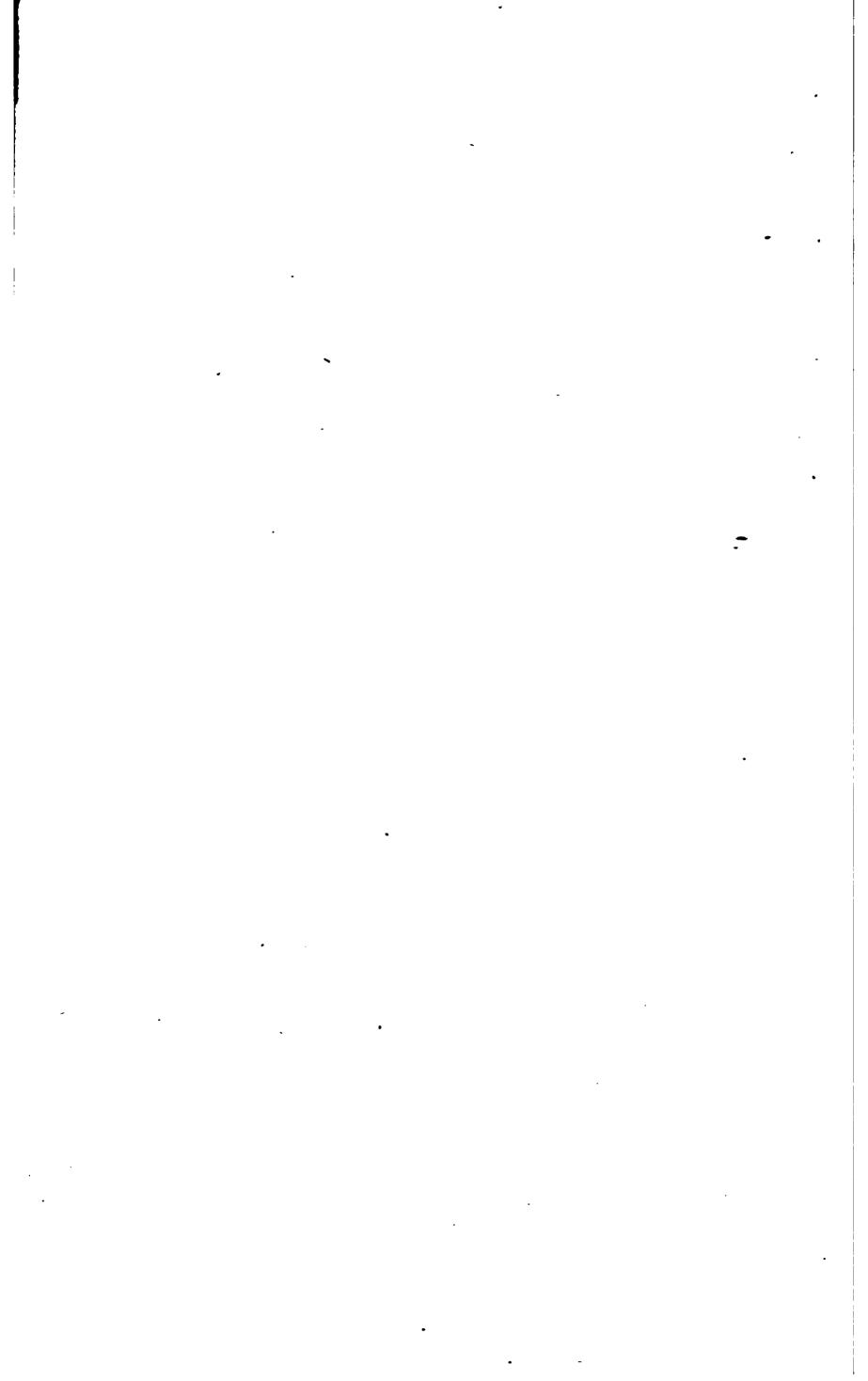

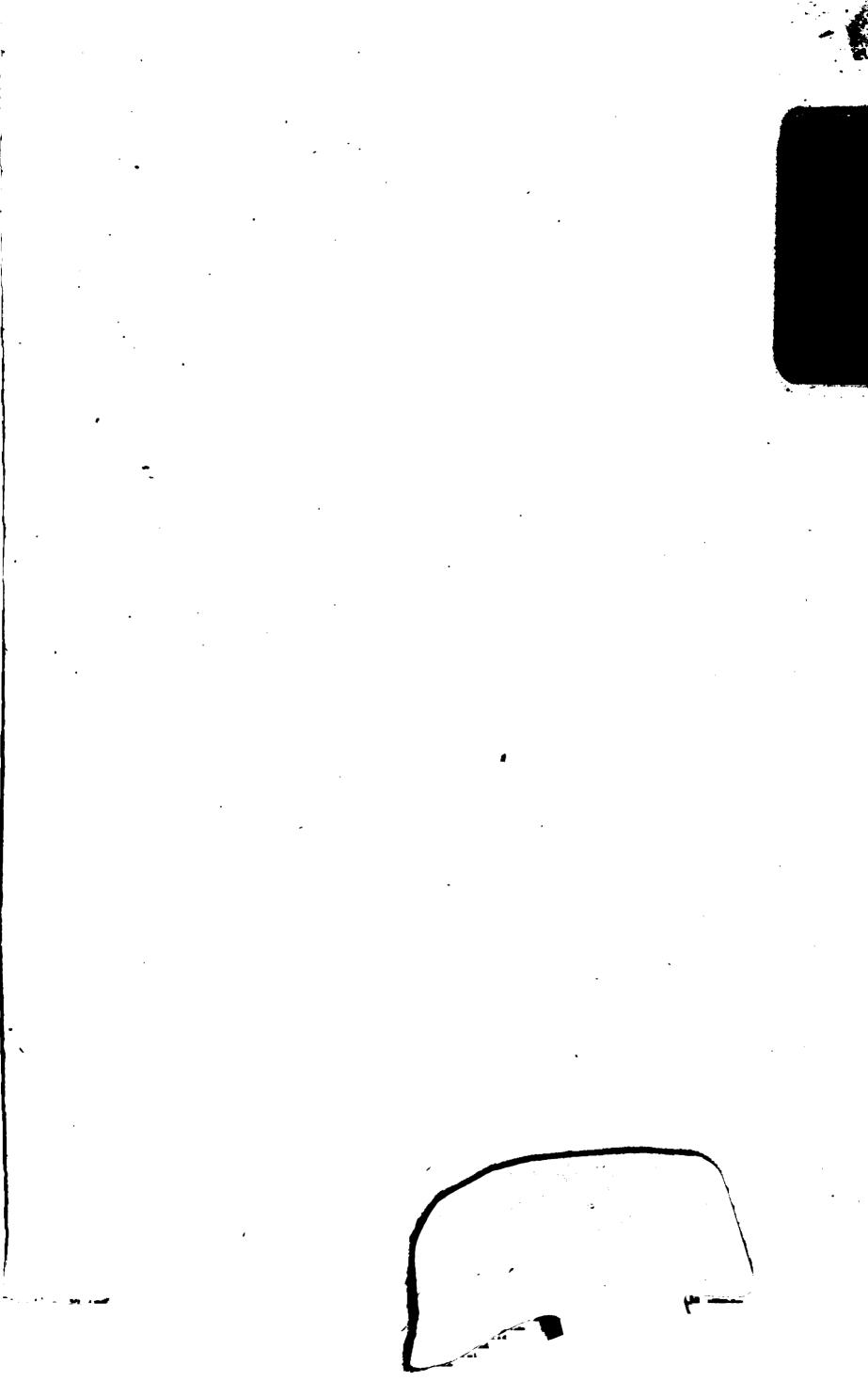